

| 1 |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

.

| 1 |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| ļ |
|   |
| : |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

-

# HISTORISCHE ZEITSCHRIFT

Band 47 1882





## Historische Beitschrift.

Herausgegeben von

Heinrich von Sybel.

Der ganzen Reihe 47. Band. Neue Folge 11. Band.

München und Teipzig 1882. Drud und Berlag von R. Olbenbourg.

Reprinted with the permission of R. Oldenbourg Verlag

JOHNSON REPRINT CORPORATION JOHNSON REPRINT COMPANY LTD.

111 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10003 Berkeley Square House, London, W. 1

First reprinting, 1968, Johnson Reprint Corporation

Printed in the United States of America

### Inhalt.

| aufiast.                                                                                                                             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| I. Die Gründung des Königreichs Pergamon. Von Ulrich Köhler.<br>II. Konrad Celtes und der Heidelberger Humanistenkreis. Von Karl     | Seite<br>1  |
| Hartfelber                                                                                                                           | 15          |
| 111. Die Plottiesquieu-Koten Friedrich's II. Kon Mar Rasnar                                                                          | 193         |
| IV. Bur Geschichte ber beutschen Kaiserzeit. Bon C. Barrentrapp .                                                                    | 385         |
| v. Zur Geschichte des ersten Kreuzzuges. Bon Hans Delbrück. VI. Die Wiederherstellung der katholischen Kirche nach den Wiederkönsen. | <b>42</b> 3 |
| Unruhen in Münster 1535—1537. Von Ludwig Keller Bericht der Historischen Kommission bei der kgl. bair. Akademie der Wissenschaften   | <b>429</b>  |
| Bissensidaften                                                                                                                       | <b>19</b> 0 |
| Entgegnungen                                                                                                                         | 188         |

#### Berzeichnis ber besprochenen Schriften.

|                                                      |            | <del></del>                                                |             |
|------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                      | Seite      |                                                            | Seite       |
| Acta seminarii philol. Erlan-                        | 900        | Corpus Inscript. Latinarum.                                | 450         |
| gensis                                               | 396        | VIII, 1. 2. Ed. Wilmanns .                                 | 473         |
| Woler, Welf VI                                       | 411        | Cramer, Beitr. z. Gesch. d. Berg-                          | 000         |
| einnaten o. Pilt. Beteins 1. o.                      | 590        | baues i. Brandenburg                                       | 366         |
| Niederrhein. XXXIII—XXXV                             | 539        | Dahn, Urgesch. d. german. u.                               | 905         |
| d. Vereins f. nassausche                             | 151        | roman. Bölker. I                                           | 305<br>169  |
| Alterthümer. V                                       | 191        | Dammert, Freiburg                                          | 163         |
| Landeskunde. N. F. XV                                | 369        | Danzel u. Guhrauer, Lessing. Hersg. v. v. Malhahn u. Bor-  |             |
|                                                      | 303        | berger                                                     | 94          |
| ——, neues, f. sachs. Gesch.<br>Hersg. v. Ermisch. I  | 117        | Delbrud, Glaubwürdigkeit Lam-                              | JI          |
| Aufzeichnungen üb. d. Bergangen=                     | 11.        | bert's                                                     | 398         |
| heit d. Familie Dohna. II .                          | 181        | Delitich, Wo lag das Paradies?                             | 294         |
| Baaber, Fehde d. Hanns Thomas                        | 101        | Deppe, römischer Rachefrieg                                | 42          |
| n Whahera                                            | 79         | Detloff, erster Römerzug Frieds                            | 10          |
| v. Absberg<br>Baumgarten, Bartholomäusnacht          | 559        | minima T                                                   | <b>4</b> 08 |
| Baumstart, Erläuterungen b.                          | 000        | Devaux, Études sur l'hist. ro-                             | 200         |
| Germania                                             | 37         | maine                                                      | 461         |
| Beloch, Italischer Bund                              | 467        | Dietamp, f. Vitae.                                         |             |
| ——, Campanien                                        | 479        | v. d. Does de Bije, deductie                               |             |
| Bender, Rom                                          | 466        | voor Senarclens                                            | 187         |
| Bericht (20.) d. Philomathie z.                      |            | Dohna, s. Aufzeichnungen.                                  |             |
| Neiße                                                | 115        | Dozy, Essai sur l'histoire de                              |             |
| Berlin u. Petersburg                                 | 113        | l'Islamisme                                                | 487         |
| Bertolini, Storia delle domina-                      |            | Dräseke, Brief a. Diognetos .                              | 301         |
| tioni genuariche in Italia .                         | <b>564</b> |                                                            | 1           |
| Bestmann, Gesch. b. dristlichen                      |            | ——, Gesch. d. preuß. Politik.                              |             |
| Sitte                                                | 483        | 5. Theil                                                   | <b>34</b> 5 |
| Graf Beust, Erinnerungen                             | 128        | v. Druffel, Karl V. u. d. röm.                             |             |
| Bodenheimer, Dom z. Mainz .                          | 155        | Rurie. II                                                  | 332         |
| , Eichelstein                                        | 156        | Gesch. d. 16. Jahrh. II                                    |             |
| Frhr. v. Borch, Regesta Pri-                         |            | Gesch. d. 16. Jahrh. II                                    | 341         |
| singensia                                            | 184        | Beitr. z. Reichsgesch.                                     |             |
| Bordier, la S. Barthélemy                            | <b>560</b> | 1552                                                       | 341         |
| Boxberger, s. Danzel.                                |            | ——, Loyola a. d. röm.                                      | 0.40        |
| Breeft, Wunderblut z. Wilsnad                        | <b>527</b> | Rurie                                                      | <b>34</b> 3 |
| Breuder, Abtretung Borpom=                           | 00         | Dümmler, f. Poëtae.                                        |             |
| merns a. Schweden                                    | 83         | Dum, Entstehung d. fpartan.                                |             |
| v. Brevern, Familie v. Brevern                       | 185        | Ephorats                                                   | <b>4</b> 57 |
| Brosch, Gesch. d. Kirchenstaates. I                  | <b>373</b> | Dunder, Beitr. z. Erforschung d.                           | 4.40        |
| Buchner, Gießen vor hundert                          | 140        | Pfahlgrabens                                               | <b>14</b> 0 |
| Jahren                                               | 149        | Evert, Gelai. o. Riteratur o. Patis                        | EO          |
| Buddensieg, s. Wiclif.                               |            | telalters                                                  | <b>52</b>   |
| Burdhardt, Zeit Konstantin's d.                      | 481        | Ennen, Quellen z. Gesch. v.                                | <b>541</b>  |
| Großen                                               | 544        | Röln. VI                                                   | <b>54</b> 1 |
| Cardauns, Konrad v. Hostaden<br>Charvet, Montesquieu | 193        | Erdmannsdörffer, polit. Verhandl. d. Großen Kurfürsten. IV | 87          |
| Codex diplom. Silesiae. X.                           | 116        | Ermisch, sächsisch = böhmische Be-                         | 01          |
| Comba Valdo                                          | 498        |                                                            | 77          |

|                                           | Deute       |                                                              | Dette       |
|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Ermisch, s. Archiv.                       |             | Harttung, Forschungen                                        | 44          |
| Eugen, f. Feldzüge.                       |             | Haupt, d. keilinschriftliche Sint=                           |             |
| Ewald, Studien z. Ausgabe d.              |             | flutbericht                                                  | <b>29</b> 5 |
| Registers Gregor's I                      | 303         | Heidenheimer, Petrus Martyr .                                | 511         |
| Feldzüge d. Prinzen Eugen v.              |             | Herquet, Chronologie d. Groß-                                |             |
| Savoyen. I—VII                            | 551         | meister d. Hospitalordens                                    | 329         |
| Fellner, Kompendium d. Natur-             |             | Sinze, Gurto u. Suleiman-Bajcha                              | 365         |
| wissenschaften                            | 52          | hirich, polit. Berhandlungen b.                              | - • •       |
| Fielit, Jugendbriefe Goethe's .           | 95          | Großen Kurfürsten. VI                                        | 87          |
| Finte, Sigmund's reichsstädtische         |             | Historische Studien. I. II                                   | 496         |
| Bolitif                                   | 505         | hipigrath, Bubligiftit b. Brager                             | 100         |
| Fischer, Briefwechsel zw. Goethe          |             | Friedens                                                     | 519         |
| u. Göttling                               | 96          | Hoffmeister, s. Fulda.                                       | 010         |
|                                           | 580         | Hojaus, s. Mittheilungen.                                    |             |
| Fränkel, attische Geschwornen=            | 000         | Häffer, Lyon                                                 | 62          |
|                                           | 459         |                                                              | 02          |
| gerichte                                  | <b>4</b> 07 | Jacobs, s. Zeitschrift.                                      | മെ          |
| Freiburger Diöcesan = Archive.<br>XI—XIII | 105         | v. Janto, Fabel u. Geschichte .                              | 289         |
|                                           | 165         | Janson, Günther v. Schwarz-                                  | KΛΩ         |
| Fulda u. Hoffmeister, hessische           | 145         | burg                                                         | 503         |
| Beiten. 1751—1831                         | 145         | v. Jnama = Sternegg, Deutsche                                | 010         |
| Galland, Amalie v. Galligin               | 97          | Wirthschaftsgesch. I                                         | 313         |
| Gebhardt, thüring. Kirchengesch. I        | 134         | Inventarium d. Baudenkmäler i.                               | 150         |
| Gerigt, Opus epistolarum b.               |             | Preußen. II                                                  | 150         |
| Betrus Marthr                             | 511         | Jordan, Ragewin's Gesta                                      | <b>402</b>  |
| Gerland, Leibnizens u. Hungens'           |             | Israel, Katalog b. Musikalien d.                             |             |
| Briefw. m. Papin                          | 89          | Bibliothel z. Kassel                                         | 145         |
| Geschichtsquellen d. Bisthums             |             | Justini opera                                                | <b>300</b>  |
| Münster. IV                               | 536         | Kábdebo, Bibliographie z. Gesch.                             |             |
| v. Giesebrecht, Gesch. d. deutschen       |             | d. Türkenbelagerungen Wiens                                  | 550         |
| Raiserzeit. V. 1.—5. Aust. I.             | <b>3</b> 85 | v. Kap=herr, Politik Manuel's .                              | 410         |
| Goethe's Briefe a. d. Gräfin              | Î           | Rapp, Bollmann                                               | 102         |
| Auguste z. Stolberg                       | 96          | Ratterfeld, Asham                                            | 336         |
| Goll, Bertrag v. Altranstädt .            | 91          | Raufmann, Deutsche Gesch. I                                  | 317         |
| v. Gonzenbach, General Erlach .           | 85          | Kawerau, Agricola                                            | 333         |
| Greene, russian army and its              |             | Rleinschmidt, Karl Friedrich v.                              |             |
| campaigns in Turkey 1877,                 | i           | Baden                                                        | 162         |
| 1878                                      | 363         | Anothe, Antheil b. Oberlaufit a.                             |             |
| Gregorovius, Urban VIII                   | 177         | Dreißigjährigen Kriege                                       | 116         |
| , Grabbentmäler b.                        |             | Rolbe, Christenberg                                          | 146         |
| Bäpste                                    | 482         | , Marburg i. Mittelalter .                                   | 146         |
| Größler, Ausrottung d. Abop=              |             | Marhura u h Siahan-                                          |             |
| tianismus                                 | 55          | jährige Krieg                                                | 146         |
| Grün, Kulturgesch. b. 17. Jahrh.          | 81          | Knorr, polnische Aufstände                                   | 360         |
| Grünhagen, s. Beitschrift.                | ٠- ا        | Korrespondenz, s. Politische.                                | 000         |
| Guhrauer, s. Danzel.                      |             | Koser, s. Politische.                                        |             |
| Gumplowicz, Recht d. Nationa-             |             | Praus, Realencyflopädie d. chriftl.                          |             |
| litäten i. Öfterreich                     | 367         | Alterthümer                                                  | 296         |
| A ST CHTT LT                              | <i>5</i> 01 |                                                              | <b>520</b>  |
|                                           | 519         | Rramer, France. I                                            | 524         |
|                                           | 354         | Landerer, neueste Dogmengesch<br>Langhans, Ursprung d. Rord= | U24         |
| v. Hansen, Kriegsjahre                    | 004         |                                                              | 197         |
| v. Harbegg u. Frhr. v. Troschte,          |             | friesen                                                      | 137         |
| Anleitung z. Studium d. Ariegs-           | ഹെ          | Lenormant, Les origines de                                   | ൈ           |
| geschichte                                | 290         | l'histoire                                                   | <b>2</b> 92 |

|                                       | Seite       |                                                                         | Seite       |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Lenz, Brieswechsel Philipp's v.       | 000         | Moltmann, Theophano                                                     | <b>39</b> 2 |
| Sessen m. Bucer. I                    | 338         | v. Moltte, Feldzug i. d. Türkei                                         |             |
| Leser, Accisenstreit i. England       | <b>5</b> 55 | 1828 u. 1829                                                            | 354         |
| de Leva, Storia di Carlo V. IV        | 330         | Mosle, Nachlaß                                                          | <b>35</b> 3 |
| Liersch, Gedichte Theodulf's          | 52          | Mühlbacher, s. Mittheilungen.                                           |             |
| Graf z. Lippe, Zieten                 | <b>522</b>  | Rüller, Reichssteuern u. Reichs=                                        |             |
| Löning, Gesch. d. deutschen Kirchen=  |             | reformbestrebungen                                                      | 78          |
| rechts                                | 44          | ——, Paul Lindenau                                                       | 127         |
| Lotter, Familie Lotter                | 187         | , f. Mittheilungen.                                                     | <b>F</b> 00 |
| Lot u. Schneider, Baubenkmäler        | 150         | Nobbe, Gerhoh v. Reichersberg.                                          | 500         |
| i. Regierungsbez. Wiesbaden .         | 150         | Osterreich u. d. Papstwahl 1740                                         | 92          |
| Macrides, Procès de Suleiman-         | 900         | Ollivier, l'Eglise et l'État au                                         | 400         |
| Pascha                                | 366         | concile du Vatican                                                      | 106         |
| v. Malzahn, s. Danzel.                |             | Opel, Bereinigung v. Magdeburg                                          | 00          |
| Mariano, Christenthum, Katholi=       | 110         | m. Kurbrandenburg                                                       | 88          |
| cismus u. Kultur                      | 110         | de Otto, Corpus apologetarum                                            | 300         |
| Marquardt, römische Staats-           | 477.4       | Otto, Gesch. d. Stadt Wiesbaden                                         | 154         |
| verwaltung. 2. Aufl                   | 474         | Banzer, Wido v. Ferrara                                                 | <b>49</b> 6 |
| Martens, römische Frage unter         | 901         | Pasolini, Documenti riquardanti                                         |             |
| Pippin u. Karl d. Großen .            | 321         | antiche relazioni fra Venezia                                           | ECC         |
| Beitrag z. Kritik Ra=                 | 409         | e Ravenna                                                               | 566         |
| gewin's                               | 403         | (Pasolini) Pasolini                                                     | <b>565</b>  |
| Materialien z. neueren Gesch          | 84          | Patrologiae cursus completus.                                           |             |
| Mayer, Beiträge z. Gesch. d. Erz-     | 175         | Ed. Migne. Patrologiae la-                                              | 52          |
| stifts Salzburg. I. II                | 175         | tinae t. 102. 123. 124                                                  | 02          |
| Mayr, Beiträge z. Beurtheilung        | 0.4         | Pauli, Gesch. Englands seit 1814.                                       | 55C         |
| Response History of our own           | 94          | II. III                                                                 | 556<br>177  |
| Mc Charty, History of our own         | 550         | Beter, Burgen i. Schlesien                                              | 111         |
| times                                 | 556         | Beters, Untersuch. z. Gesch. d.                                         | 408         |
| Meier, Reform d. Verwaltungs-         |             | Friedens v. Benedig                                                     | 200         |
| organisation unter Stein u.           | 98          | Grf. v. Pettenegg, Ludwig u.                                            | 173         |
| Harbenberg                            | 72          | Rarl v. Zinzendorf                                                      | 110         |
| Michel, Heinrich v. Morungen .        | 12          | Pfigner, Gesch. d. röm. Kaiser-                                         | 476         |
| Migne, f. Patrologia.<br>Minor, Weiße | 95          | legion                                                                  | 116         |
| di Miranda, Richard v. Corn-          | 30          | Protenhauer, Urtunden v. Kamenz<br>  Poëtae latini aevi Carolini. I, 1. | 110         |
| malis                                 | 502         | Ed. Dümmler                                                             | 52          |
| Mittheilungen d. Alterthum&=          | 002         | l                                                                       | 02          |
| vereins g. Plauen i. B. Hersg.        |             | Polit. Korrespondenz Friedrich's b. Großen. I—IV. (Hersg. v.            |             |
| v. J. Müller                          | 131         |                                                                         | 345         |
| D. Hander Be=                         | 101         | Bosse, Markgrafen v. Deißen .                                           | 120         |
| zirksvereins. I—VI                    | 141         | Boten, Sandwörterbuch b. Militär=                                       | 120         |
| d. t. t. Krieg8=                      |             | missenschaften                                                          | 291         |
| archives. V                           | 54          | Bublikationen aus d. preuß.                                             |             |
| a. d. Mitglieder                      | -           | Staatsarchiven. V                                                       | 338         |
| d. Bereins f. hess. Gesch.            |             | Quellen u.Forschungen. XXXVIII                                          | 72          |
| 1875—1880                             | 141         | Quellen z. Gesch. Siebenbürgens.                                        | •           |
| D. Instituts f.                       |             | I, 1                                                                    | 369         |
| österr. Geschichtsforschung. Red.     |             | Rausch, burgundische Heirat Da-                                         |             |
| v. Mühlbacher. I                      | 546         | gimilian's I                                                            | 508         |
| b. Bereins f. an=                     |             | v. Redern, Familie v. d. Marwis                                         | 185         |
| haltische Geschichte. Hersg. v.       |             | Relationen üb. b. Schlacht b. Lügen                                     | 84          |
| ຕຸດເຕັນສ I                            | 135         | n Reumont Connoni                                                       | 179         |

|                                             | Geite       |                                       | Seite       |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| Rendall, Julian                             | 302         | Vian, Montesquieu                     | 193         |
| Ribbect, Friedrich I. u. d. Lurie           | 404         | Vitae S. Liudgeri. Hersg. v.          |             |
| Rieß, Geburtsjahr Christi                   | 300         | Diekamp                               | 537         |
| Ritter, Politit d. Union                    | 516         | Bögelin, Familiengesch. b. Reller     |             |
| Ross, Studies                               | 310         | v. Steinbock                          | 184         |
| Mübsam, Heinrich V., Fürstabt               |             | Vogel, de Hegesippo                   | 402         |
| v. Fulda. I                                 | 148         | Bogeler, Otto v. Kordheim             | <b>4</b> 01 |
| Scheffer, Nederlands Familie-               |             | Bagner, Lessing-Forschungen .         | 94          |
| Archief                                     | 187         | de Warren                             | 186         |
| Frhr. Schenkz. Schweinsberg, Te-            |             | Benbeler, Briefwechsel v. Deufe-      |             |
| ftament Landgraf Wilhelm's IL               | 143         | bach's mit J. u. W. Grimm .           | 97          |
| Schmidt, Belagerung v. Hameln               | 83          | Werunsti, Gesch. Karl's IV. I .       | 188         |
| Schneider, f. Log.                          |             | Wiclif, de Christo et suo ad-         |             |
| Schriften d. Bereins f. Geschichts=         |             | versario. Hersg. v. Buddensieg        | 75          |
| forschung d. Baar. III                      | 167         | Wiegand, Bellum Waltherianum          | 161         |
|                                             |             | Wilmanns, J. Corpus.                  |             |
| forschung d. Bodensees. VII—X               | 168         | Winkelmann, Acta imperii              |             |
| Schulte, Archäologische Studien .           | 297         | inedita                               | 66          |
| Shuhmacher, Petrus Martyr .                 | 515         | , Kanzleiordnungen                    | 66          |
| Schwart, Landgraf Friedrich V.              |             | Boler, norddeutsche Franzislaner-     |             |
| v. Hessen-Homburg                           | 143         | Missionen                             | 79          |
| Stralet, Hintmar's Gutachten .              | 61          | Bolff, s. Zimmermann.                 |             |
| Springer, Pfalter-Illustrationen            | 49          | Bürtembergische Vierteljahrshefte.    |             |
| Stade, Gesch. d. Volles Jerael              | 294         | 1879. 1880                            | 16          |
| Sternfeld, Berhältnis Arelats 3.            | -           | Wüstenfeld, Synaxarium                | 304         |
| Raiser u. Reich                             | <b>62</b>   | Buttke, Bartholomäusnacht             | 559         |
| Stiebe, Berhandlungen üb. d.                | -10         | Bais, Beiträge z. Geschichte d.       | 455         |
| Nachfolge Rudolf's II.                      | 516         | Erzstifts Mainz                       | 155         |
| Stoewer, Heinrich I. v. Mainz.              | <b>4</b> 06 | Zaun, Rudolf v. Rüdesheim             | 77          |
| Studien z. elfäss. Gesch. i. Mittel=        | 101         | Zeitschrift d. Gesellschaft f. Befor- |             |
| alter                                       | 161         | derung d. Geschichtskunde v.          | 100         |
| v. Sybel, Gesch. d. ersten Kreuzzugs        | 423         | Freiburg. II—V.                       | 163         |
| Szavits, serb.=ungar. Aufstand v.           | <b>554</b>  | d. Vereins f. Gesch. Schle-           | 112         |
| 1735                                        | 184         | siens. Hersg. v. Grünhagen. XV        | 113         |
| Szymanowsky, b. Poniatewski .               |             | Gesch. R. F. II                       | 132         |
| du Teil, Généalogie de la maison<br>du Teil | 187         | S Marsing & hall Make                 | 102         |
| Théry, l'école et l'académie                | 101         | n. F. VIII                            | 138         |
| palatines                                   | 56          | f. Geschichtstunde b.                 | 100         |
| Thomae, Chronik Otto's v.                   | 00          | Oberrheins. XXVII—XXXIII              | 157         |
| S. Blasien                                  | 412         | b. Harzvereins. Hersg.                | 101         |
| Thomas, Quellenkunde d. vene=               | 142         | v. Jacobs                             | 532         |
| tianischen Handels. I                       | 376         | v. Zieglauer, Reformbewegung i.       | 002         |
| Grf. Thürheim, Traun                        | 17          | Siebenbürgen                          | 371         |
| Tissot, recherches sur la géo-              |             | Zimmermann u. Wolff, Korre=           | 0.1         |
| graphie de la Maurétanie .                  | 476         | spondenzblatt d. Bereins f.           |             |
| Torma, Repertorium ad lite-                 |             | siebenb. Landestunde. II. III         | 369         |
| raturam Daciae                              | <b>4</b> 80 | Zimmermann, d. Broojer Urtun=         | - ••        |
| v. Troschke, s. v. Harbegg.                 |             | benbuch                               | 370         |
| Urtunden u. Attenftude 3. Gefc.             |             | Bint, üb. Roswitha's Carmen .         | 893         |
| b. Rurfürften Friedrich Bilhelm             |             | Böller, Latium u. Rom                 | 471         |
| v. Brandenburg. VII. IX .                   | 87          |                                       |             |

|  |  | _ |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   | - |

#### Die Gründung bes Ronigreichs Bergamon.

Bon

#### Alrich Köhler.

Alle, denen die Geschichte der alten Kulturvölker am Herzen liegt, muffen es J. G. Dropfen Dank wiffen, bag er fich in porgerücktem Alter und mitten aus weitabliegenden Arbeiten heraus entschlossen hat, das Werk seiner Jugend dem Bublikum in einer neuen Bearbeitung vorzulegen. Die Gefchichte bes Bellenismus 1) steht auf bem Gebiete ber beutschen Historiographie als eine monumentale Leistung da, wenn diese Bezeichnung mit Recht von einem Werke gebraucht werden darf, welches die Anschauungen über eine Epoche der Weltgeschichte auf lange Zeiten hinaus bestimmt hat. Denn niemand wird in Abrede stellen können, daß, was heutzutage über die Übergangszeiten des Hellenismus gewußt und gelehrt wird, auf Dropsen's Forschungen und Darstellung Selbst Gelehrte, die auf die Unabhängigkeit ihrer Meinungen ben größten Werth legen, bewegen sich, sobald sie auf die bellenistischen Reiche und Herrscher zu sprechen kommen, durchaus in den Anschauungen Dropsen's. Die von dem letteren vor nahezu einem halben Jahrhundert ausgesprochene Hoffnung, daß sich die gelehrte Thätigkeit der griechisch=makedonischen Epoche zuwenden werde, ist nicht erfüllt worden.

Ich will im folgenden versuchen, eine von der herrschenden abweichende Auffassung einer folgereichen Begebenheit jener Periode zur Geltung zu bringen. Die nächste Beranlassung haben mir die Ausgrabungen in Pergamon gegeben, durch welche zum ersten Male die Ruinen der Residenz eines der hellenistischen Höfe auf-

<sup>1)</sup> Geschichte des Hellenismus. Drei Theile. I. Geschichte Alexander's des Großen (auch in kleinerer Ausgabe erschienen). II. Geschichte der Diadochen. III. Geschichte der Epigonen. Gotha, F. A. Perthes. 1878.

gebeckt worden sind. Am meisten würde es mich freuen, wenn es mir gelänge, den Beifall des hochverehrten Mannes zu geswinnen, dem ich die erste Anregung verdanke.

Das Königreich Bergamon gehört zu den spätesten poli= tischen Schöpfungen ber hellenistischen Zeit. Fast ein halbes Sahr= hundert verging unter den wechselvollen Rämpfen der Diadochen, bis sich aus den Trümmern der Alexander = Monarchie die drei Reiche Asien, Makedonien und Agypten konsolidirten, unter denen das sprisch-asiatische Reich der Seleukiden dem Umfang nach die erste Stelle einnahm. Aber gerade bieses trug von Anfang an die Reime der Auflösung in sich. Am Nordrand hatten sich in Bithynien, am Bontus, in Rappadokien und Armenien Fürstenthümer von mehr ober weniger nationaler Tendenz gebildet, deren Herrscher die Suzeränität der Seleukiden entweder gar nicht oder nur formell anerkannten. Bu diesen disparaten Elementen maren als neuer Faktor die galatischen Horden gekommen, die, herbeigerufen durch einen bithynischen Fürsten, sich wie im Mittelalter die Schkpetaren über die griechische, so über die kleinasiatische Halbinsel ergossen und bald im Solde der einheimischen Macht= haber, balb auf eigene Rauft die griechischen Städte der Ruftenlandschaften brandschatten. Nach der herrschenden und schon im Alterthum verbreiteten Ansicht verdankte Attalos von Vergamon das Diadem und den Königstitel einem muthig unternommenen und glücklich geführten Kampfe gegen die Gallier. Um dieselbe Beit, als die Seleukiden die Herrschaft über Borberafien antraten, hatte sich Philetairos als Dynast auf der Burg von Vergamon festgesett. Philetairos' zweiter Nachfolger Attalos foll, als die Gallier von ihm Tribut verlangten, gegen die Barbaren zu Felbe gezogen fein und einen glanzenben Sieg gewonnen haben, ber ihm die Bewunderung und den Dank der griechischen Städte sicherte und ihn bewog, in gerechtem Selbstgefühl bas Diadem als Zeichen der königlichen Würde anzulegen (Dropfen 3, 2, 8 f.).

Es läßt sich nicht leugnen, daß sich dieser Erhebung Persgamons zum Königreich bei näherer Betrachtung mehrsache und gewichtige Bedenken entgegenstellen. Man muß von vorn herein zugeben, daß, wenn die Dinge so verlaufen sind, jenes Ereignis

die geschichtliche Bedeutung, die man im Hinblick auf die spätere Entwicklung geneigt ist ihm beizumessen, nicht gehabt haben kann. Mit der siegreichen Zurückweisung der Tributforderung gallischer Horben war weder ein Machtzuwachs für den Sieger verbunden, noch ließen sich weitere politische Kombinationen baran knüpfen, wie Dropsen geneigt ist anzunehmen. Man sollte allerdings glauben, daß die griechischen Städte, welche unter ben Brandschapungen ber Galater am meisten zu leiden hatten, sich nach ber siegreichen Befämpfung ber letteren Attalos zugewandt hatten. Aber auch davon findet sich in der Überlieferung keine Spur. Daß die Kraft der Galater durch die erlittene Niederlage nicht gebrochen worden sein kann, wie man früher wohl gesagt und schon im Alterthum zum Theil geglaubt hat, lehren spätere Ereignisse und wird heutzutage allgemein zugestanden. Welches bie Grenzen der pergamenischen Herrschaft waren zur Zeit, als Attalos dieselbe erbte, vermögen wir nicht anzugeben; sicher reichte das zugehörige Gebiet nicht weit über die Umgebung von Bergamon hinaus. Wenn unter biefen Berhältniffen Attalos im Vollgefühl eines über die Barbaren erkampften Sieges fich ben Königstitel beilegte, so war dies nicht viel mehr als eine Stikettenfrage, von ber bie spätere Bebeutung bes Bergamenischen Reiches unabhängig ist.

Man wird einräumen müssen, daß dem so gewesen sein könne, und so würde man es vielleicht dabei bewenden lassen müssen, wenn die Überlieferung einstimmig und Zweiseln nicht unterworsen wäre. Dies ist aber keineswegs der Fall. Der Sieg des Attalos über die Gallier wird nur gelegentlich und in allgemeinen Ausdrücken erwähnt. Die Veranlassung zum Kampse, die Tributsorderung, führt nur Livius an. Eine späte Quelle, Pausanias, fügt hinzu, daß die Gallier durch die erlittene Niederlage genöthigt worden seien, sich von den Küstenlandschaften auf ihre späteren Wohnsitze im Innern Kleinasiens zurückzuziehen. Sonst ersahren wir nur, daß die Gallier in einer großen Schlacht von Attalos besiegt worden seien, infolge deren dieser das Diadem ans gelegt habe. Weder die Zeit noch der Ort des Kampses werden ans gegeben. Wie eine halb verklungene Sage tönt die Kunde von dem

Ereignis zu uns herüber. Aber den örtlichen Zusammenhang der Begebenheiten pflegt selbst die Sage nicht aufzulösen. Dagegen erwähnen die fortlaufenden Berichte über die Zeitgeschichte zwar auch einen großen Sieg des Attalos über Gallier, aber einen Sieg, der unter ganz anderen Berhältnissen gewonnen wurde. Dieser Umstand war es, der zuerst Nieduhr in seiner unvergleichlichen Absandlung über die armenische Übersetzung des Eusebios bewog, die herkömmliche Tradition zu verwerfen.

Die Ereignisse, um die es sich handelt, fallen in die Zeit ber Regierung bes Kbuigs Seleufos Kallinikos von Sprien und ber Kriege mit seinem Bruder Antiochos Hierar (246 — 222). Die Beschaffenheit der vorliegenden Quellenberichte über jene Epoche ist an sich merkwürdig genug. Primare Quellen sind nicht auf uns gekommen, aber auch die abgeleiteten Quellen liegen uns nur in Auszügen und furzen Inhaltsangaben, und auch biese zum Theil nicht im Original, sondern in Übersetzung vor. Es sind dies die Excerpte aus Porphyrios in der in armenischer Übersetung erhaltenen Chronik des Eusebios (S. 251 der Ausgabe von Schöne), der Auszug des Justin aus dem 27. Buche des Trogus Pompejus und die kurze Inhaltsangabe (Prolog) desselben Buches. Man hat geglaubt, daß in diesen Auszügen die Reitfolge der Begebenheiten zerstört sei und daß sich der Bericht Justin's mit demjenigen des Eusebios oder Porphyrios nicht vereinigen lasse. Diese Ansicht scheint mir nicht begründet zu sein. Die Epitomatoren weichen in der Auswahl der berichteten Ereignisse von einander ab, dadurch wird der Vergleich der parallelen Berichte erschwert. Doch fehlt es nicht an Bunkten. bie sich berühren und für die chronologische Folge ber nur in bie eine ober die andere der beiden Quellen aufgenommenen Begebenheiten bestimmend sein mussen. Verfährt man hiernach, so eraibt sich eine Übereinstimmung der Thatsachen, die auf eine gemeinsame Primärquelle hinzuweisen scheint. Der Versuch, die beiden Berichte zu vereinigen, ift von Karl Müller in ben Erläuterungen zu den Fragmenten des Porphyrios (Fr. hist. Gr. 3, 708) gemacht worden, doch hat sich Müller, wie mir scheint, durch die Anschauungen Niebuhr's und Dropsen's noch zu fehr beeinflussen lassen.

Die Begebenheiten, welche bem Regierungsantritt des Seleufos Rallinikos vorangingen, gehören zu den grauenhaftesten der an blutigen Greueln wahrhaftig nicht armen Geschichte der helleni= stischen Dynastien. Antiochos, Seleukos' Bater, wird burch seine erste Gattin Laodike, Seleukos' Mutter, vergiftet; ein ähnliches Schickfal, der Tod durch abgesandte Mörder, trifft des verrathenen Königs zweite Gattin Berenike und ihren Knaben. So gelangt Seleutos zur Herrichaft, um sie sofort wieder zu ver-Denn auf die Runde von dem Geschehenen überzieht Ptolemaios Euergetes, der gemordeten Königin Bruder, der soeben in Agypten die Herrschaft angetreten hat, Afien mit Rrieg: taum gelingt es Seleutos, sich in Lydien zu behaupten. Für biese und die nächstfolgenden Ereignisse sind wir, von Nebenquellen abgesehen, auf Justin angewiesen, da ber Bericht des Eusebios erst mit dem Kriege zwischen Seleukos und Antiochos anhebt. Ausgebrochene Unruhen rufen Ptolemaios nach Agypten zurud; ehe er Asien verläßt, übergibt er die Satravien östlich vom Euphrat an Xanthippos, Kilikien an Antiochos. Letteres berichtet eine Nebenquelle. Den Gedanken, Asien mit Agypten zu vereinigen, hat Ptolemaios wohl nie gehabt, nur auf Sprien mag er es, außer den Ruftenstädten, abgesehen haben. In dem neuen Herrn von Kilikien hat Niebuhr den jüngeren Bruder des Seleufos erkannt, der später den Beinamen Hierax führte. Damit war der Reim zu dem Bruderfrieg gelegt. Vermuthlich hat schon Ptolemaios den Antiochos, der damals eben auf der Schwelle des Jünglingsalters stand, als König von Borderasien anerkannt. Nach dem Abzug der ägyptischen Heere trat in den durch Brandschatzungen und Plünderungen schwer heimgesuchten Landschaften eine Reaktion ein, welche es Seleukos möglich machte, in Sprien wieder Herr zu werden und sogar ein Heer zu sammeln zu einem Gegenangriff auf Nanpten. Dieser übereilte Angriff schlug fehl und hatte zur Folge, daß Seleutos, um fich einen Rückhalt zu sichern, in Unterhandlungen mit seinem Bruder Antiochos trat, indem er versprach, denselben in der Herrichaft über die Landschaften jenseits des Tauros anzuerkennen. Hierauf ist ein zehn= jähriger Friede ober Waffenstillstand zwischen Seleukos und

Ptolemaios zu Stande gekommen. Wahrscheinlich wirkten die Gründe, welche den Ägypter aus Asien zurückgerufen hatten, noch fort.

Da Eusebios nach dem Ausbruche des Bruderfrieges von Feindseligkeiten des Ptolemaios gegen Seleukos berichtet, so hat man eine Verwirrung der Thatsachen entweder dei Eusebios oder bei Iustin angenommen, die man durch Umstellung auf verschiedene Weise aufzulösen gesucht hat. Dadurch aber sind andere Schwierigskeiten entstanden, die man nur durch neue Umstellungen und Annahme von Irrthümern nothdürftig hat beseitigen können. Man wird diesem Versahren, welches eine Schwierigkeit durch andere Schwierigkeiten aushebt, kaum mit Überzeugung beitreten können. Aber wie mir scheint, liegt zu Umstellungen überhaupt keine Nöthigung vor, sobald man die Wöglichkeit zugibt, daß Ptolemaios den abgeschlossenen Friedenss oder Wassenstillstandsvertrag verslett habe.

Unmittelbar nach dem Abschluß des Vertrages mit Ktolemaios ist zwischen Antiochos und Seleukos der Bruderkrieg ausgebrochen. Antiochos, unterstütt von dem Bruder seiner Mutter, erhob Ansprüche, welche Seleukos nicht erfüllen wollte ober konnte. Es wird richtig sein, daß er, wie Justin angibt, nach der Herrschaft über ganz Asien getrachtet habe. Nach den ihm zugeschriebenen Münzen hat Antiochos den Königstitel angenommen; dies mag bie Veranlassung gewesen sein, daß Seleukos gegen ihn zu Felde Haus und Reich der Seleukiden zerfielen in zwei Hälften, bie sich fortan feindlich gegenüber stehen. In diesen Rämpfen haben die Galater eine Hauptrolle gespielt, sie haben von Anfang an zu Antiochos gehalten, bessen Beere sich aus ihnen rekrutirten. Der "Galliersieg" bes Attalos könnte, wenn er stattgefunden hätte, wahrscheinlicherweise nur vor dem Bruderkrieg angesetzt Aber Attalos ift erst in der Zeit nach dem Ausbruch bes Krieges zur Herrschaft gelangt. Das Kriegsglud war im Anfang Seleukos gunftig, ber in Lydien einen glanzenden Sieg erfocht (Eusebios). Erst nach diesem Siege kann er ben Beinamen Kallinikos angenommen haben. Die Gründung der Stadt Rallinikos kann daher, wie mir scheint, unmöglich mit Niebuhr

und Dropfen (3, 2, 391) vor dem Bruderfrieg angesetzt werden. Die Trümmer bes geschlagenen Heeres scheinen zunächst nach Often zu ausgewichen und Seleufos ihnen gefolgt zu sein. Auf biesem Zuge muß er bis zum Euphrat gekommen und bie Gründung ober Umnennung der Stadt Rallinifos angeordnet haben, welche in einer Nebenquelle in das Jahr 242 gesetzt wird. Inzwischen fand Antiochos bei Mithrabates, bem Könige von Bontos. Aufnahme und Unterstützung, mährend im Süden Ptolemaios auf bie Runde von der Bedrängnis seines Schützlings ungeachtet bes abgeschloffenen Friedensvertrages einen Vorstoß gegen Sprien An der Grenze von Pontos bei Ankyra hat dann Seleukos eine blutige Niederlage erlitten, die sowohl von Eusebios als auch von Justin und im Prolog, aber auch sonst erwähnt wird. Das geschlagene Heer soll 20000 Mann verloren haben. ber König selbst galt längere Zeit für gefallen. Diesem Umstande verbankte es Seleukos, daß er unerkannt nach Sprien entkam, wo seine Truppen ben tobt Geglaubten jubelnd empfingen. Ptolemaios war inzwischen durch die Belagerung von Damaskos und Orthosia am weiteren Vordringen gehindert worden. Beim Berannaben bes Seleukos gaben bie ägyptischen Truppen bie Belagerung auf und gingen über bie Grenze zurud. Das geschah Dl. 134, 3. 241 v. Chr. (Eusebios). Dieses und das nächste Sahr scheint bann Seleufos in Sprien und Babylon zur Befestigung seiner Macht augebracht au haben: später hat er, wie Niebuhr aus der Kombination verschiedener Nachrichten erkannt hat, einen Feldzug nach ben östlichen Landschaften unternommen, wo auf die Nachricht von der Schlacht bei Ankhra und dem Tode des Seleukos Arsakes als Ujurpator aufgetreten mar.

In diese Zeit hat man den Vertrag mit Antiochos und den Frieden mit Ptolemaios gesetzt, welchen Justin, der einzige Geswährsmann dafür, dem Bruderkriege vorausgehen läßt. Seleukos habe den Feldzug nach dem Osten nicht antreten können, wenn er sich nicht im Rücken sicher gefühlt hätte. Es ist Nieduhr, der zuerst diesen Gesichtspunkt geltend gemacht und die seitdem alls gemein gebilligte Umstellung vorgenommen hat. Aber Justin setzt die Verträge in die engste Verbindung sowohl mit dem was in

ber Erzählung vorausgeht, als dem was folgt; hiernach darf es mindestens als wahrscheinlich bezeichnet werden, daß bereits Trogus jene als dem Ausbruche des Bruderfriegs vorausgehend betrachtet hat. Dieser Quellenbesund ist Niebuhr's glänzender Hypothese nicht günstig. Andrerseits weist in den Berichten über die Vorzgänge nach der Schlacht bei Ankyra nichts auf jene Verträge hin. Irre ich mich nicht, so sind es andere Verhältnisse gewesen, welche Seleukos, als er von Babylon aus zu dem Zuge gegen Arsakes aufbrach, im Rücken sicher stellten: Verträge, welche er mit kleinzasiatischen Fürsten gegen Antiochos abgeschlossen hatte.

In der Reit nach der Niederlage des Seleukos ist unter den Galliern des Antiochos eine Emeute ausgebrochen, die momentan sein Leben bedroht zu haben scheint. Nach Eusebios hatte Antiochos einen Theil seiner Truppen zur Verfolgung des geschlagenen Heeres ausgeschickt, während er selbst Großphrygien durchzog und von den Bewohnern Steuern erhob. Dann fährt der Bericht fort: verum a suis satellitibus barbaris traditus est, ex quibus cum paucis se eripiens Magnesiam proficiscebatur et sequenti die aciem instruebat atque inter alios milites etiam auxiliares a Ptolemaeo accipiens vicit. Über biese Vorgange heißt es bei Justin: Galli arbitrantes Seleucum in proelio (bei Anthra) cecidisse in ipsum Antiochum arma vertere, liberius depopulaturi Asiam, si omnem stirpem regiam extinxissent. Quod ubi sensit Antiochus, velut a praedonibus auro se redemit societatemque cum mercennariis suis iungit. Man wird die beiden Berichte dahin zu kombiniren haben, daß Antiochos vor den Galliern, die sich vermuthlich, weil er ihre Forderungen nicht erfüllte, empört hatten, nach Magnesia flüchtete und, unterstüßt von dem Kommandanten der in dieser Stadt liegenden ägyptischen Besatung, die Aufständischen einschüchterte, um sich bann mit ihnen zu vergleichen. Was aber liegt ber Aussage zu Grunde, daß die Gallier aus Söldnern Verbündete des Antiochos geworden seien? Bei einem rhetorisch so infizirten Autor wie Justin liegt immer die Gefahr nahe, unter einer hohlen Phrase eine Thatsache zu suchen. Indes scheint mir hier doch die Sache anders zu liegen. Aus einer gelegentlichen Erwähnung bei Justin

wissen wir, daß Seleukos Kallinikos eine seiner Schwestern an Mithradat von Bontos verheiratet und ihm als Mitgift Großphrygien abgetreten hat. Man hat die Vermählung in den Anfang bes Bruderkrieges gesetzt (vgl. Dropfen 3, 1, 395 f.); wie aber reimt es sich damit, daß Mithradat dem Antiochos die Schlacht bei Ankhra gewann und der lettere nach der Schlacht doch im faktischen Besitze von Großphrygien war? Ich zweifle nicht, daß Seleukos durch jenen Familientraktat Mithradates von Antiochos ab und auf seine Seite gezogen hat, und vermuthe, daß infolge davon Antiochos das nördliche Großphrygien, das spätere Galatien, den aufrührerischen Galliern überlassen hat. In dem Verhältnis der Gallier zu Antiochos trat, als die ersteren zu festen Wohnsitzen im eigenen Lande gelangten, nothwendiger= weise eine Beränderung ein: sie hörten auf, ihm bloß als Soldtruppen zu dienen, und traten in ein bleibendes Bundesverhältnis 1). Berläßliche Nachrichten darüber, wann und wie die Bölkerschaft in Kleinasien sekhaft, mit anderen Worten der Norden von Großphrygien gallisches Land geworden sei, sind aus dem Alterthum nicht auf uns gekommen.

Aber Mithradates ift nicht der einzige kleinasiatische Versbündete gewesen, den Seleukos vor dem Ausbruche nach dem Osten gewonnen hat. Justin erzählt, nach der gallischen Revolte habe Attalos von Pergamon (er nennt mit doppeltem, bei diesem Schriftsteller aber nicht sonderlich auffälligem Irrthum Eumenes von Bithynien) Antiochos und die Gallier angegriffen, habe sie geschlagen und nach diesem Siege den größeren Theil von Aleinsasien occupirt. Eusedios, dem es auf den Arieg der Seleukiden ankommt, hat das Ereignis übergangen, aber eine Notiz hat sich in den Prolog gerettet; danach ist die Schlacht von Attalos in der Nähe von Pergamon geschlagen worden. In der Folge und bis zum Tode des Antiochos hat dann Attalos neben Seleukos gegen den ersteren gekämpft. Dies ist nur denkbar, wenn Attalos

<sup>1)</sup> Daß später die Gallier als verbündete Bölkerschaft, nicht als Soldstruppen für Antiochos fochten, ist aus den weiterhin zu erwähnenden pergamenischen Inschriften zu schließen, die somit Justin's Bericht bestätigen.

und Seleutos im Bunde waren 1). Um die Zeit, wo Seleutos verkleibet als Waffenträger des Befehlshabers seiner Leibgarde nach der sprischen Grenze floh, hatte Attalos, damals ein Mann von 28 Jahren, die Herrschaft in Vergamon übernommen. Daß bas Bündnis zwischen ben beiben vor ber Schlacht bei Vergamon zu Stande gefommen, ist anzunehmen und wird baburch bestätigt, daß in dem Bericht über die Schlacht Attalos unzweideutig als der angreifende Theil bezeichnet wird. Hatte Antiochos Mithradat im Rücken, Attalos in der Flanke, so konnte Seleukos getrost den Zug gegen Arsakes antreten. Von Ptolemaios, der soeben in die mo= mentan unterbrochene Waffenruhe zurückgetreten war, mochte er nichts beforgen. Die Bedingungen, unter benen das Bundnis abgeichlossen worden, entziehen sich unserer Renntnis; aber die Motive. welche Attalos bewegen konnten, demselben beizutreten, das Verhältnis des Antiochos zu den Galliern, denen auch die Dynasten von Pergamon zeitweilig Tribut gezahlt zu haben scheinen, die Aufage einer Gebietserweiterung, die ihm Seleukos gemacht haben wird, vor allem der frische Ehrgeiz des jungen Fürsten, der im Geiste aus ber Zwietracht ber Seleukiben bie Zukunft bes eigenen Hauses glänzend aufsteigen sah, liegen hinreichend klar vor Augen. Un dem Tage, an welchem der Waffenbund zwischen Seleukos und Attalos abgeschlossen wurde, ist das Schicksal Asiens entschieden worden. In anderem Sinne freilich, als der Vergamener wähnte.

Der von Attalos bei Pergamon über Antiochos und die Gallier ersochtene Sieg, der nicht lange nach 241 fallen kann, ist, wenn nicht alles trügt, von dem "gallischen Siege" desselben Fürsten nicht verschieden. Die Sache scheint mir klar genug zu liegen. Daß der vielgepriesene Sieg des Pergameners über die Gallier als gedungene Hülfsvölker des Antiochos erkämpst worden sei, hat bereits Nieduhr ausgesprochen. Anders Drohsen, der die abgerissene Notiz des Prologs, Attalos habe die Gallier bei Pergamon geschlagen, auf den "gallischen Sieg" des letzteren

<sup>1)</sup> Eine Verbindung des Attalos mit Seleukos hält auch Dropsen (3, 1, 398 Unm. 3) für wahrscheinlich, ohne auf die meiner Weinung nach richtig erkannte Thatsache Gewicht zu legen.

gedeutet und die ergänzende Darstellung Justin's, der Antiochos als ben angegriffenen Theil, die Gallier als seine Verbundeten nennt, unberücksichtigt gelassen hat. Ich kann barin nur einen Fehler seben, hervorgerufen durch Verkennung des Werthes, welchen Justin's Ercerpte trot ihrer offentundigen Mängel neben ben Brologen als Quelle für uns haben. In ben Zusammenhang ber Begebenheiten paßt, wie ich gezeigt zu haben glaube, nur der Krieg gegen Antiochos. In dem Heere des letteren war die Masse des gallischen Bolfes, ein Sieg über eine marodirende Abtheilung wäre ein wohlfeiler Ruhmestitel gewesen. Wenn Attalos nach dem bei Bergamon über Antiochos errungenen Siege einen Theil ber angrenzenden Landschaften occupirte und bas Diadem anlegte, so hatte dieser staatsrechtliche Aft eine ganz andere Bedeutung, als wenn er vorgenommen wurde nach einer glücklichen Waffenthat gegen eine tributfordernde Horbe von Galliern. Um sich darüber klar zu werden, muß man sich erinnern, daß, als zehn Jahre später Seleukos Rallinikos und Antiochos gefallen waren, Attalos als Herrscher über das seleukidische Kleinasien gebot und von Seleukos Kallinikos' Nachfolger Seleufos Soter befriegt wurde. Es verdient bemerkt zu werden. daß in den neuerdings in Bergamon gefundenen Aufschriften der zur Erinnerung an die Siege bes Attalos errichteten Denkmäler bem Namen des Antiochos der Königstitel nicht beigefügt ist. Im Sinne des mit Seleukos abgeschlossenen Vertrages war es gewiß nicht, daß Attalos das Diadem anlegte; aber Seleufos, ber wahrscheinlich in Babylon, vielleicht schon im ferneren Often stand, als ihm die Nachricht von dem Geschehenen überbracht wurde, konnte damals am wenigsten gegen den Verbündeten opponiren.

Die im engen Anschluß an die Hauptquellen hier vorgetragene Auffassung der Entstehung des Königreichs Pergamon ist, wenn ich mich nicht täusche, folgerichtiger, geschichtlich und menschlich verständlicher als die herkömmliche Darstellung. Und hierin liegt für mich die größere Gewähr für die Richtigkeit derselben. Gegensüber den jugendlichen Gestalten der im Kampf sich gegenseitig aufsreibenden Seleukiden erscheint Attalos als der überlegene staatss

männische Geift, der ein hohes Ziel mit allen Mitteln beharrlich verfolgt. Für seine militärische Begabung legen seine zahlreichen Siege über Antiochos und die Gallier Zeugnis ab, wenn es ihm auch fpater nicht gelang, Rleinafien gegen Antiochos Soter und Man barf Attalos unbebenflich als Achaios zu behaupten. einen ber bedeutenbsten unter ben hellenistischen Berrichern neben Btolemaios I. und Antigonos Gonnatas stellen. Der Nefrolog, den ihm Bolybios gewidmet hat, bewegt sich in allgemeinen, in moralphilosophische Reflexionen eingehüllten Aussagen und ist interessant als Meinungsäußerung des Autors, läßt aber die geschichtliche Versönlichkeit bes Gefeierten im Dunkel. Die Entstellung der Überlieferung über die Entstehung des Königreichs Pergamon liegt in ihren Gründen und in ihrem Werden ziemlich deutlich zu Tage. Sie erklärt sich einfach daraus, daß die poli= tische Seite der Kriege des Attalos vor der militärisch-nationalen Seite zurudgetreten und in Bergessenheit gerathen ift. Wie ein verderbliches Naturphänomen waren die nordischen Barbaren inmitten der Hyperkultur der hellenistischen Welt erschienen. Frembartige ihrer Erscheinung und Kampfesweise erhöhte noch den Schrecken, den ihre frevelhafte Raubluft und ihr tollfühner Muth den Bewohnern Kleinasiens einflößten. Der Ruhm darf Attalos nicht geschmälert werden, in den langjährigen Kriegen gegen Antiochos zwar nicht die robe Kraft der Gallier gebrochen, aber ihre wilde Raubsucht gebändigt, ja sie auf die von Antiochos ihnen überlassenen Wohnsitze zurückgeworfen zu haben. Die an sich sehr natürliche Tendenz, das nationale Moment zu betonen. läkt sich bis auf die frühesten Zeiten, bis auf Attalos selbst zurud verfolgen. Aus den funftgeschichtlichen Zusammenstellungen des Plinius war befannt, daß vergamenische Künstler die Kämpfe bes Attalos gegen die Gallier verherrlicht hatten. Man hatte dabei wohl an ein großes figurenreiches Werk gedacht, aber die neuerdings auf ber Burg von Pergamon gefundenen Basenreste haben uns belehrt, daß die verschiedenen Schlachten in Monumenten veremigt maren, welche in Bronze ausgeführt hochst mahrscheinlich die Gruppen kämpfender, unterliegender, sterbender Gallier darstellten, wie wir sie durch lebensvolle Marmorwerke

berfelben Kunftschule kennen. Auf den Bostamenten aber waren, soweit sich nach den vorliegenden Publikationen der Aufschriften urtheilen läßt, als Befiegte überall die Gallier und Antiochos genannt. Die Hoffnung, daß es möglich sein werbe, mit Hulfe dieser Aufschriften die Geschichte des Krieges zwischen Attalos und Antiochos in seinem Verlaufe wiederherzustellen, scheint leider gering zu sein. Auch hier scheint ber Fall vorzuliegen, daß bas zufällig Erhaltene gerade ausreicht, uns eine schmerzliche Vorstellung zu geben von dem unwiederbringlich Verlorenen. Gewissermaßen ben Beschluß bes Ganzen bilbete die Porträtstatue bes Königs Attalos, welche nach der Aufschrift: Excepting aad of hyeuoves καὶ στρατιῶται οἱ συναγωνισάμενοι τὰς πρὸς τοὸς Γαλάτας καὶ Αντίοχον μάχας ben Siegesgottheiten Zeus und Athene geweiht hatten. Der hier genannte Epigenes wird nicht verschieden sein von dem bei den Zeitgenossen berühmten Feldhauptmann bieses Namens, der nach Attalos' Tobe bei den Truppen des Seleukos Soter in Kleinasien stand und später ben Intriguen bes Kabinetsministers Antiochos' bes Großen, Hermeias, erlag, sei es nun daß Epigenes den Dienst gewechselt hatte, sei es bak er in dem Heere des Attalos als eine Art diplomatisch= militärischer Bevollmächtigter seines Verbundeten Seleukos Rallinikos anwesend gewesen war. Während an den in Bergamon aufgestellten Denkmälern die Aufschriften an den politischen Rusammenhang der Ereignisse erinnerten, waren die Weihgeschenke, welche Attalos in den letten Jahren seines Lebens auf der Burg 34 Athen aufstellen ließ, ausschließlich in nationalem Sinne inspirirt. Dies lehrt die symbolische Zusammenstellung der Kämpfe gegen die Gallier mit dem Gigantenkampf, dem Krieg gegen die Amazonen und der Schlacht bei Marathon, unter welcher ein Hinweis auf das Verhältnis der Gallier zu Antiochos schlechter= bings nicht am Plate gewesen sein wurde. Gin ähnlicher Übergang läßt fich in der literarischen Überlieferung verfolgen. Wenn Bolybios und Strabon erwähnen, Attalos habe bas Diadem durch einen großen Sieg über die Gallier gewonnen, so find diese Angaben nicht unrichtig, aber unvollständig. Durch eine einseitige Auffassung ber Ereignisse ist eine Geschichtsfälschung vorbereitet und veranlaßt worden, welche bei Pausanias vollständig aussgebildet vorliegt. Eine solche konnte aber in diesem und andern ähnlichen Fällen um so leichter eintreten, als die antiken Historiker, welche einen beschränkten Stoff darstellten und für einen bestimmten Zweck arbeiteten, eine universalhistorische Bildung nicht besaßen und zu besißen nicht beanspruchten.

Erst Attalos' Nachfolger Eumenes II. ist es beschieben gewesen, das zugleich mit der Gründung des Königreichs aufgestellte Programm zu verwirklichen und das seleukidische Kleinasien, versgrößert durch den thrakischen Chersonnes, dauernd an Pergamon zu knüpsen. Aber Eumenes hat dies nur verwocht im Anschluß an Rom. Das pergamenische Königthum hat in der Geschichte der hellenistischen Staaten eine eigenthümliche und entscheidende Aufgabe erfüllt. Durch dieses Königthum ist die Auflösung des Seleukidenreiches herbeigeführt, durch dasselbe die Einmischung Roms in die orientalischen Angelegenheiten eingeleitet worden. Es nimmt sich aus wie ein Akt der geschichtlichen Gerechtigkeit, daß in der Folge das pergamenische Gebiet als erste asiatische Brovinz dem Kömischen Keiche eingefügt worden ist.

#### Ronrad Celtes und der Beidelberger Humanistentreis.

Bon

#### Karl Bartfelder.

Unter den deutschen Humanisten des 15. Jahrhunderts ragt burch glänzendes Talent und hohe poetische Begabung Konrad Celtes hervor; man darf sagen, daß er auch in seinem Leben der typische Vertreter des neuen Geistes der Renaissance ist. Um die mittelalterlichen Gebote der Kirche kummert er sich nicht viel: die "drückenden Tage des Fastens"1) überläßt er denen, welche die Rapuze tragen, und wie ein Catull und Horaz genießt er in vollen Zügen auf seinen Wanderungen der Liebe Luft, ohne sich durch eine Ehe dauernd zu fesseln oder vor den Geboten und Strafen der Kirche zu zittern. Der neue Wein humanistischer Denkweise hatte die alten Schläuche mittelalterlicher Gebundenheit zerriffen, und in überschäumender Lebensluft, die aus der Lefture der Alten stets neue Nahrung sog, wurden von dem lockeren und leichtlebigen Bölfchen der wandernden lateinischen Voeten selbst die Grenzen der Sitte und des Anstandes unbedenklich über= schritten. Erst ber große Philipp Melanchthon leitete ben Strom der neuen humanistischen Gelehrsamkeit in ein ruhigeres Bett, wo er auf seinem breiten Rücken die schweren Lasten für Staat und Kirche tragen mußte.

Im westlichen Deutschland hatte der Humanismus eine Stätte in Heidelberg gefunden. Es war freilich nicht die Universität,

<sup>1)</sup> Celtes, Od. III, 15.

wie man gemeint hat 1), welche die Humanisten begünstigte. Dafürspricht die ablehnende Haltung der Universität gegen Reuchlin und später gegen Melanchthon. Die scholastische Theologie und Jurisprudenz standen hier, wie an vielen Orten, im innigsten Bunde, und gestützt auf ihre reichen Privilegien, über denen die Universität argwöhnisch wachte, konnte sie selbst die Versuche des Kurfürsten, dem Humanismus Eingang zu verschaffen, erfolgreich zurückweisen 2).

Wenn aber auch in den Hörfälen der alte mittelalterliche Beist weiter herrschte, so sah es droben auf dem Schlosse ganz anders aus. Der kurpfälzische Hof hatte eine ganze Anzahl von ben Vertretern des neuen Geistes gewonnen, und der für die Wissenschaften empfängliche Kurfürst Philipp galt weithin als der Patron und Gönner der humanistischen Gelehrten. Nachdem er im Jahre 1476 bas stattliche Erbe angetreten hatte, bas ihm sein kriegstüchtiger und staatskluger Dheim, Friedrich der Siegreiche, der Sieger von Seckenheim, hinterließ, erlangten zwei humanistisch gebildete Männer ben größten Ginfluß am Pfälzer Hof: Johann v. Dalberg, seit 1482 Bischof von Worms, und bessen Freund und Studiengenosse in Italien, Dietrich v. Plenningen. Seit 1483 gesellte sich ihr gemeinsamer Freund Rudolf Agricola hinzu, den Plenningen im Auftrage von Dalberg gewonnen hatte, seinen Wohnsig in der schönen Neckarstadt zu An diese drei schlossen sich bald noch andere Namen, beren später gebacht werden soll; und es ist keine Schmeichelei nach Art der Humanisten, sondern die Wahrheit, wenn man von einem Musenhofe Philipp's in Heidelberg redet.

Die Kunde von dem Heidelberger Humanistenkreise zog manchen strebenden Jüngling an, unter diesen auch Konrad Celtes. Bis jetzt hatte er seine Studien an der Universität Köln betrieben. Er hatte dort nach eigenem Zeugnis<sup>3</sup>) dem Studium des Albertus Magnus und Thomas Aquina's obgelegen und sich in den

<sup>1)</sup> Aschach, die früheren Wanderjahre des Celtes (Wiener Sipungsber., phil.=hift. Rl., 60, 83).

<sup>2)</sup> Häusser, die humanistischen Studien in Heidelberg S. 14.

<sup>8)</sup> Od. III, 21.

Trugschlüffen der Scholaftik geübt. Sein Sinn verlangte aber nach gang andern Dingen, die zu erlernen er bort keine Belegenheit fand; benn "niemand lehrt hier lateinische Grammatik ober widmet sich dem feinen Studium der Redner". "Die Mathematik ist ein unbekanntes Ding, um Astronomie bekümmert sich niemand, über die Dichter ber Alten lächelt man, und vor den Büchern Virgil's und Cicero's hat man Furcht." So erschien 1484 ber bamals 25 jährige begabte Jüngling in Beibelberg und wurde am 12. Dezember immatrifulirt 1). Die erste Beziehung bes Celtes zu ben Heibelberger Humanisten ist also die eines lernenden Schülers zu seinen Lehrern. Agricola hatte zwar kein Amt an der Universität übernommen: "er schauderte zurück vor dem Lehramte", fagt sein Biograph, "und er war nicht ordentlicher Professor an der Universität Beidelberg. Er liebte nämlich mehr als billig die Freiheit und ließ sich nicht für ein Amt gewinnen, noch auch durch einen Gehalt dazu zwingen, seine Wissenschaften mitzutheilen. Er lehrte beshalb nach Belieben, wenn und wann er wollte, balb zu Beidelberg, bald zu Worms in Begleitung bes Bischofs, bessen Gastfreundschaft er zu genießen pflegte". Bu den Auserwählten, die er seines Unterrichts würdigte, gehörte auch Celtes; doch fann er seinen Unterricht nicht lange genoffen haben. Denn schon im nächsten Jahre starb Ugricola und wurde seinem Wunsche gemäß im Minoritenkloster im Rleide eines Rlosterbruders beigesett 2). Die Gegenstände, worüber Agricola las. maren Logit und Physit, des Aristoteles Naturgeschichte der Thiere. hauptfächlich aber lateinische und griechische Sprache. Daneben verfertigte er auch auf den Wunsch des Kurfürsten Übersetzungen und eine geschichtliche Epitome 3). Celtes scheint die kurze Frift, bie ihm das Schicksal gönnte, von Agricola zu lernen, gut ausgebeutet zu haben. Er nennt ihn als seinen Lehrer in der Dicht= funst, ohne eines andern daneben zu gedenken 4). Es sei ihm zwar nicht vergönnt gewesen, durch Latium zu wandern und über

<sup>1)</sup> Aschbach, Wanderjahre S. 83.

<sup>2)</sup> Haut, Gesch. d. Universität Heidelberg 1, 326.

<sup>3)</sup> Adami, vitae German. philos. 16.

<sup>4)</sup> In den Distichen Ad lectorem vor der Ars versificandi.

die Felsenberge Euböas zu steigen 1), dafür aber habe er Agricola zum Lehrer gehabt, der die Musen vom Aonischen Berge mit sich weggeführt und ihn zu Heibelberg Griechisch und Hebraisch gelehrt Celtes hat seinem Lehrer stets ein bankbares Andenken bewahrt. Als er auf seinen späteren Wanderungen nach Friesland kam, da gebenkt er gelegentlich ber Stadt Gröningen, daß hier die Heimat seines Agricola sei 2). In einem Elogium feiert er unter den drei Dichtern, durch welche Friesland sich auszeichne, seinen Lehrer, der die Kenntnis der lateinischen und griechischen Sprache verbunden, mit tonender Leier da und bort in den Städten des Rheins und Italiens gefungen habe und allerorten bekannt geworben 3). Jebenfalls hat Celtes bei seinem Lehrer Agricola den Grund seiner humanistischen Gelehrsamkeit gelegt, die er bann später besonders durch seinen italienischen Aufenthalt und sein Studium in Arakau vertiefte und erweiterte. Freilich schloß bas nicht aus, daß er zeitlebens im Griechischen nicht sehr stark gewesen und schwerlich hierin seinen Beidelberger Lehrer je erreicht hat.

Wir haben keine Zeugnisse basür, daß Celtes schon bei diesem ersten Heidelberger Aufenthalt eine wichtigere Rolle gespielt hat. Dazu war er damals noch zu jung und unsertig. Ihm selbst aber blieb ein tieser Eindruck aus jener Zeit, und nicht bloß die Männer, die zu Heidelberg lehrten, sondern auch die Stadt selbst scheint ihm theuer geworden zu sein, die da liegt, "wo zwischen den Bergen hervor der sischreiche Neckar strömt, verlangend nach dem setten Boden der Rheinebene" ). "Es ragen die Berge", singt er in demselben Gedichte, "mit doppelter Spize die Sterne erreichend, und der eine hebt sein waldbedecktes Haupt mit einem Heiligthum, das schon viele Jahrhunderte berühmt ist 5), der

<sup>1)</sup> Die Ars versif. ist vor der italienischen Reise des Celtes versaßt.

<sup>2)</sup> Amor. IV, 2.

s) Das Elogium steht in Rudolphi Agricolae lucubrationes. Col. 1529. Unsere Stelle auch bei Klüpfel, vita Celtis 1, 59. Aschbach, die früheren Wanderjahre S. 84.

<sup>4)</sup> Od. III, 5.

<sup>5)</sup> Es ist der Heiligenberg auf dem Nordufer des Neckar, auf dessen Spite früher ein Kloster stand, von dem noch Ruinen erhalten sind.

andere trägt den hohen Palast des Fürsten und sieht an seinem Fuße eine schöne mit Mauern umgebene Stadt mit einem Flusse."

Doch wendete sich jest Celtes nach Norden und wanderte lehrend und lernend über Ersurt nach Leipzig und Rostock. Der Ertrag von Borlesungen, die er als wandernder Humanist hielt, war so bedeutend, daß er damit eine Reise nach Italien, dem Lande der Sehnsucht für alle damaligen Humanisten, unternehmen konnte. Bon da zurückgekehrt, zog der wanderlustige Poet noch weit umher in deutschen Landen, in Polen, wo er in Krakaustudirte, in Ungarn und Böhmen, und erst gegen Ende des Jahres 1490 erscheint er wieder am Neckar und Rhein, nachdem er 1487 von Kaiser Friedrich III. in Nürnberg die Dichterkrone erhalten hatte.

Celtes hielt sich nun eine geraume Zeit in Heidelberg und in dem benachbarten Wainz auf, und am 1. Februar 1491 wurde in letzterer Stadt, wohin die rheinischen Humanisten, wie Trithemius aus Sponheim, leichter kommen konnten als nach dem entlegeneren Heidelberg, die sodalitas literaria Rhenana oder Celtica gestiftet. Der Heidelberger Freundeskreis fällt aber durchaus nicht mit den Mitgliedern dieser Gesellschaft zusammen: er ist enger und weiter. Wir wissen von manchen Humanisten, wie z. B. von Werner von Themar, die Freunde des Celtes waren, nicht, daß sie zur Kheinischen Sodalität gehören; andrerseits aber zählte diese eine Reihe von Mitgliedern, die nicht zu den Heidelberger Humanisten gehören, wie Willibald Pirtheimer aus Nürnberg, Iohann Stadius in Ingolstadt, Ianus Tolophus in Regensburg u. a. 2).

Wenn früher Celtes als Schüler in Heidelberg wohl kaum allgemeine Aufmerksamkeit erregt hatte, so war dies jetzt anders geworden. Er kam als ein vielgewanderter Gelehrter, dessen Name durch wissenschaftliche Leistungen und lateinische Gedichte bekannt war, der die berühmten Humanistenschulen Italiens be-

<sup>1)</sup> Aschbach, Banderjahre S. 116. Aschbach, Gesch. d. Universität Wien 2, 199.

<sup>2)</sup> Aschbach, Wanderjahre S. 119.

sucht und den der Kaiser selbst des Dichterlorbeers für würdig gehalten hatte. So war er bald das vielbewunderte geistige Haupt seines Kreises, wenn auch Johann v. Dalberg durch den Glanz seiner Stellung als Bischof von Worms und Kanzler bes Kurfürsten Philipp von der Pfalz nach außen als Hauptvertreter bes Poetenkreises gelten mochte1). Mit biesem verknüpfte Celtes bald die innigste Freundschaft, trop der großen Verschiedenheit ihrer Lebensstellung. Die gemeinsame Begeisterung für das klassische Alterthum war das Band, welches den vornehmen Dalberg, den Bischof eines reichen Bisthums, den Kanzler eines der glänzendsten Höfe des damaligen Deutschlands, selbst aus einem alten edlen Geschlechte entsprossen, mit dem armen Bauernsohn aus Wipfeld zusammenhielt, der nichts besaß, nicht einmal ein Amt, nur seine Sprachenkenntnis und sein Dichtertalent. Die Liebe zu ben Wissenschaften war bei Dalberg nicht, wie oft bei Großen und Fürsten, ein Zeitvertreib mußiger Stunden und ein wohlfeiles Mittel, ben Glanz eines Mäcen um sich zu verbreiten. Seine Begeifterung für die klassische Welt der Römer und Griechen war durchaus ernst Mit Aufwand großer Geldmittel sammelte er eine und wahr. reiche Bibliothek von Handschriften und Druckwerken, zu welchem Zwecke er sich eigener Agenten bediente, ähnlich dem Mediceer Lorenzo in Florenz. In seinem Hause fanden häufige Zusammenfünfte der Humanisten statt. Er bot einem Reuchlin sein Haus als Zufluchtsstätte und seine Habe zur Benutzung an 2). Selbst zu lateinischen Gebichten fand der vielbeschäftigte Mann noch Reit 3). Das Berhältnis zu Celtes gestaltete sich zu einem sehr innigen und hatte trot eines trübenden Schattens, den die Nachläffigkeit bes Celtes in Gelbangelegenheiten hervorgerufen hat.

<sup>1)</sup> Zugleich war Dalberg auch Kurator der Universität Heidelberg, "das Borbild eines Kuxators", wie Ullmann sagt. Haut, Gesch. d. Universität Heidelberg 1, 324.

<sup>2)</sup> Geiger, Reuchlin's Briefwechsel, Brief Nr. 35 (Publ. d. Stuttgarter Lit. Bereins 126).

<sup>5)</sup> Ein lateinisches Gedicht von Dalberg auf den Besuch von Kaiser Friedrich III. im Kloster Maulbronn steht Mone, Quellensammlung d. bad. Landesgesch. 3, 156.

auch lange Dauer. Dalberg hatte in seiner Eigenschaft als Bischof von Worms viele Widerwärtigkeiten von der unabhängig benkenden Bevölkerung der freien Reichsstadt zu erleiden. Als er verlangte, daß die Bürger ihm den Eid, wie er seit Ruprecht üblich war, schwören sollten, kam es zum offenen Aufstand, und als nun der milbe Dalberg ein Schiedsgericht vorschlug und die Stadt dies auch annahm, so unterwarfen sich nach gefälltem Spruch zwar die Patrizier der Stadt, nicht aber die Bürgerschaft, und neue Unruhen hinderten den Bischof, seine Rechte auszuüben 1). Um seinen Gönner über solche Wiberwärtigkeiten zu trösten, richtete Celtes ein Trostgedicht an ihn 2) und benutte diese Gelegenheit, seine ganze Begeisterung für Dalberg in den Formen einer schwungvollen alcäischen Obe niederzulegen. Schon längst, sagt Celtes, glühe ihm das Herz davon, die Gedichte Dalberg's zu preisen, die er überbescheiden selbst über seine eigenen stellt. Dalberg's Ahnen seien von edlem Stamme und stets gern gesehen an den Höfen der Fürsten, den Siten des Adels und in allen Städten, die der Ahein bespült. Begeisterung für die Wissenschaften habe Dalberg nach Italien geführt, fraft seines Beistes habe er dort hell geleuchtet und durch Lesen und Hören sich großen Ruhm erworben. Er kennt die Dichtung, ciceronische Sprache und die Geschichte; Griechisch und Lateinisch find ihm geläufig. "Wie groß ist bie Macht beines beredten Mundes", ruft er aus, "im Rath und im Ge= richt." Doch damit nicht zufrieden, hat er sich den Ruhm eines Rechtsgelehrten und eines Renners ber beiligen Schriften erworben. Celtes will nicht von Dalberg's Schönheit, seiner schlanken Gestalt und seinem Freimuth sprechen, doch preist er seine innige Liebe zum Kurfürsten Philipp, die er auch schon thatsächlich bewiesen habe bei Gesandtschaften nach Rom und Frankreich, und als er Bündniffe in den Städten am Rhein aufgerichtet habe. Wenn dagegen Rath und Bürgerschaft von Worms die alte Herrschaft abschütteln wollen, so möchten sie bedenken, daß Dalbera

<sup>1)</sup> Pauli, Gesch. d. Stadt Worms S. 245.

<sup>2)</sup> Od. III, 1.

aus friegerischem Geschlechte stamme, und noch lebten Fürsten aus dem Hause des Romulus. Dalberg aber möge sich trösten; denn wer den Göttern lieb sei, den drücken rauhe Schicksale.

Als ihm Dalberg einst seinen Besuch antündete (wir wissen freilich nicht wann), da forbert er in einer weiteren Obe bie Muse zuf, in sein Haus zu kommen, ba er ben Bischof ber Bangionen beherbergen werde 1). Diese innige Freundschaft der beiden Männer dauerte auch dann noch fort, als Celtes wieder den Rhein verlaffen und in Ingolftabt ein Amt gefunden hatte. Im Jahre 1496 begleitete Dalberg ben Sohn bes Pfalzgrafen nach Freising, wo berselbe die bischöfliche Würde erhielt. Von hier aus richtete er einen verbindlichen Brief an den Dichter in dem benachbarten Ingolstadt, in dem er ihn zu einem Besuche in Freifing einladet 2). Er habe eine große Sehnsucht nach ihm; auch seien in Freising sehr alte Handschriften, die durchzusehen ihm bas Herz brenne. Darum solle er mit den Flügeln des Dädalus schnell zu ihm eilen und in seiner Tasche einige griechische Schriften mitbringen. Später empfahl Celtes ben Humanisten Afticampianus, einen früheren Schüler, an den Bischof, und dieser benutt den Anlaß, um ihm über die Auffindung einer Handschrift mit den Briefen des Cassiodor in Lorsch Nachricht zu geben 3). Aweimal wurde dieses schöne Verhältnis der beiden Männer von einer Störung bedroht, beide Male durch die Fahrigkeit von Celtes veranlaßt. Dieser scheint eine Handschrift des Cicero aus der Bibliothet des Bischofs lange nicht zurudgegeben zu haben, obgleich Dalberg auf diese einen besonderen Werth legte, da sein verehrter Rudolf Agricola ihm dieselbe als lettes Andenken ge= geben hatte. Es bedurfte eines fehr energischen Briefes von

<sup>1)</sup> Od. III, 18.

<sup>2)</sup> Der Brief steht, wie viele andere an Celtes gerichtete Briefe, die hier noch angezogen werden, in dem sog. cod. epistolaris des Celtes, Handschrift Nr. 3448 der Wiener Hosbibliothel. Aschdach, Gesch. d. Wiener Universität 2, 262. Da diese Handschrift als ein Unitum nicht ausgeliehen wird, benutzte ich eine von Klüpsel gesertigte Kopie derselben auf der Freiburger Universitäts-bibliothel.

<sup>\*)</sup> Der Brief ist batirt nonis Novembr. 1502.

Bigilius an Celtes, um diese Sache zu ordnen 1). Ein zweiter Schatten drohte die Freundschaft zu verdunkeln, als Celtes, der sein ganzes Leben hindurch nie mit dem Gelde umzugehen wußte und deshalb auch nie solches besaß, von Dalberg eine Summe entliehen hatte, die ziemlich groß gewesen sein muß, sonst würde sie der freigebige Mann schwerlich zurückgefordert haben. Doch gingen diese Störungen vorüber, und der briefliche Verkehr dauerte, wenn auch von Celtes selbst weniger eifrig gepflegt, dis in die letzte Lebenszeit von Dalberg weiter, und mit tiefstem Schmerz erfüllt ihn der Tod des verehrten Mannes 2).

Noch vertrauter als mit Dalberg war die Freundschaft mit Johannes Wacker, bekannter unter seinem humanistischen Namen Vigilius. Er war in dem Städtchen Sinsheim unweit Heidelberg geboren und seit 1492 Professor der Jurisprudenz an der Universität 3). Er besaß in gleicher Beise bas Bertrauen bes Kurfürsten Philipp, ber ihn vielfach zu wichtigen Geschäften benutte, wie des Bischofs von Worms, bessen Vertrauter er war 4). Als Schriftsteller scheint sich Vigilius nicht besonders hervorgethan zu haben, besto mehr aber burch seine praktische Befähigung. Auch der Kardinal Raymund, der mit Aufträgen des Bapstes diesseits der Alpen erschienen war, und dem die Universität Vi= gilius zur Ordnung seiner Geschäfte beigegeben, hatte Grund, in lobenden Dankschreiben an die Universität seine Geschicklichkeit und Klugheit zu preisen. Der briefliche Verkehr zwischen Vigilius und Celtes zeigt, welche Fülle gemeinsamer Interessen die beiben Männer hatten. Die Briefe des Bigilius mit ihrem reichen Inhalt unterrichteten Celtes beständig über die Vorgänge in Seidel= berg, für die letterer auch in weiter Ferne Interesse bewahrte. Er lädt ihn zu verschiedenen Malen ein, so im Jahre 1494, als Celtes noch in Ingolstadt war, gemeinschaftlich mit ihm und

<sup>1)</sup> Der Brief ist datirt feria 13tia (?) post misericordia domini 1495.

<sup>2)</sup> Klüpfel, de vita et scriptis Celtis 2, 156.

<sup>3)</sup> Schwab, Syllab. rector. Heidelb. 1, 78.

<sup>4)</sup> Das ergibt sich aus den zehn Briefen des Bigilius an Celtes im cod. epist. Celtis. Bier von denselben sind gedruckt bei Zapf, Nachtrag zu Johann v. Dalberg S. 43.

anderen Heibelberger Freunden eine Rheinreise zu machen, und als Celtes dann nicht kam und Vigilius mit Jakob Wimpheling die Reise allein machen mußte, beschreibt er ihm den Verlauf der ganzen Reise, wie sie in Frankfurt drei Tage lang bei allen Buchbruckern herumliefen und alle möglichen Bücher auftauften, wie sie von Dietrich Gresemund in Mainz freundlich aufgenommen und sie die Oftern im Rloster Sponheim bei Trithemius geseiert hätten, wo alles, nicht bloß Abt und Mönche, sondern selbst Hunde und Steine griechisch seien. Es sei alles sehr schön gewesen, nur habe ihnen eines gefehlt, nämlich Celtes. Als Bigilius im Jahre 1495 Celtes ben Besuch Dalberg's in Ingolstadt ankündigt 1), schickt er zugleich seinen Diener, mit dem Celtes über ihn plaudern könne, dieser werde ihm alles Mögliche von ihm sagen. Bigilius ist ber eigentliche Vermittler zwischen Dalberg und Celtes; gleich vertraut mit beiben, kann er Celtes, ohne daß dieser sich beleidigt fühlen konnte, mahnen, das von dem Bischof geliehene Geld endlich einmal zurückzugeben. Er fordert ihn auf, sich Dalberg's Gunft durch leihweise Überlassung seiner Tafeln mit ber Darstellung von Deutschland dauernd zu sichern, und als bieser Aufforderung von Celtes nicht sofort entsprochen wird, wiederholt er dieselbe Bitte. Wenn der vielbeschäftigte Ranzler und Bischof teine Zeit zum Briefschreiben findet, übernimmt Bigilius die Korrespondenz an die humanistischen Freunde, oder, wie er gewöhnlich sagt, an die "Philosophen". Bigilius war vermöge seines heiteren pfälzischen Temperaments so recht zur Freundschaft geschaffen. Ginzelne seiner Briefe sind im heitersten Tone gehalten, so wenn er an seinen "rübenfressenden" hochgelehrten Freund Celtes schreibt 2), womit er seinen Aufenthalt in Ingolftadt persifliren wollte. Bigilius will es den Freunden möglichst angenehm machen und bedauert deshalb, daß er nicht mit in der Küche zu Ingolstadt babei sein kann, um zu sagen,

<sup>1)</sup> Der Brief ist in der Handschrift post Luciae 96 datirt, aber schon Klüpsel hat in seiner Abschrift darauf ausmerksam gemacht, daß 1495 zu setzen sei.

<sup>2)</sup> Damit nimmt Bigilius einen Wit von Celtes auf, der in seinen Gebichten die Baiern rapophagi nennt. Bgl. Hartfelber, Fünf Bücher Epigramme von R. Celtes (Berlin 1881) 2, 91.

was dem Bischof besonders gut schmeckt. Als einmal die Weine am Rhein sauer und herb ausgefallen sind, da beruhigt er seinen Celtes, daß in seinem Keller noch eine hinreichende Wenge von Weiß= und Rothwein für die "Philosophen" vorhanden sei, wenn sie ihr jährliches Fest — wohl das Stistungsfest der Rheinischen Sodalität — seiern wollten. Im Hause des Vigilius hat gewiß Celtes jenen heiteren Zusammentünsten beigewohnt, in denen sich der Heidelberger Humanistenkreis beim Becher in geistreichen Scherzen und Gesprächen unterhielt.). Ein schönes Zeugnis für den Charakter des Vigilius ist die Ode.), welche Celtes auf ihn gedichtet hat, in der er seine Zuverlässigkeit in der Freundschaft, seine Freiheit von schmuziger Habsucht, seine Begeisterung für die Wissenschaften preist. "O wie hold", ruft er aus, "sind mir die Zeiten dahingegangen, da ich mit dir gemeinsam die Studien betrieb und unsere Herzen von wechselseitiger Liebe glühten!"

Wenn Vigilius mit seiner frischen pfälzischen Art und seiner großen praktischen Begabung wenig zu schriftstellerischer Arbeit gekommen ist, so stand er bamit im Gegensatz zu einem der bedeutenbsten Mitglieder des Heidelberger Freundestreises, zu Johannes Trithemius, dem gelehrten Abte des Klosters Spon-Eine bedeutende Anzahl historischer, theologischer und beim. anderer Schriften sichern ihm einen dauernden Plat in der Geschichte unserer Literatur und Geschichtschreibung, und seine historischen Arbeiten insonderheit sind heutigen Tages noch un= entbehrlich. So verschieden ber fromme Abt und unftate humanist in Charafter und Lebensweise waren, so verband sie doch die gemeinsame Liebe zum Kassischen Alterthum auf's innigste. Debrmals lud Trithemius seinen Freund ein, ihn in seinem Kloster zu besuchen, und für den Fall, daß es nöthig ist, will er ihm das Reisegeld erlegen. "Ich bin ganz ber Deine und ebenso alle meine Habe", schreibt er an ihn 3). Celtes verweilte auch ge-

<sup>1)</sup> Geiger, Reuchlin S. 43. Hartfelber, Werner v. Themar, ein Heibelsberger Humanist. Karlsruhe 1880. (Sonderabbruck aus der Zeitschrift f. d. Gesch. d. Oberrh. 33, 11.)

<sup>2)</sup> Od. III, 5.

<sup>3)</sup> Der Brief im cod. epist. ist vom 3. id. Aprilis datirt.

legentlich in Sponheim, von Trithemius freundlich aufgenommen und sich in der gelehrten Luft des Klosters behaglich fühlend. In staunender Bewunderung der großen Bücher= und Hand= schriftensammlung, die der reiche Abt theils selbst, theils durch andere zusammengekauft hatte, feierte er bas Rloster, seine Bewohner und seine Bibliothek in lateinischen Versen, die in Sponheim zum Theil neben Versen anderer Dichter auf die Wand geschrieben wurden. Es ist darum begreiflich, daß ihr mündlicher und schriftlicher Verkehr von ihren beiberseitigen Lieblingen, von Büchern und Handschriften handelte. Trithemius läßt die Werke ber Roswitha, welche Celtes im Aloster St. Emmeram zu Regensburg aufgefunden hatte, abschreiben, und er ist auch besorgt, einen Verleger für dieselben zu finden, und hat deshalb mit Amorbach in Basel gesprochen 1). Trithemius berichtet auch an Celtes über seine gelehrten Arbeiten und theilt ihm mit, daß er Griechen in's Lateinische übersett. Der nur wenig jüngere Abt scheut sich nicht, Celtes zu seinem Lehrer im Griechischen zu machen, und nachdem sich derselbe wieder von Trithemius getrennt hat, berichtet ihm letterer, daß ihn auch Reuchlin Griechisch lehre 2). Ihr gemein= samer Freund Gresemund von Mainz erschien eines Tages bei Trithemius im Kloster, wegen einer nicht sehr rühmlichen Handlung aus dem Vaterhause flüchtig geworden, und verlangte von bem Abte unter die Bahl seiner Monche aufgenommen zu werden. Trithemius erzählt nun auch diesen Vorgang seinem Celtes, vor bem er keine Geheimnisse hatte, und berichtet, wie es ihm gelungen ift, dem Bater Gresemund wieder seinen Sohn zuzuführen 3). Als Celtes Lehrer an der Universität Ingolstadt geworden, schickte ihm Trithemius Schüler mit Empfehlungsschreiben zu, bamit er sie in die Kenntnis des klassischen Alterthums einführe 4). In

<sup>1)</sup> Aus biesem Berlagsprojekt ist später nichts geworden.

<sup>2)</sup> Der Brief vom 3. id. Aprilis 1495 steht im cod. epist. — Bon Celtes und Reuchlin als seinen Lehrern im Griechischen spricht Trithemius im Chron. Sponheim. zum Jahre 1489. Trithem. opp. hist. ed. Freher 2, 401.

<sup>3)</sup> Über Gresemund vgl. L. Geiger in der Allg. deutschen Biographie. Hartfelder, Werner v. Themar S. 10. 80 ff. 91 ff.

<sup>4)</sup> Der Brief im cod. epist. ist sexta feria post Marci evangelistae 1496 batirt.

jedem Briefe bittet der Abt den Freund um seine Liebe oder versichert ihn der seinen; denn in der Liebe zu Celtes brauche er hinter niemanden zurudzustehen 1). Die Innigkeit dieses Berhältnisses hat bis in die letten Lebensjahre der beiben Männer fortgedauert. Trithemius verlor infolge des bairischen Erbfolge= friegs seine Abtei. Die Mehrzahl der Mönche wollte von seinen wissenschaftlichen Bestrebungen nichts wissen und beschuldigte ihn, er verschleubere mit seinen gelehrten Liebhabereien das Klosteraut. Es gelang ihm durch seine Verbindungen Abt von St. Jakob in Bürzburg zu werden. Damit nun Celtes, den er in seinem neuen Kloster vergeblich erwartet hat, nicht falsch über ihn be= richtet werde, beschreibt er ihm eingehend ben ganzen Hergang, wie er Sponheim verloren und nach Würzburg gekommen ist 2). Die ganze Schönheit dieser humanistischen Freundschaft lernen wir aus der Obe kennen, die Celtes seinem Freunde zugeeignet hat 3). Er preist barin zunächst seinen Freund als Renner bes Griechischen, Lateinischen und dann des "sehr alten" Hebraischen. Er habe sein Rloster mit Bersen in bieser Sprache geschmückt. Gaftfreundlich vertheile er mit heiterer Stirn an seine Freunde holbe Geschenke, feurigen Bein sammt ben salzigen Schähen bes Meeres und reichlichen Schmausereien. Denn nach der alten Sitte bes Pythagoras verschmäht er, sich von Fleisch zu nähren 4). Bon Gemuse, Giern und Milch nährt sich Trithemius, gerade wie unsere Borfahren, ba noch feine scharfen Gewürze in unserem Baterlande vorhanden und noch kein Arzt seine Fieber und Bobagra erzeugenden Mittel braute. Trithemius ist hoch zu preisen, eine Zierbe von uns allen, bescheiben in Worten, noch bescheibener

<sup>1)</sup> Vale memor mei eumque me esse erga te, certissime scias, qui in te amando cessurus sum nemini. (Ex Francofordia 3 idus Aprilis anno 95.)

<sup>2)</sup> Der Brief steht unter den Briefen des Trithemius und ist datirt ex Herbipoli prima die mensis Iulii 1507. Trithem. opp. hist. ed. Freher 2, 545.

<sup>3)</sup> Od. III, 28.

<sup>4)</sup> Eine echt humanistische Deutung des Berbots des Fleischgenusses in manchen Mönchsorden und während der Fastenzeit.

im Leben, enthaltsam im Trinken; doch fordert er die Genossen auf, ihr Herz am Wein zu erfreuen. Er weiß Bescheid über alte Sage und Geschichte, seine Gedichte sind denen der Alten gleichzustellen, und der Bischof der Bangionen ih schätzt sie werth. Trithemius und Dalberg sind die zwei leuchtenden Zierden unserer Zeit und der größte Ruhm für die Wissenschaft, daher werden ihnen auch die Gedichte ewigen Ruhm verleihen.

Dem Trithemius in vielen Stücken abnlich, ebenfalls dem geistlichen Stande angehörig, voll Begeisterung für die Wissen= schaften, ist ein weiteres Mitglied des Heidelberger Kreises, Jakob Wimpheling von Schlettstadt, der große pädagogische Schrift= steller unter den Humanisten 2). Er hat sich zweimal längere Beit in Beibelberg aufgehalten: das erste Mal veranlagte ihn eine Krankheit, daselbst bei einem Arzte Heilung zu suchen, und als er genesen war, blieb er dort zum Studium. Nach einem Aufenthalt in Speier, wo er eine Bredigerstelle am Dom befleibete, fehrte er 1498 nach Heibelberg zurud und erlangte an ber Universität Stellung3). Bigilius schätzte ihn sehr hoch und hatte ihn schon 1495 zur Rückfehr nach Beidelberg aufgefordert. Ebenso befreundet mar er mit Trithemius, den er in seinem Kloster Sponheim aufsuchte. Auch zu anderen Gliedern des Freundesfreises, wie Abam Werner von Themar, hatte er die innigsten Beziehungen. Daß auch Celtes sich lebhaft für Wimpheling interessirte. ergibt sich schon baraus, daß Bigilius in seinen Briefen an Celtes mehrfach über Wimpheling berichtet. Aber die beiden Männer wechselten auch jelbst Briefe mit einander 4). Wimpheling schickt seinem poetisch begabteren Freunde seine Gedichte, damit er sie verbessere. Er theilt ihm mit, wie er vergeblich bei allen Buchhändlern und Beiftlichen Speiers nach einem Werke von Sebaftian

<sup>1)</sup> Bijchof Johannes Dalberg von Worms.

<sup>2)</sup> Über ihn hat unter Benutung der früheren Arbeiten von Wistowatoff und Schwarz und mit Beiziehung neuen Materials Ch. Schmidt (hist. litter. de l'Alsace 1, 1) sorgfältig gehandelt.

<sup>8)</sup> Schmidt, hist. litt. 1, 8. 24.

<sup>4)</sup> Ein Brief von Wimpheling an Celtes ist von Speier pridie nonas Ianuarias anno 96 datirt. Schon Klüpfel verbesserte in 97.

Brant gesucht habe. Überhaupt ist er mit der Geistlichkeit in Speier unzufrieden, und er schreibt an Celtes, daß sie mehr auf den Wein und die Anhäufung von Getreide ihr Augenmerk richten, und daß sie keine Bücher kauften, wohl aber Schuhe, Kleider und Putz für sich und ihre Maitressen. Zugleich bittet er Celtes, derselbe möge ihm auch fernerhin wie disher seine neuen Gedichte zuschicken. Dieser Brief ist übrigens nur die Antwort auf ein Schreiben, das Celtes von Heidelberg aus an Wimpheling gezichtet hat 1).

Ein Geistesverwandter von Jakob Wimpheling, ihm ähnlich an Frömmigkeit und Batriotismus, ist Abam Werner von Themar. zuerst Erzieher am kurfürstlich pfälzischen Hofe, später Brofessor der Jurisprudenz an der Universität Heidelberg 2). Obgleich er streng sittlichen Grundsätzen ergeben war, wie Wimpheling, hat boch das geniale Wesen des Celtes auch ihn erfaßt, und während er sonst mit besonderer Vorliebe die Heiligen der katholischen Kirche in seinen lateinischen Gedichten feierte, wie die hl. Anna, Sebastian u. a., dichtet er für seinen Freund Celtes eine japphische Obe auf beisen polnische Geliebte Hasa in Krakau 3). Er fragt Hasa mit ihrem "göttergleichen rosigen Angesicht", die alle Mädchen so sehr übertrifft wie Diana die Najaden, warum sie hart bleibe bei den Klagen des liebenden Celtes, warum sie den mit dem grünen Lorbeer geschmückten Dichter verschmähe? Und doch brennt Juppiter's Tochter, die Muse, in Liebe zu ihm, den sie in ihrem Hochmuth verachte. Aber fein Frevel, droht er der stolzen Polin, bleibt ungestraft, und die Zeit des verhaften Alters wird kommen, wo Hasilina runzelig und verwelkt auf ihrem vereinsamten Lager liegen wird. Dahin wird ihre Schönheit sein, und der verschmähte Celtes mit seinem Freunde Abam werden frohlocken.

Inwiefern Celtes der Lehrer von Werner heißen kann (so nämlich redet Werner benselben an), ist nicht befaunt. Wöglicher=

<sup>1)</sup> Diefer Brief bes Celtes ift, wie die meisten von Celtes geschriebenen, verloren gegangen. Klüpfel, de vita et scriptis Celtis 2, 150.

<sup>2)</sup> Hartfelder, Adam Werner von Themar, ein Heidelberger Humanist. Karlsrube 1880.

<sup>5)</sup> Hartfelder a. a. D. Ged. 61.

weise hat Werner bei Celtes Griechisch gelernt, als derselbe, im Jahre 1496 aus Ingolstadt vor der Best flüchtend, nach Seidel= berg gekommen war. Das freundschaftliche Verhältnis zwischen ben beiben Männern dauerte fort, wie ein Brief aus bem Jahre 1499 beweist, welchen Werner von Freising aus an Celtes richtete 1). Einige Zeit vorher hatte Werner sich für einen Johannes von Sauffenstein bei Celtes verwendet, jest bittet er ihn in eigener Sache. Es wird aus diesem Briefe nicht gang klar, was Werner eigentlich wünscht; aus einem späteren Briefe aber ergibt sich, daß es sich um eine Professur in Wien handelte. Aus den beiden Briefen sehen wir, daß die Freundschaft der beiden Humanisten vertraulich gewesen ist und den Charafter kon= ventioneller Höflichkeit weit überschritten hat. Celtes hatte wenig Hoffnung machen können, aber von einer perfönlichen Bewerbung Werner's in Wien sich viel versprochen. Lettere Bedingung konnte nun dieser nicht erfüllen, "aus hundert Ursachen", über die er lieber schweigen will. Er theilt dem Wiener Freunde die Bedingungen seiner Heidelberger Professur mit und bittet ihn dann um seinen Rath. Zugleich spricht er ihm seine Freude über bessen Genesung von der Franzosenkrankheit und den beständigen Schwindelanfällen aus. Aus dem Projekte Werner's ift nun freilich nichts geworden, und er ist bis zu seinem im Jahre 1537 erfolgten Tode Lehrer der Heidelberger Hochschule geblieben. Ob sein freundschaftlicher Verkehr mit Celtes, den er lange überlebte, bis zu deffen Tode fortgedauert hat, barüber fehlen uns die Nachrichten; doch liegen auch keine Thatsachen vor, welche die Unnahme eines solchen irgendwie unwahrscheinlich machten.

Bu diesen bedeutenderen Namen gesellte sich noch eine ganze Reihe von Männern, die, obgleich weniger hervorragend, "den wissenschaftlichen Bestrebungen zugeneigt, sie selbst pflegten, soweit ihre Fähigseiten es zuließen, und diesenigen ehrten, die Verkünder einer neuen Zeit geworden waren"<sup>2</sup>). Zu diesen gehört z. B. der

<sup>1)</sup> Derselbe steht im cod. epist, bes Celtes und ist datirt in arce Frisingensi ipso die s. Remigii (= 1. Ott.) 1499. Ein zweiter Brief ist ebensfalls aus Freising und vom Jahre 1499.

<sup>3)</sup> Geiger, Reuchlin G. 42.

fächfische Ebelmann Heinrich v. Bunau, Geheimschreiber ber Berzöge Friedrich und Johann von Sachsen. Zwei noch erhaltene Briefe desfelben an Celtes 1) beweisen, daß sich auch unter diesen Männern ein näheres Verhältnis entwickelt hat, wie das freilich faum anders sein konnte, da Bunau mit Trithemius, Bigilius, Wimpheling u. a. innig befreundet war. Celtes und seine Seidel= berger Freunde hatten Bunau, der krank in Worms lag, nach Beibelberg eingeladen. Gern wurde derfelbe bem Rufe bes Celtes. ben er den "Gemahl der Musen" benennt, Folge geleistet haben, da er nicht verkennt, welche großen Vortheile ihm der Aufenthalt im Heibelberger Humanistenkreis bringen würde. Gine von einem Pferde geschlagene Wunde fesselt ihn aber an seinen bermaligen Aufenthalt, und er bittet um Zusendung der griechischen Grammatik bes Celtes 2), und zum Beweise, wie viel ihm an dieser Schrift gelegen ift, bittet er jum Schluß bes Briefes nochmals um deren Übersendung. Als Celtes, wie es scheint, das Buch nicht entbehren konnte, vermuthlich weil er es zu seinen Borlesungen über griechische Sprache brauchte, und sich in einem sehr höflichen Briefe 3) entschuldigte, bittet ihn Bunau in einem zweiten Briefe, die Schrift für ihn abschreiben und ihm die Kopie mög= lichst rasch zukommen zu lassen. Als humanistischer Gelehrter hat er große Freude an Büchern und Handschriften, wie er ja auch neben Dalberg einer der besten Kunden der Buchhändler am Rhein, z. B. in Frankfurt, gewesen ist.

In höherem Grade als die bisher Genannten verdient Jakob Drakontius Schüler des Celtes genannt zu werden 4). Er war Prämonstratenser-Mönch und hielt sich, wie manche Mönche auch anderer Orden, z. B. Cistercienser, damals zu seiner wissenschaft-

<sup>1)</sup> Dieselben stehen im cod. epist. des Ecstes und sind datirt ex Wormatia in conceptione Mariae 1495 und Wormatiae 1496.

<sup>2)</sup> Bielleicht ist dies dieselbe Grammatik, die als cod. 3748 nr. 3 fol. 236—246 sich noch auf der Wiener Hofbibliothek befindet. Aschbach, Gesch. d. Universität Wien 2, 261.

<sup>3)</sup> litterae humanissimae.

<sup>4)</sup> Bon ihm find drei Briefe in dem cod. epist. des Celtes erhalten. — Bgl. auch Geiger, Reuchlin S. 43.

lichen Ausbildung in Heidelberg auf. Er redet Celtes in seinen Briefen an als den "erlauchten, mit dem Lorbeer des Barnassos burch faiserliche Sand geschmückten Mann, ben Batron ber Wissenschaft in Deutschland, den großen Philosophen, seinen bewunderns= werthen Bater". Er schreibt an seinen Lehrer, wie er es nachträglich schmerzlich bereue, sich Dalberg und Bigilius, welche Trithe= mius in seinem Kloster besuchen, nicht angeschlossen zu haben und allein in Heidelberg zurückgeblieben zu sein. Er bedankt sich babei für dessen Unterricht, den er bezahlen wolle, wenn ein reicher Krösus ihm in den Weg komme. "Du weißt", redet er Celtes an, "mit welcher Leidenschaft ich unter beiner Leitung möglichst viel angenehmes Wissen zu erwerben suchte. Bis jett hat mich biese Leidenschaft unbefriedigt gelassen." Celtes aber habe Bater= rechte an ihn, solange er lebe. Auch in einem andern Briefe betont Drakontius, welch große Verbienste Celtes als Lehrer um ihn erworben habe (ein schönes Zeugnis übrigens für die große Lehrgabe des Celtes); nicht die Schätze eines Königs ober Raisers seien im Stande, ihn von seiner Berpflichtung als Schüler bes Celtes zu befreien, und es ist ihm nach seiner Versicherung ein wahres Bedürfnis, seinem geliebten Lehrer bas mitzutheilen. Er theilt ihm stets seine Absichten und Plane mit, daß er 3. B. die Doktorwürde in der Artistenfakultät zu erlangen suche, und wie viel Mühe und Schweiß ihn dieses Unternehmen koste. Alles in allem ist Drafontius ein bankbarer Schüler bes Celtes, ber trop seines Mönchstleides mit begeisterter Liebe an seinem welt= lichen und weltlich gesinnten Lehrer hängt, von dem er die fruchtbarften Anregungen für seine Studien erhalten hat. später aus ihm geworden ist, wurde mir nicht bekannt; mög= lich, daß er seine schönen in Beibelberg gesammelten Renntnisse in der unbekannten Stille eines Prämonstratenfer-Rlosters bearaben hat.

In den Briefen des Drakontius wird mehrfach ein Cuspidius oder auch Cuspidianus erwähnt. So nannte sich ein dem Heidelberger Kreis angehörender Humanist, dessen deutscher Name Heinrich Spieß war. Er berichtete sehr anschaulich, wie es

in Heidelberg unter den Humanisten getrieben wurde 1). war eine talentvolle Gelehrtenschar am Hofe des Kurfürsten Philipp versammelt: Johannes Reuchlin, Jakob Wimpheling, Konrad Leontorius, Jakob Drakontius u. a. In diesem Kreise war die humanistische Thätigkeit gewissermaßen organisirt, und jeder hatte seine ihm zugewiesene Aufgabe. Reuchlin übersetzte auf den Wunsch von Johannes v. Dalberg aus dem Griechischen in's Lateinische und hatte, als Spieß schrieb, bereits einige Werke vollendet, das Leben von Konstantin dem Großen und einigen andern römischen Kaisern, "welche Werke früher nirgends in ganz Latium gesehen worden sind", auch einige Bücher aus Homer 2). Leontorius und Drakontius bichteten, selbst beim frohlichen Gelag; insbesondere ist der lettere bei Dalberg sehr beliebt. Er hat einen Panegyrikus von 100 Versen auf den Bischof vollendet, ferner ein Gedicht auf die Überschwemmung des Neckar, welcher am Georgstage ausgetreten war. Cuspidius bedauert nur das eine, daß Celtes nicht dabei sein kann: "es würde Konrad Celtes, wenn er dabei ware, ein glückliches Leben und eine Lebensweise seben, die ihm im höchsten Grabe entspräche".

Wit dem Heidelberger Humanistenkreise in vielsachen und vertrauten Beziehungen standen die humanistischen Gelehrten in Speier. Die Innigkeit des Verkehrs der Heidelberger und Speierer ergibt sich schon daraus, daß Wimpheling beiden Kreisen angehörte. Außer Georg v. Gemmingen verdient hier besondere Beachtung Thomas Truchseß, Kanonikus am Speierer Dom, der später als Untersuchungskommissar Reuchlin's, dessen Freund er war, vielsach genannt wurde 3). Aus zwei erhaltenen Briesen geht hervor, daß er auch mit Celtes befreundet gewesen. Er gesteht ihm, daß der Verkehr mit Celtes ihn jedesmal erfrischt habe. Als er in Ingolstadt mit ihm zusammen war, hatten sie mit einander die Herausgabe verschiedener Schristen besprochen, denen Celtes noch die letzte Feile angedeihen lassen wollte. Er

<sup>1)</sup> Der Brief im cod. epist. ift batirt altera post ascensionem 96 Heidelbergae.

<sup>3)</sup> Geiger, Reuchlin S. 44.

<sup>3)</sup> ebd. S. 298.

bittet ihn nun um diese Schriften, falls sie Eeltes bereits dem Drucke übergeben haben sollte, und erbietet sich zu jeder Gegensleistung in Geld oder anderem. Er überschickt ihm zugleich ein Epigramm von sich und lädt ihn zu sich nach Speier ein, wenn Celtes Heidelberg besuchen sollte 1).

Freilich kann nun nicht bewiesen werden, daß Celtes alle biese Verbindungen gerade mährend seines zweiten Aufenthaltes am Rhein, in Heidelberg und Mains, angeknüpft hat. Bei bem Wanderleben, in dem sich Celtes viele Jahre gefiel, und zu dem auch manche andere von dem leichtlebigen Humanistenvölkchen neigten, konnten die Freundschaften zum Theil auch anderwärts geschlossen worden sein. So wissen wir auch nicht, wo sich Celtes und der große Reuchlin begegneten. Daß aber die beiden bedeutenden Männer sich kannten, beweist zwar kein Brief, wohl aber eine schöne sapphische Obe, die Celtes an den berühmten Gegner der Dunkelmänner gerichtet hat 2). Er feiert in derfelben Reuchlin als den großen Gelehrten unter Beiziehung der verschiedenen Werke desselben. Immerhin ist es aber doch wahr= scheinlich, daß die Bekanntschaft ber beiben Männer sich in Beibelberg vermittelt hat. Reuchlin hatte nach dem Tode von Herzog Eberhard 1496 Stuttgart verlassen, wo er sich durch den Thron= wechsel nicht mehr sicher fühlte, und sich nach Heidelberg gewendet, wohin ihn Dalberg längst eingeladen hatte. Hier in bem geistig angeregten Kreise ber oben geschilberten Männer fand er sich bald heimisch, und durch Dalberg's Gunst wurde er von bem Kurfürsten Philipp zum Leiter ber Bibliothek berufen, der einst Agricola vorgestanden hatte. 1497 ernannte ihn der Kurfürst, zu seinem Rathe und obersten Zuchtmeister seiner Söhne 8). Im Jahre 1495 war in Ingolftadt die Best so heftig aufgetreten, daß Professoren und Studenten flohen und die Vorlesungen ganz

<sup>1)</sup> Der Brief im cod. epist. ist batirt Spirae 16 Aprilis anno 97. Aus demselben geht hervor, daß Celtes Truchseß den Namen Drusus gegeben hatte.

<sup>2)</sup> Geiger hat sie in den Briefwechsel Reuchlin's aufgenommen. Bibl. d. Lit. Vereins v. Stuttgart 126, 68.

<sup>3)</sup> Beiger, Reuchlin S. 45.

ausgesett wurden 1). Unter den Flüchtlingen war auch Konrad Celtes, der sich nach Heidelberg wandte und von Kurfürst Philipp mit dem Unterrichte seiner Söhne im Lateinischen und Griechischen betraut wurde. Auch andere Schüler hatte Celtes in dieser Zeit. Als die Best in Ingolstadt nachließ, wurde Celtes von der Universität aufgeforbert zurudzukommen und seine Borlesungen wieder aufzunehmen, daß sich die Studenten nicht ganz verlaufen Aber trot wiederholter Aufforderungen blieb Celtes in der schönen Neckarstadt, wo es ihm in dem geistig angeregten Areise der oben geschilderten Männer so gut gefiel, daß er keine Sehnsucht "nach ben rübenfressenben Moritern", wie er in seinen Epigrammen seine bairischen Ingolstädter benennt, empfand. Aber schlieklich mußte er sich doch wieder zur Rückehr zu seinem akademischen Lehramte entschließen, und versehen mit einem Ent= schulbigungsschreiben des Kurfürsten an die Universität vom 29. Jan. 1497, kehrte er endlich nach Baiern zurück. Es ist wohl kaum zweifelhaft, daß dieser dritte Aufenthalt des Celtes in Heidelberg die Zeit ist, in der er Reuchlin näher getreten, wie dies kaum anders sein konnte, da beide bei Hof verkehrten und trot der großen Charakterverschiedenheit der beiden Männer boch beide denselben wissenschaftlichen humanistischen Idealen zu= strebten.

So bleibt des Celtes Name unzertrennlich verbunden mit jener humanistischen Blütezeit von Heidelberg. Lernend und lehrend ist er allen Männern nahe getreten, die damals durch ihren Geist und ihr Talent dem Hose Philipp's des Aufrichtigen einen Glanz verliehen, der weit über die Machtverhältnisse der Kurpfalz hinausging. Trot der zahlreichen Briefe, die uns das geheimste Treiben des Heidelberger Kreises enthüllen, bezgegnet uns doch nirgends ein störender Mißton. Es herrscht unter diesen Männern eine gegenseitige Achtung und Berehrung, die oft fast an Bergötterung streift, wie auch verschiedene Male das Prädikat "göttlich" in den Briefen wiederkehrt, und wir sind kaum berechtigt, diese Briefe und Gedichte anders zu nehmen

<sup>1)</sup> Prantl, Gesch. d. Ludwig-Maximilians-Universität 1, 102.

als sie lauten. Die gemeinsame Begeisterung für die Schönheit der Antike und eine geläuterte Wissenschaft, frei von dem Formelskram der Scholastik, verband diese strebenden Geister zu einer edlen Freundschaft, die frei blieb von dem Neide und der Nißsgunst gegen den begabteren Witstreiter, so in einem schönen Vild darstellend, wie die humanen Wissenschaften auch ihre Träger zu humanen Wenschen zu gestalten vermögen.

## Literaturbericht.

Aussführliche Erläuterungen des besondern völkerschaftlichen Theiles der Gormania des Tacitus. Bon Anton Baumstark. Leipzig, T. D. Weigel. 1880.

Das Buch ift, wie auch im Vorwort betont wird, nichts als ein fortlaufender Kommentar von Kap. 28—46 der Germania und schließt sich als solcher eng an des Bf. "Erläuterungen des allgemeinen Theiles der Germania". Von Kapitel zu Kapitel fortschreitend gibt Baumstart eine aussührliche Besprechung des gesammten philologischstritischen und historischsethnographischen Materials. Daß er dabei irgend einer Schwierigkeit aus dem Wege gegangen sei, wird man ihm nicht vorwersen können: sein Buch wird niemanden so leicht im Stiche lassen, der über irgend eine Stelle der Germania Auskunft oder Nachweis begehrt. Im vorliegenden Theile ist mir nur eine Stelle im 33. Kapitel aufgesallen: "ne spectaculo quidem praelii invidere", über die man eine genauere grammatikalische Auseinandersehung hätte erwarten dürsen.

Der Ton, in dem das Buch gehalten ift, entspricht im wesentsichen dem von den "Urdeutschen Staatsalterthümern" und der Abshandlung "Über das Romanhaste in der Germania" her bekannten; nur ist es hier meistens nicht Tacitus, an dem der Bs. seine philologische Derbheit ausläßt, sondern er wirft sich als Vertheidiger des Tacitus gegen seine Erklärer auf. Besonders schlecht geht es Döderlein; wo er ihn nicht im Zusammenhang adurtheilen kann, weist ihm B. am Schluß des Kapitels eine besondere Seite an, so S. 188 und S. 196. Nicht viel besser behandelt er Halm u. a., wobei freilich nicht gesagt sein soll, daß nicht ein gut Theil des Tadels verdient ist; aber wozu die Gespenster herausbeschwören, die besser Dunkel und Vergessenheit deckt? Die Historiker, für die B.'s Buch doch wohl hauptsächlich berechnet ist, wird sein Streit mit den philologischen Windmühlen sehr wenig interessiren. Verwundern wird es sie aber doch, selbst Vergh der "krassen Unwissenheit" (S. 55) und Lachmann "einer "arm=

seligen Grille" (S. 228) beschuldigt zu hören und S. 55 als Gesammtcharakteristik der heutigen Philologie zu lesen: "Das Facit ist: Muthwillige Mißhandlung des Schriftkellers aus subjektivem Belieben und aus Unwissenheit. Diese zwei Faktoren sind die wichstigkten Motoren der philologischen Kritik unserer Tage." Energisch protestiren wird man aber müssen, wenn eine ähnliche unerlaubte Kritik auch gegen Sybel angewandt wird, über den B. wegen einer abweichenden Auffassung des germanischen Königthums zu schreiben wagt (S. 244): "Jeder Urtheilssähige wird wissen, was er von einer solchen Verdrehung der historischen Wahrheit zu halten hat." Eine derartige maßlose Arroganz in der Beurtheilung anderer Forscherscheint auch ein Merkmal "der philologischen Kritik unserer Tage" zu sein.

Übrigens kommt auch Tacitus doch nicht ganz ohne derbe Ausbrude meg; vor allem find es die Schluftapitel ber Germania, benen gegenüber fich B. wieder Ausbrucke erlaubt wie "lappisch", "unbesonnen", "bis zum Übermaß naiv", "bis zur Abgeschmadtheit abenteuerlich". Betreffs ber allgemeinen geographischen Anschauung bes Tacitus verfichert uns B.: "er stedt in finfterer Unwissenheit" (S. 266), und ben Schluß der Germania steht er nicht an für "mit der Burde einer historischen Schrift unvereinbar" (! S. 337) zu erklären. Wenn B. nur bedacht hätte, daß, um solche Beschulbigungen heutigen Tages gegen Tacitus zu erheben, man nur bes allergewöhnlichsten Maßes moderner Schulbildung bedarf, er hatte fich boch vielleicht gehütet, einen folchen Ton anzuschlagen. Und wollte man ihn selber mit gleichem Make messen, was wurde man z. B. über einen Sat sagen konnen, wie ihn B. S. 20 über die Treverer und Nervier jum beften gibt: "Beide Böller, an ber Erinnerung ihrer Abstammung thatfraftig festhaltend, wollten also zwar nicht Germanen beißen, benn bann wurden fie ihre belgische Nationalität verrathen haben, aber als Bölker germanischen Blutes (gloria sanguinis, val. Zernial S. 55) erscheinen." An ähnlichen Lukubrationen ist in dem Buche kein Mangel.

Am nütlichsten sind die Kapitel, in denen B. sich wesentlich darauf beschränkt, die Resultate der früheren Forschung neben einander zu stellen; doch sollte er es dann nicht versäumt haben, seinen eigenen Standpunkt klar hervortreten zu lassen. So wird man aus seinen eingehenden Besprechungen der Cimbern und Teutonen und später der Aftier nicht mit Sicherheit folgern können, welchem Sprachstamm B. selbst sie zuweisen möchte. Die Cimbern und Teutonen scheint er

geneigt zu sein für Relten zu faffen. Wenn er bafür aber vor allem auf die Aduatuker sich stützt, die nach ihm sicher gallischer Abstammung waren (S. 104), so würde es doch schwer halten, für diese Auffassung irgend Beweise zu erbringen. Casar bezeichnet die Abuatuker nur als Abkommen der Cimbern und Teutonen, die auf der Wanderung in Belgien zurücklieben und dort, obgleich gering an Rahl, boch bedeutende Macht erlangten. Mir scheint es im Gegentheil nach den Schilberungen im 2., 5. und 6. Buche des Bell. Gall. evident, daß Cafar sowohl die Cimbern und Teutonen wie die Abuatuker für Germanen hielt, und nach dem 37. Kapitel der Germania sollte über Cimbern und Teutonen überhaupt keine ethnologische Kontroverse mehr möglich sein. Aber B.; der bei anderer Gelegenheit sehr pathetisch die Autorität des Tacitus in Schutz nimmt (S. 141!), glaubt fich eben selbst hier und oft sehr wohl darüber hinwegsetzen zu können. So erklärt er den Nerthuskult gegen Tacitus' direktes Reugnis für nicht sveziell auf die fieben kleinen suevischen Bölkerschaften Reudigni 2c. beschränkt, sonbern ben Germanen allgemein zukommend, während doch derartige Sonderkulte reichlich für die Germanen bezeugt find und ganz in derselben Beise vor allem bei den Griechen hervortreten '); ja, der Demetertult in Griechenland bietet sogar ein vollständiges Analogon zu dem Nerthuskult in Germanien. Man höre dagegen B. S. 181: "Wenn daber Tacitus hier von einem speziellen Nerthusbienft einiger weniger Bolter spricht, wenn er c. 39 eben solches von den Semnonen und ihren Stammberwandten berichtet, wenn er c. 9 erwähnt, ein Theil ber Sueven verehrten die Ifis, wenn er c. 43 auch von den Lygiern eine besondere Religion (?) kennt, so muß man lieber eine mangelhafte Renntnis und Anschauung bes Schriftstellers annehmen, als bas aufgeben, was die Natur der Sache und selbst die historischen Reugnisse von einer allgemeinen Religion aller Germanen (vgl. c. 2. 9) bringenb vorftellen." — Belche berben Gloffen würde hier B. wieder gegen fich selbst zu machen berechtigt gewesen sein!

Einzelheiten kann ich hier nur wenige hervorheben; doch bemerke ich gegen S. 88, daß Germ. c. 34 eine Erwähnung des Germanicus unerläßlich ist, und gerade das "in Herculem inquirere"
paßt auch vortrefflich zu dem aus den Annalen bekannten Charakter
bes Germanicus. Ferner gegen S. 203 s.: daß Germ. c. 42 "ipsa

<sup>1)</sup> Auch Raufmann, deutsche Geschichte 1, 190 zieht, wie ich eben sehe, die Griechen zum Bergleich heran, aber wohl ein wenig zu weit gehend.

etiam sedes, pulsis olim Boiis, virtute parta" Tacitus unmöglich etwas anderes gemeint haben kann, als daß die Markomannen selbst die Bojer vertrieben und eben durch diese tapsere That ihr Land in Besitz genommen haben; "olim" auf eine andere frühere Beit zu beziehen, wie B. will, ist wegen des nachdrücklich hervors gehobenen "virtute" unmöglich, und B. irrt sich, wenn er meint, daß die Worte des Tacitus seine Ansicht wenigstens zulassen. Er sühlt das auch selbst und räumt ein: "es läßt sich annehmen, der Schriststeller habe die Sache nicht ganz genau gewußt oder sich aus Streben nach stizzirender Kürze zu allgemein ausgedrückt" (S. 204). Aber Tacitus drückt sich bestimmt genug aus, und die Frage ist nicht sos wohl, was Tacitus' Weinung sei, sondern wie wir dieselbe mit den sonstigen Nachrichten in Einklang sehen können.

Ganz unbegründet ist auch die von B. wiederholt vertretene Beziehung von "omnium harum gentium" am Schluß von Rap. 43 auf alle seit dem 38. Rapitel erwähnten suevischen Bölkerschaften. Bas allen Sueven gemeinsam ift, hat Tacitus im 38. Kapitel aufgezählt; wie follte er nun bier mitten in der Aufzählung der suevischen Bölker= schaften, die bis Rap. 45 incl. geht, noch einmal ein gemeinsames Merkmal aller Sueven angegeben haben? Und auf alle Sueven soll fich boch wiederum nach B. vor allem das "erga reges obsequium" beziehen, — ja, diese Angabe ift es recht eigentlich gewesen, die B. zu der falschen Anterpretation getrieben hat, um damit seine Sppothese von der allgemeinen Verbreitung der Königsherrschaft bei den Sueven im Unterschied zu den andern Germanen zu ftützen. Genau ebenso gut wie hier mußte B. bann im Anfang bes Rapitels bas "omnesque hi populi" auch auf alle seit c. 38 genannten Völker= schaften beziehen: aber so gewiß es bort nur auf die Marsigni, Gothini, Osi, Burii geht, so gewiß bezieht sich omnium harum gentium am Schluß des Rapitels nur auf die im Borhergehenden genannten, jenfeits bes Waldgebirges wohnenden Sueven.

Ein ähnliches Schwanken in der eigenen Ansicht wie betreffs der Bojer (c. 42) zeigt B. bei seiner Interpretation von opes (S. 257 f., Germ. c. 44). Wenn er Tacitus' Worte bei der Erklärung von opes — Reichthum für abgeschmackt hält, so muß ich sagen, daß der Gedanke "bei den Schweden steht auch Macht in Ansehen" mir noch viel abgeschmackter erscheint; denn wo steht Macht nicht im Ansehen? — während betreffs des Reichthums B. selbst ganz richtig auf Germ. c. 5 verweist. Daß darum Tacitus' Worte nicht so zu verstehen

sind als "der Reichste ist der Herr und König des Ganzen" (S. 257), brauche ich kaum hinzuzusügen. Die Könige waren doch wohl bei allen germanischen Völkerschaften die Reichsten; nur daß bei den Schweden der Reichthum wegen des Ansehens, das er bei ihnen genoß, besonders dazu diente, die Wacht des Königs zu einer unumschränkten zu erheben. B. kehrt den Sinn des Tacitus gerade um.

Beiter auf einzelne kontroverse Punkte einzugehen, wie sie sich natürlich bei einem Kommentar in Menge finden, ist hier nicht wohl möglich; nütlicher und angenehmer ist es mir, zum Schluß das ein= zelne Gute des Buches hervorzuheben. Mit Recht gibt B. S. 8 die Erklärung von potentia regnorum Germ. c. 28 im Gegensatz zu Dahn als "das gesammte Land umfassende, mächtige Königreiche". Mit Recht thut er Thubichum's Bemerkung zu lusus infantium (S. 69. Germ. c. 32) mit einem turzen Citat ab. — In der Behauptung, daß es nur Wahrsagerinnen, keine wirklichen germanischen Priesterinnen gegeben habe (S. 182 u. 228), geht er wohl zu weit; benn als folche erscheinen sie doch vor allem beim Opfer, und Strabo beschreibt sogar ihre harakteristische Tracht; immerhin ist es ein Berdienst, diese Kon= troverse aufgeworfen zu haben, und die Sache verdient eine nähere Untersuchung. — Bor allem hervorgehoben zu werden verdient die richtige Interpretation von ius parendi (c. 44) als ius obsequii, das Recht auf Gehorsam (S. 260). Endlich ift die Beachtung der begrifflichen Bestimmung von sordes (c. 46) als "Dürftigkeit", die B. mit Cic. Tusc. III, 23. 56, Att. XII, 27 (villa sordida et valde pucilla) unb Hor. Carm. I, 28, 14 (Bythagoras "non sordidus auctor Naturae verique") paffend belegt, allen denen angelegentlichft zu empfehlen, welche die Nacktheit und den Schmut der Germanen mit besonders ftarken Farben auszumalen lieben. Selbst B. thut darin an andern Stellen des Guten schon zu viel. Den Sat: sordes omnium ac torpor procerum möchte ich übrigens doch absolut für sich und nicht, wie B. u. a., als allgemeines germanisches Charakteristikum nehmen. Thut man aber letteres, so sollte man auch die Schlußfolgerung auf Germ. c. 15 nicht vergessen, und dort das hebent etc. nur auf das Gefolge und die proceres beziehen, wie hier die inertia.

Die historische Übersicht S. 119—126 konnte ohne Schaben wegsfallen; sehr ungern entbehrt man dagegen eine allgemeine Übersicht über die Wohnsitze der in der Germania aufgezählten Bölkerschaften und eine danach entworfene Karte.

L. Erhardt.

Der römische Rachelrieg in Deutschland während der Jahre 14—16 n. Chr. und die Bölkerschlacht auf dem Jbistavisusfelde nach Corn Tacitus und den übrigen Geschichtsquellen. Bon August Deppe. Heidelberg, G. Weiß. 1881.

Deppe's Schrift wird von der Auffassung beherrscht, daß sämmt= liche Kriegszüge, welche Germanicus und feine Legaten gegen die beutschen Bölkerschaften unternahmen, lediglich als Racheakte für die Nieberlage im Teutoburger Walbe anzusehen seien. Nach den Ausführungen des Bf. war es den Römern dabei nur um erbarmungs= lose Verheerung bes Landes und Niedermetelung der Bewohner jeden Alters und Geschlechts ober, um seinen wiederholt vorkommenben Ausdruck zu gebrauchen, um "Mordbrennerei" zu thun. Gewiß fteht es fest, daß wenigstens die ersten jener Züge in der Absicht unternommen wurden, die römische Waffenehre wieder herzustellen. Ebenso bekannt ift es, daß nach damaliger Kriegessitte mit solchen Expeditionen immer eine Berwuftung der burchzogenen Gebiete Sand in Hand ging. Aber es möchte boch schwer zu glauben sein, daß die spstematische Vertilgung ber Germanen ben Endzweck eines genialen Feldherrn gebildet habe, als den wir Germanicus unftreitig ansehen dürfen. Alle seine Unternehmungen, selbst der große Rug zu den Wesergebirgen bin, erscheinen vielmehr nur als Vorbereitungen zu bem fest in's Auge gefaßten Biele der erneuten Unterwerfung der Bölker= schaften, die durch die Barusschlacht das römische Joch abgeschüttelt hatten. Wir können wohl annehmen, daß der thatendurstige Sohn des Drusus, nachdem er Land und Kampsweise der tapferen Gegner auf beschwerlichen Märschen und in mehr als einer Feldschlacht kennen gelernt hatte, einen Hauptschlag plante, ausgeführt mit größeren Streitfraften, als fie ihm vorher zu Gebote ftanden. Dann konnten die auf den früheren Zügen gemachten Erfahrungen ihm von wesentlichem Nuten sein. An der Ausführung dieses Gedankens hinderte ihn — sicherlich den Germanen zum Heil — die Eifersucht des Tiberius, der durch die Berufung nach Rom allen weiteren Entwürfen jeines ruhmgekrönten Neffen ein Ende machte. Es scheint, daß der Bf. dies auch mit den Worten andeuten wollte, wodurch er S. 98 die Erzählung von der Abberufung des Germanicus schließt: "Der Rachekrieg war beendigt und Germanien frei."

Eine weitere Schwäche ber Abhandlung zeigt sich in der Meinung D.'s, daß fast alle von Germanicus bekriegten Bölker im Racheskriege vernichtet worden seien. Dies wird u. a. von den Chatten

S. 18 und 103 behauptet. Bor einer solchen Anschauung hätte den Bf., abgesehen von mehreren Stellen der Annalen und Historien, schon ein kurzer Blick in Kap. 30 und 31 der "Germania" bewahren müssen!

Der Darstellung, die einen größeren Leserkreis, nicht nur Historiser und Philologen, im Auge hat, wie z. B. S. 9, 34 und 81 erkennen lassen, sind in der Regel die in Betracht kommenden Worte des Tacitus und der wenigen außerdem hierher gehörigen Quellen in Übersetzung eingesügt. Die Ausdrucksweise bleibt zurück hinter derzenigen von Schriften ähnlicher Art, wie wir sie bereits in G. Herzberg's "Feldzügen der Kömer in Deutschland unter Augustus und Tiberius", in Arbeiten Dederich's u. a. für jene Periode besitzen.

Für ganz unhaltbar sehen wir die Auffassung des Bf. an, daß bie Germanen nach dem Rampfe auf dem Joiftavisofelde, bas auf dem rechten Weferufer zu suchen ift, sich nicht in bas Süntelgebirge zu= rückgezogen (S. 83), sondern vielmehr auf Armin's Befehl dem Flusse zueilend "in Reilrotten" den Übergang erzwungen haben sollen. "Wir bürfen ber Wahrheit gemäß annehmen", so lesen wir S. 86, "daß die Mehrzahl, da die Schlacht nur von Mittag bis Abend dauerte, während der Nacht auf das jenseitige (linke) Ufer entkam, wo fie im Rücken ber Römer, ber Anordnung Armin's gemäß, sich wieder sammelte und schlagbereit aufstellte." Die Cherusker hatten demnach eine Klucht nach vorwärts direkt auf die Overationsbasis der sieareichen Römer und zwar nach der Stelle des heutigen Rumbeck hin, wo nach D.'s Ansicht (S. 87) bes Germanicus Brücken standen, unternommen! Germanicus, der niemanden mehr vor seiner Front fieht, geht noch am Morgen nach der ersten Schlacht auf seinen Brücken wieder auf das linke Weserufer und liefert unmittelbar bei biesen Bruden zwischen Rumbed und Exten bem Feinde die zweite Ihr Schauplat wird, wie bekannt, von den Forschern entweder in der Nähe des Steinhuder Meeres oder am Biehegebirge unweit der Porta gesucht. Ohne uns hier dafür entscheiden zu wollen, ob der zweite Rampf mit größerer ober geringerer Bahrscheinlichkeit auf dem linken oder rechten Ufer stattgefunden habe, betonen wir nur, daß philologische Gründe es unmöglich machen, aus den vorher (S. 85) auch vom Bf. richtig übersetzten Worten (Ann. II, 17): "et plerosque, tranare Visurgim conantes, iniecta tela aut vis fluminis, postremo moles ruentium et incidentes ripae operuere" die vermuthete Taktik Armin's herauszulesen. Auch die Konjektur D.'s, "daß das Haupt=

lager der Römer auf der linken Weserseite mit seiner Besatzung in die Hände der Germanen gefallen sei" (S. 95), dürste wenige Gläusbige finden.

Albert Duncker.

Diplomatisch=historische Forschungen von Julius Harttung. Gotha, F. A. Perthes. 1879.

Der Bf. bietet hier eine eingehende Untersuchung über das viel= behandelte Brivileg des Bapftes Racharias für das Kloster Kulda und seine Bestätigung durch den König Bippin. Um in den Gegenstand einzuführen, schickt er etliche Beiträge zur Geschichte ber Rlofter= exemtionen voraus, namentlich über die Klosterexemtionen in Frankreich, über das Privileg des Papstes Honorius I. für Bobbio vom Jahre 628, über die papstlichen Brivilegien ber Abteien St. Denys von Paris und St. Martin von Tours und über Urkundenfälschungen verschiedener Klöster überhaupt. Man muß dem Uf. zugeben, daß er in diesen Abschnitten rührigen Fleiß und große Belesenheit an ben Tag legt, wenn man auch nicht in allen Bunkten mit ihm überein= stimmen kann. Gewiß hätte er manches anders und präciser gefaßt, wenn er das mährend des Druckes seiner Forschungen erschienene bedeutende Werk E. Löning's, Geschichte bes deutschen Rirchenrechts'), gleich anfangs zu Rathe hätte ziehen können. Aber auch ohne Löning hätte er manchen Jrrthum vermeiden können, so namentlich S. 20 die Behauptung, daß jene burgundischen Formeln, nach welchen ein Rlofter das Privileg erhalten hätte, zur Bollziehung der nöthigen heiligen Handlungen mit Übergehung des Sprengelbischofs einen beliebigen andern Bischof herbeizurufen und bei Verfall ber inneren Ordnung sich mit hulfe eines andern Rlofters, in dem die Regel des heiligen Benedikt besser beobachtet werde, zu reformiren, aus dem alten burgundischen Reiche stammen. Die Gründe, die er dafür beibringt, die Ausbrücke rex Burgundiae und regnum Burgundiae und die Betonung der fides catholica, sind gar nicht stichhaltig. Das regnum Burgundiae wird lange nach 534 z. B. unter ben Königen Guntram, Childebert II. und ihren Nachfolgern als solches besonders hervor= gehoben, und die fides catholica noch lange im Gegensatzu Arianismus und andern keterischen Meinungen scharf betont. Gregor von Tours beginnt bekanntlich sein Geschichtswerk mit ber nachbrucklichen Bersicherung, daß er katholisch sei. Das Entscheidende aber ift, daß die

<sup>1)</sup> Straßburg, Trübner.

Benediktinerregel, die erwähnt wird, erst zur Zeit Gregor's des Großen, also lange nach dem Ausgange bes Burgunderreichs. in Frankreich bekannt geworden ift. Damit fallen alle Bemerkungen und Schlüffe, welche Harttung an diese burgundischen Formeln knüpft. in fich zusammen. — Bei den Untersuchungen über die Privilegien ber Klöfter St. Denys und St. Martin, von denen mehrere als Fälschungen erklärt werden, standen dem Bf. nur Drucke zu Gebote: er konnte deshalb seine Brufung nur auf die inneren Merkmale erstrecken. Im Anhang S. 525 f. erfahren wir aber, daß er später die Urtunden von St. Denys im Nationalarchiv zu Baris felbst eingesehen und in der äußeren Beschaffenheit eine Bestätigung seiner Ergebnisse gefunden Der Bf. halt dann Umschau über den alteren Urkundenbestand mehrerer bedeutender Rlöfter und Rirchen, wie Bersfeld, Gandersheim, Hamburg-Bremen, Corvey, Quedlinburg, Pfävers, Stablo 2c., und spricht, in den meisten Fällen mit guten Gründen, sein Urtheil über die unglaubliche Zahl der Fälschungen und Interpolationen. — Der Forscher, welcher so große Massen zweiselhaften und unlauteren Ma= terials durcharbeitet, und der Leser, welcher die Ergebnisse fleißiger Untersuchung mit Interesse verfolgt, treten gewiß mit starkem Wiß= trauen an den wichtigsten Inhalt des Buches, an die Untersuchung der Rachariasbulle, heran. Bf. ift außer Stand, den Urtheilen Sidel's und Oloner's, welche die Echtheit der Bulle behaupten, fich anzuschließen, und kehrt zum Theil mit neuen Gründen zu Rettberg zurück, der sich in seiner Rirchengeschichte babin ausgesprochen, daß bie Bulle, welche uns frühestens in einer Abschrift des 10. Jahrhunderts überliefert ift, in ihrer jetigen Fassung (Dronke nr. 4.) nicht echt sei. Er führt aus späteren Urkunden und darftellenden Geschichtsquellen eine Reihe wichtiger Thatsachen und Außerungen an, welche mit dem Inhalt der Bulle nicht ftimmen, vielmehr darthun, daß das Kloster Fulda bis gegen die Mitte des 10. Jahrhunderts, bis zur Bulle Marin's II. pom Rabre 943, keine Ausnahmestellung eingenommen, sondern wie alle übrigen Rlöfter in geiftlichen Dingen bem Sprengelbischofe, also bem Erzbischof von Mainz, unterworfen gewesen sei. Zu den Ur= funden gehören die Bullen der Bapfte Gregor IV., Leo IV., Benebitt III., Nitolaus I. (Dronke nr. 477. 557. 574. 575), welche alle die wichtige Stelle praeter sedem apostolicam et episcopum in cuius diocesi idem venerabile monasterium constructum esse videtur enthalten, also die Rechte des Diocesanbischofs wahren: zu den anderen Quellen die Lebensbeschreibungen der Abte Sturm und Eigil

und die Annalen von Fulda und Lorich (vgl. S. 281). Der Bf. führt weiter aus, daß die Bulle von den Mönchen zu Fulda mit Hülfe bes papftlichen Formelbuches, des liber diurnus, angefertigt fei, um damit die läftige Jurisdiktion des Erzbischofs von Mainz zu beseitigen. Die Möglichkeit dieser Annahme hat er in den einleitenden Beiträgen baburch zu schaffen gesucht, daß er die Rusammenstellung bes liber diurnus in ben Ausgang bes 7. ober ben Anfang bes 8. Jahrhunderts setzt und die Vermuthung ausspricht (S. 214), daß man benfelben auch anderwärts, namentlich zu St. Denps und Trier, gehabt und verwendet habe. Die Gründe für diese beiden letten Bunkte scheinen mir aber nicht stichhaltig zu sein; was für die frühere Ru= sammenstellung des liber diurnus gesagt wird, ist sogar recht schwach. Dagegen kann man wohl als ficher annehmen, daß die Fulder Monche einzelne Formeln der papstlichen Kanzlei gekannt und nach ihnen die Bulle fabrizirt haben. Mit Recht weift ber Bf. auf das formelmäßige et per eum hin, welches aus Unachtsamkeit auch in die Urkunde hinübergenommen wurde, in welcher, auf den betreffenden Kall ange= wandt, die Anrede et per te stehen sollte. - Die Arbeit des Bf. will auch eine positive sein. Er sucht nämlich mit Berücksichtigung des rechtlichen Zuftandes, der fich aus den genannten Quellen ergibt, und mit Hülfe der späteren Papstbullen die Urkunde des Zacharias zu rekonstruiren. Denn daß dieser Papst dem Rloster Fulda ein Brivileg verliehen habe, gilt ihm nach der Lebensbeschreibung Sturm's als ausgemacht. Die Rekonstruktion einer verlorenen oder unter= drückten Bulle ist nun immer eine zweifelhafte Sache, aber man muß zugeben, daß die Mittel, welche von dem Bf. angewandt werden, wenig= stens zur Wahrscheinlichkeit führen können. Nur die Erklärung. welche er ben Worten cui licentiam concedimus tantum gibt, erscheint mir mißlungen. — Mit der Zachariasbulle verwirft S. auch die Bestätigung des Königs Pippin vom Jahre 753, in welche jene gegen den Brauch der Zeit zum großen Theil aufgenommen ist (Dronke nr. 5). Unter den Gründen, welche er gegen die Echtheit vorbringt, finden sich etliche von allgemeiner Art, die nicht ganz stich= haltig find, sich aber dem Kloster Fulda gegenüber recht wohl geltend machen laffen. Es ist in der That auffallend, daß das Original dieses wichtigen Präceptes verloren gegangen, während sich andere minder wichtige Urfunden Lippin's für Fulda erhalten haben. Auch das Verschwinden der Stiftungsurkunde Karlmann's, welche im 11. Jahr= bundert noch vorhanden gewesen sein soll, ist verdächtig, und gewiß kann

Die Thatsache, daß eine lange Reihe fulbischer Urkunden zu Bedenken Anlak gibt, auch über die Echtheit einer einzelnen Zweifel erregen. Doch ber 2f. hebt auch einzelne Momente hervor, welche die Urkunde ganz besonders verdächtig machen. Bor allem den Umftand, daß die Urtunde in allen äußern Merkmalen als ein Original erscheinen will, während fie doch höchstens eine spätere Nachbildung ist; ferner die ungewöhnliche Mitunterzeichnung anderer Bersonen, die zum Theil nicht mit einander stimmen, das signum Lul episcopi, der im Jahre 753 noch gar nicht Bischof gewesen, den Beisat beatae memoriae bei Karlmann, der erft nach Bonifaz im Jahre 755 geftorben, den fremden Titel praefectus statt comes. Außerbem hätte noch etwas schärfer die in Bippin's Kanglei ungewöhnliche Korroborations: und Besiegelungs: formel hervorgehoben werden können. Das Schriftstud, durch welches uns diese angebliche Bestätigung Pippin's überliefert ift, wurde befanntlich von Th. Sidel zuerst (Beiträge zur Diplomatik 2, 142) für das Driginal, dann (Beitrage 4, 37 ff.) für eine Abschrift vom Ende des 8. Jahrhunderts erklärt. H. schließt sich ber letteren Meinung im ganzen an, weist aber boch auf etliche Merkmale einer späteren Anfertigung bin. 3ch will barüber, freilich nur nach Einficht ber Ropp'schen Abbilbung, folgendes bemerken: Die Schrift hat allerdings größtentheils die äußeren Umriffe der karolingischen Buchstaben, aber durchaus nicht ihren Charatter. Die Schreiber Karl's schreiben kleinere Buchstaben und machen seltener Ligaturen, als es hier der Fall ift. Die Schrift macht entschieden den Eindruck einer nachbildenden hand, welche allerdings die Feder mit großer Sicherbeit führt, aber in der Nachahmung übertreibt und bei einzelnen Buchstaben das Ungewohnte nicht verbergen kann. Es ist nicht Rufall, daß zweimal die Schreibfehler ptitionibus und ptri vorkommen. Der Schreiber, bem bie Berbindung pet überhaupt am wenigsten geläufig ift, glaubte in der eigenthümlichen Form des t das e zu schreiben und mertte erft seinen Frrthum, als das Ungluck schon geichehen war. In der Folge nahm er seine ganze Runft zusammen, aber bis auf das lette petri ist ihm diese Verbindung pet nirgends recht gelungen (vgl. namentlich das erste petri in der 3. Reile). Auf spätere Anfertigung weisen auch die g und meines Erachtens ganz entschieden der Umftand, daß die allgemeinen Abfürzungszeichen hier auch zur Abkürzung von per und prae verwendet wurden: ein Brauch, der in dieser Ausdehnung erft im 10. Jahrhundert vorkommt. Es ift gegenüber dem ungeheuren Bust von Kälschungen immer eine

ermuthigende Erfahrung, daß auch der geschickteste und geriebenste Rach= bildner selten alle Zeichen seiner Zeit verleugnen kann. Ich glaube auch ganz bestimmt, daß das Datum des Stückes aus der Urkunde Bippin's vom Juni 760 (Dronke nr. 21; vgl. Kaiserurkunden in Abbildungen, herausg. von H. v. Sybel und Th. Sidel, 1. Lief. Nr. 1) genommen ift. Die gedankenlos geschriebene Jahrzahl nono wurde dann mit Rücksicht auf Bonifaz, den Empfänger der Urkunde, ausradirt und durch 2 ersett. — Durch die erwähnte Bulle des Bapftes Marinus II. vom Jahre 943 (Dronke nr. 685), die wir übrigens nur aus dem Codex Eberhardi kennen, wurde das Kloster Fulda völlig von der Jurisdiktion des Erzbischofs befreit und unter die geiftliche Autorität des römischen Stuhles gestellt. Der Bf. glaubt, daß diese wichtige Bulle der Feindschaft zwischen dem König Otto I. und dem Abt Habamar einerseits und bem Erzbischof Friederich von Mainz andrerseits ihren Ursprung verbanke. Wir können in der That mit guten Gründen annehmen, daß die feindselige Haltung des Erzbischofs hauptsächlich durch die unbequeme Klosterpolitik Otto's hervorgerusen wurde. — In den folgenden Abschnitten behandelt der Bf. den bekannten Codex Eberhardi, über welchen wir jest noch die verdienstliche Abhandlung des leider zu frühe verstorbenen Karl Folt in dem 18. Bande der Forschungen zur deutschen Geschichte besitzen, ferner die Fulder Brivi= legien des 10. Jahrhunderts, die älteren Fulder Urkundenverzeichnisse, beren Heranziehung ein recht glücklicher Griff war, und schließlich etliche 50 Papfturkunden für Fulda bis zum 13. Jahrhundert. Wenn auch hier bei manchen Stücken noch nicht das letzte Wort gesprochen ift, so wird der Historiker doch gewiß mit einigem Entsetzen diese Blätter durchlesen, in welchen die Mangel bes Urkundenschates eines hochbedeutenden Klosters schonungslos dargelegt werden. Einwendungen gegen die Erörterungen des Bf. werden freilich nicht ausbleiben. Auch ich will etliche machen. Zu S. 416 f. bezüglich des scriptum und datum wird wohl Fider Recht haben; denn es ist gar nicht denkbar, daß sich bas scriptum auf einen späteren Reitpunkt beziehen kann als bas datum. Wenn bie Rahlen bem widersprechen, so liegt der allerdings recht migliche Brauch zu Grunde, daß die Schreiber 3. B. unter VI. Kal. Ian. nicht ben 27. Dezember, son= bern ben 6. Januar verstehen. Das Beispiel, das Fider in seinen Beiträgen zur Urkundenlehre 2, 212 aus dem Jahre 1250 anführt, ist ganz beutlich. Ich kann noch ein anderes aus einer Urkunde bes Erzbischofs Konrad von Köln anführen, in der es beißt: dat. anno-

dom. 1257 octavo Kal. Septembr. in nativitate beate virg. Marie. — Zu S. 442, die Interpunktion "habebit, iterum concedimus. Ac donamus" ftatt "habebit. Iterum concedimus ac donamus" ist eine recht unglückliche. Allerdings fehlt so ber Nachsat zu quia postulasti, allein der fehlt in den Bullen, welche diese Wendung haben, sehr häufig. Die betreffende Kaffung icheint dadurch entstanden zu sein, daß man einer Borlage folgte, in welcher die Formel mit postulasti beginnt (wie 3. B. S. 448), dies in quia postulasti (wie 3. B. S. 445) anderte und dann außer Acht ließ, daß diese Underung einen Rachsatz erfordere. Die folgende Formel beginnt in zahlreichen andern Urkunden mit: Concedimus ergo ac donamus, den Anfangsworten eines neuen Sates. — Zu S. 520 f.: die Bulle Gregor's IX. ist vom 7. Dez. 1234 (8. Vontifikatsjahr), die Innocenz' IV. vom 21. Aug. 1245 (3. Pontifikatsjahr). Am 21. Aug. 1246 war Landgraf Heinrich von Thüringen schon seit drei Monaten Römischer König; es konnte beshalb in ber Bulle nicht mehr heißen ipsi nobili viro langravio Turingie! — Mag der Bf. auf dem schwierigen Gebiete auch mancherlei Frrthumer und Fehlgriffe begangen haben, so muß man ihm doch zugeben, daß er entschiedene Befähigung zu solchen diplomatischen Untersuchungen an den Tag legt, daß er einen richtigen Blid für die mannigfachen großen und kleinen Momente besitt, auf welche es ankommt, und daß er die papstliche Diplomatik, in welcher noch außerordentlich viel zu thun ist, durch seine Forschungen wesentlich gefördert hat. Gewiß kann man seinen versprochenen Kor= schungen zum papstlichen Kanglei = und Urkundenwesen mit Interesse Karl Menzel. entgegensehen.

Die Psalter-Justrationen im früheren Mittelalter mit besonderer Rücksicht auf den Utrechtpsalter. Ein Beitrag zur Geschichte der Miniaturmalerei von Anton Springer. (Des 8. Bandes der Abhandlungen der philologisch= historischen Klasse der kgl. sächsischen Gesellschaft der Bissenschaften Nr. 2.) Leipzig, S. Hirzel. 1881.

Eine Geschichte der karolingischen Miniaturmalerei will erst noch geschrieben sein. Lückenhaft sind die Kenntnisse, die wir von einem weit zerstreuten Materiale besitzen, und während die früheren Forscher — noch Schnaase — den Entwicklungsgang für einen ziemlich einheitslichen gehalten haben, stellt sich heraus, daß gleichzeitig die verschiesdenskunstrichtungen neben einander bestanden. Begreislich übrigens, seitdem man die Bedeutung der zahlreichen Schulen kennt, und erwägt, wie vielseitig die Einslüsse waren, die hier aus lokalen Traditionen

hervorgegangen und dort von persönlichen Beziehungen getragen mit= unter auf einer Stelle zusammentrafen. Auch die Anfichten von dem Umfange der Darftellungstreise find andere geworden. Indem man fich früher mit dem Studium der aufwändigsten Handschriften beschied. mußte mit Nothwendigkeit gefolgert werben, daß die Bahl der Motive. mit benen fich die Runftler beschäftigt haben, eine fehr beschräntte gewesen sei. Man wies auf typische Ginzelfiguren und die symbolischen Darstellungen hin, welche den Hauptinhalt der älteren Handschriften bilden; man konstatirte seit Lothar das Aufkommen der Dedikations= bilder und glaubte in wenigen Prachtwerken aus Karl's des Rahlen Beit die Summe der historischen Kompositionen erschöpft. Zahlreiche andere Bilder waren unbeachtet geblieben, solche, die ihrer flüchtigen Ausführung oder der anspruchslosen Umgebung willen das Auge nicht zu fesseln vermochten. Und doch bieten berartige Improvisationen ein fast noch höheres Interesse als jene prunkvollen Miniaturen dar. Hier war der Künftler im Stande, mit seinen Gedanken frei heraus= zutreten und mühelos eine Fülle von Rompositionen zu entwerfen. deren Ausführung eine umftändlichere Technik kaum ermöglicht haben würde.

Es gilt dasselbe von den Bildern des Psalterium, welches die Universitätsbibliothek von Utrecht besitzt. In theologischen Kreisen hatte dieses schon längst ein hobes Ansehen genossen; aber so weit gingen die Ansichten über die Zeit der Entstehung aus einander, daß, mabrend die einen diese Handschrift aus dem 6. Jahrhundert datirten, fie andere für ein Wert bes 8. erklarten, und eine britte Stimme jogar für den Ursprung aus ber zweiten Salfte bes 9. Nahrhunderts entschied. Auffallenderweise hat sich ein fachmännisches Studium der artistischen Ausstattung erft unlängst zugewendet. Springer gebührt bas Berdienft. biese Untersuchung geführt und den Nachweis geliefert zu haben, daß das Utrechtpsalter eine spätkarolingische Handschrift sei. Frühere Datirungen hatten fich lediglich auf den Charatter der Schriftzuge geftütt. S. betont, daß in der karolingischen Beriode die alte Schreibweise oft und erfolg= reich nachgeahmt zu werden pflegte, und weist darauf hin, daß die einzige ornamentirte Initiale, welche der Coder enthält, nach Form und Rierden folden aus Rarl's bes Rahlen Epoche entspricht. Bollends aber brangt fich die von ihm ausgesprochene Überzeugung beim Un= blide der Bilder dem Renner spätkarolingischer Miniaturen auf.

Jeber Psalm ift von einer den Inhalt der Berse illustrirenden Beichnung begleitet, und zwar ergibt sich, daß diese Stizzen — denn

nur als solche haben die mit braunen Federstrichen flüchtig hingc= worfenen Kompositionen zu gelten — nach der Bollendung des Tertes geschaffen worden find. Wir ftimmen ferner mit bem Bf. überein, indem er die sammtlichen Bilber für Originale halt und ihre Ent= ftehung nicht viel spater als die der Handschrift ansett. Rampf und Landleben hat der Rünftler mit besonderem Erfolge geschildert. Auch Thiere find vortrefflich gegeben. Es ist dies eine Wahrnehmung, die fich öfters beim Anblide von tarolingischen Miniaturen wiederholt. Schon in den winzigen Genesisbilbern ber Bamberger Bulgata fällt die lebensvolle Auffassung der Thiere im Gegensate zu der ungeschlachten Darftellung menschlicher Figuren auf. Wie entwickelt überhaupt der Natursinn war, geht aus der Betonung der Landschaft hervor. Hintergrunde, wie sie der Zeichner des Utrechtpsalters ent= warf, burften in teiner romanischen Bilberhandschrift zu finden fein. Natürlich kam bem Rünftler die Art ber Technit zugut. Schon in bem goldenen Pfalter von St. Gallen kann man beobachten, welche lebendige Frische die illuminirten Federzeichnungen einer anderen Klasse von Miniaturen berfelben Sandschrift vorausbesiten. Gine noch größere Unmittelbarkeit zeichnet die Bilder des Utrechtpsalters aus. Die Gestalten, wenn fie auch alle Übertreibungen und Schwächen der damaligen Auffassung zeigen, sind nicht selten mit aller Schärfe individualisirt, die Gruppen mit sicherer Geschlossenheit vortrefflich gebaut, sprechend die gegenseitigen Beziehungen ausgedrückt und schwierige Bosen in Berkürzungen und haftigen Wendungen mit spielender Leichtigkeit ent= In allem bewährt sich ein Meister, ber die Eingebungen einer machtigen Bhantafie mit raffinirter Brazis zu verkörpern verftand. Auf Grund vergleichender Studien kommt S. (S. 200) zu bem Schluffe, es möchte ber Rünftler ein Angelsachse und Wincester die Schule gewesen sein, aus der er hervorgegangen ift.

Eine Menge seiner Beobachtungen reihen sich dieser künstlerischen Würdigung an. Besonders werthvoll ist die Untersuchung über die Psalter-Flustrationen vom 7. bis 12. Jahrhundert im allgemeinen. S. stellt zum ersten Male das Verhältnis der verschiedenen Psalter-samilien klar. Er unterscheidet die bis in's späte Mittelalter wieder-holten Darstellungen David's mit seinen Chören, die typologischen Gegenüberstellungen mit neutestamentlichen Vildern, welche das Chludossplater, und die hösisch antikisirenden Vilderkreise, die eine Pariser Handschrift aus dem 10. Jahrhundert vertritt. Wieder eine besondere Klasse bilden die Junstrationen aus karolingischer Zeit. Hier tritt das

dogmatisch=moralische Element zurück und gibt der historischen Auf= fassung Raum. Der naturfrischen Phantasie des nordischen Künstlers entspricht es, Rampf und Sieg zu verherrlichen. Auch die inneren Bedrängnisse des heiligen Sangers werben im Bilde außerer Anfechtungen geschilbert, wobei sich ber Zeichner balb an die wirklichen Vorgänge hält, bald nur einzelne zur bildlichen Wiedergabe geeignete Borte illustrirt. Für diese wie jene Auffassung hat das Utrechtpsalter als eines der koftbarften Denkmäler zu gelten. Es klärt uns dasselbe zugleich über die Thatsache auf, daß nicht die pomphaften Werke höfischer Runft, sondern vielmehr derartige leicht hingeworfene Mustrationen als die Belege des Fortschrittes und diejenigen Zeugnisse zu gelten haben, nach welchen das Runftvermögen der karolingischen Epoche überhaupt zu bemessen ist. Eine andere Frage ist dann freilich die S. 198 und 227 angeregte, ob nämlich die durchgeführte Malweise mit Deckfarben von ben nordischen Künstlern verschmäht worden sei. Die mühsam auf= gepinselten Miniaturen in Karl's des Rahlen Bibeln zu Rom, Parisund London bezeugen, wie andere Sandschriften, daß wenigstens im höfischen Dienste eine solche Technik geübt worden ift.

Man legt die S.'schen Werke nicht aus der Hand, ohne zu den stofflichen Kenntnissen eine Fülle von geistvollen Anregungen gewonnen zu haben. Es gilt dies wieder von der vorliegenden Abhandlung, die eines der hervorragendsten Erzeugnisse karolingischer Kunst in die längst verdiente Stellung verweist und Gesichtspunkte eröffnet, die maßgebendsür die weitere Forschung bleiben werden.

J. R. Rahn.

Poëtae latini aevi Carolini I, 1. Ed. E. Dümmler. Monumenta Germaniae historica. Poëtarum latinorum medii aevi T. I pars prior. Berolini, Weidmann. 1880.

Allgemeine Geschichte ber Literatur des Mittelalters im Abendlande. Bon A. Sbert. II. Leipzig, Bogel. 1880.

Patrologiae cursus completus. Ed. J. P. Migne. Patrologiae latinae T. CXII. (Rabanus Maurus VI.) Parisii 1878. T. CXXIII. CXXIV. 1879.

Rompendium der Naturwissenschaften aus der Schule zu Fulda im 9. Jahrh. (Rabanus Maurus). Bon St. Fellner. Berlin, Grieben. 1879.

Die Gedichte Theodulf's, Bischofs von Orleans. Von K. Liersch-Fnaugural-Dissertation. Halle 1880.

Bon Dümmler's bewährter Hand beginnt in den Mon. Germ. hist. die Ausgabe der Dichtungen der poëtae latini des Mittelalters und zwar zunächst der Karolingerzeit. Es ist wohl nicht zufällig, daß

mit Quellensammlungen, Regesten und nun auch bei diesem Werke von den Karolingern ausgegangen wird, besonders von Karl dem Großen. Sein schöpferischer Geist hat eben allen Theilen seines Staates und Bolkes neues Leben eingehaucht, vor allem der Literatur, besonders der schönen. Es tritt nach der Bezeichnung schon des 8. Jahrhunderts eine Renaissance der klassischen Literatur ein nach heidnischen oder christlich-latinischen Vorbildern. Von allen germanischen Stämmen scharen sich Dichter und Gelehrte um Karl; von seinem Geist und seiner Freundlichkeit gesesselt, preisen sie ihren Mäcen in allen Tonarten.

D. hat das Berdienft, die Dichtungen, die zum großen Theil längst bekannt, aber in hunderten von Cobices und Sammlungen zerstreut waren, aus der Diaspora erlöst und durch seinc umfassenden hiftorischen und philologischen Renntnisse, seinen tritischen Scharffinn, wie durch seine gewissenhafte Sorgfalt in der Herausgabe. Deutung, Bergleichung ber Gebichte und Besprechung des Lebens der Schriftfteller und der benutten Codices ein des deutschen Gelehrtengeistes und fleißes würdiges und aller Kulturwelt zu gute kommendes Sammel= werk begonnen zu haben. Nachdem es schon längst durch eine vorläufige Besprechung des vorhandenen Materials angekündigt war (R. Archiv 4, 87—159. 239—322. 511—82), ift, burch eine Selbstanzeige begleitet und erläutert (Gött. Gel. Anzeigen 1881 Nr. 1. 2 S. 59-64), Die erste Abtheilung bes 1. Bandes erschienen. Der vorliegende Band geht noch auf die Zeit vor Karl d. Gr. zurud. Um gewiffermaßen die Übergangsglieder von der britischen zur franklichen Literatur zu kennzeichnen, find auch die Gebichte von Bonifaz und einigen seiner Freunde mit aufgenommen. Es gibt fich hier nach britischem Mufter, besonders Aldhelm's, die Verschmelzung beidnischer und driftlicher, weltlicher und religiöser Literatur, die Reigung zu Rathseln, zu Spielereien in Afrostichen und Bilbergedichten kund. Nach kurzem Übergange folgen die Dichtungen der großen Geifter aus der Umgebung Karl's bis auf Naso-Madwin (Modoin von Autun). Neben Werthvollem ist viel Unbedeutendes darunter: aber um des wichtigen Prinzips der Boll= ftändigkeit willen war auch bessen Aufnahme geboten. Jeder Gruppe acht eine Besprechung bes Lebens bes Schriftstellers und seiner Bebeutung in der Literatur, sowie eine Beschreibung der benutten Codices und Ausgaben voran. Es gestalten sich diese Einleitungen somit in ihrer Gesammtheit, wie bei ben Mon. Germ. hist. überhaupt, zu einer Art fritischer und quellenmäßiger Literaturgeschichte, die viel Neues brinat.

Bonifaz' Gedichte, obwohl nicht bedeutend, find eine werthvolle Erganzung zu seiner Gesammtkenntnis und zugleich ein Reichen ber Bflege ber Dichtfunft, die er nicht nur in seinem Heimatlande, sondern auch in Germanien felbst ausübt und unter seinen Schülern verbreitet. Außer kleineren, der Brieffammlung entnommenen Studen find seine Räthsel nach Albhelm's Mufter mit Auflösungen in akroftichischer Form bereits in Deutschland gebichtet und einer "Schwester", vielleicht Leob= autha, Abtissin von Bischofsheim, die er so zu bezeichnen pflegt, wenn fie es auch nicht ist, gewidmet. Das doppelt verschlungene "caritas" im ersten Afrostichon, das Ebert (1, 614 Anm. 2) auf Lioba, Liebe beutet, ift boch ein zweifelhafter Beweiß, ba die drei ersten Afrostichen : Liebe, Glaube, Hoffnung caritas von selbst ergeben und in der v. Liob. "Lioba" burch "dilecta" ausgebrückt wird. Die Berse bes unbekannten Dichters (VI, 19) Crescere - magni, von einem Schüler bes B. an ihn gerichtet, find bei sprachlicher Vergleichung ber ep. 95. 99 mit ep. 41. 75. 76 (Jaffé Mon. Mog.) und anderen Briefen Lul's offenbar von Lul und verbreiten einiges Licht auch über deffen Leben. Der Spruch der Leobgytha (vgl. S. 1 Anm. 8) kehrt auch bei ihm wieder (l. c. ep. 41 S. 111); doch ist er augenscheinlich nur Nachahmer der Worte Leobautha's und B. der Berfasser von ep. 139 S. 307, also auch der Verse, wie die Ahnlichkeit auch dieser mit denen in op. 23 S. 84 beweift.

Die nächstwichtigste Abtheilung ist die der Dichtungen von Baulus Diakonus und des Grammatikers Betrus von Bisa, die wegen ihrer Beziehungen zu einander und ber Schwierigkeit, einzelne Gebichte bem einen oder bem andern zuzuweisen, zusammengestellt find. Das Leben bes erfteren wird wegen anderweitiger ausführlicher Behandlung von Bethmann, Dahn, Wait u. a. nur turz beleuchtet und nur abweichende Ansichten tiefer begründet. So 3. B. ift D. mit Bait gegen Dahn für die Echtheit des Lobes auf den Lacus Larius (IV S. 42) und der Grabschrift für die Königin Ansa (VIII S. 45), gegen Wattenbach für die Unechtheit des hymnus de transl. oss. s. Mercur. (S. 28 Anm. 1) u. f. w. Die Gedichte bes Paulus Diakonus berühren angenehm einer= seits durch die treue Anhanglichkeit an seinen Herrn Arichis von Benevent und beffen Gemahlin Abelperga, andrerseits burch bie hobe und dankbare Berehrung für Rarl b. Gr.; ebenso wohlthuend wirkt aber auch die herzliche Freundlichkeit des großen Herrschers in den dichte= rischen Grüßen an die genannten Dichter, an P. Hadrian und andere Freunde. Intereffant mare, wenn möglich, eine Feststellung der That-

sache, ob Karl nur der Auftraggeber für verschiedene poetische Episteln und Widmungsgedicte war, oder ob er, das geistige Haupt der Hofakademie, die Gedanken, vielleicht auch die rohe Form, hergegeben hat und von Alkuin u. a. nur die lette Feile anlegen ließ. Hervorzuheben find aus dieser Gruppe ber Räthselwettstreit ber gelehrten Freunde, die fich in wechselseitigen Lobeserhebungen überbieten (XI-XV). Ferner find zu erwähnen die Epitaphien für Familienglieder Rarl's, in benen er besonders dem Elternschmerz und der eigenen Trauer über das Hinscheiben der trefflichen Königin Hilbegard Ausdruck zu geben verfteht, einige Fabeln, die ein ansprechendes Erzählungstalent verrathen; unter den Bücherwidmungen die von Hadrian mit einem Afrostichon auf Rarl, roh in Bers und Sprache, in welcher ber Schentung Rarl's an die römische Rirche in einer für bie betreffenbe Streitfrage nicht unwichtigen Stelle gebacht wirb, ein Widmungsgedicht eines Schreibers Godescalc zu dem künstlerisch berühmten Ralendarium Rarl's d. Gr., worin des Aufenthaltes Karl's bei der Taufe seines Sohnes Bippin in Worten Erwähnung gethan wird, die große Ahnlickkeit mit denen von ann. Mosell. 781 haben. Unter ben Inschriften bes 8. Jahrhunderts weisen wir nur auf die von Pavia, auf die Grabschriften für Chrobegang von Met, von dessen Palliumempfang die Rede ist, für einen Helden aus der Schlacht bei Roncesvalles, den Truchsetz Aggiard (Eggihard), wo allein des Datums der Schlacht Erwähnung geschieht (in einer Anmerkung Abdruck ber Pseudo-Grabschrift Roland's), die für das Marmordenkmal Habrian's, das Karl anfertigen ließ und wobei er bei einer Konkurrenz Alkuin's und Theodulf's die weniger gute des ersteren wählte, endlich die für Gerold, ben im hunnenkampfe gefallenen Bruder Hilbegard's, die D. nicht mehr, wie früher, für ein Wert Walahfried Strabo's hält.

Nach den rohen, aber lebendigen rhythmischen Gedichten über Pippin's Avarensieg (796) und über Berona folgen die Gedichte des Paulinus von Aquileja, mit denen wir in das 9. Jahrhundert eintreien. Bon ihm, der mit Karl und Alluin befreundet und von letzterem hoch geschätzt war und auf dessen Aufforderung in dem Adoptianerstreit eine Rolle spielte (vgl. Ebert 2, 89 und Größler, die Ausrottung des Adoptianismus im Reiche Karl's d. Gr., Gymn.-Progr. Eisleben 1879 Nr. 93), rühren eine Reihe von Hymnen, aber auch ein paar für die Geographie der adriatischen Küste nicht unwichtige Gedichte auf den Tod des Herzogs Ericus von Aquileja und die Zerstörung dieser Stadt durch Attisa.

Die wenigen Gedichte des Schotten Joseph, eines Schülers von Alluin und Freundes von Liudger, sind sog. Bilber- oder Formengedichte in Gestalt von durchtreuzten Rhomben, Balken u. s. w.; sie zeugen von ungemeinem Geschick. Ihr Inhalt, nicht wie der des Bonisazischen Formgedichtes durch die Spielerei verdunkelt, ist klar. Wie Rückert ist Joseph eine Art Versvirtuose.

Demselben Zeitgeschmad huldigt auch Altuin (VI. VII S. 224 ff.). bessen Verse den Haupttheil des Bandes bilden (über seine vädagogische Bedeutung f. A. F. Théry, l'école et l'académie Palatines. Alcuin. Amiens 1878). Man muß D. beistimmen, daß man keine allzuhohe Meinung von der dichterischen Begabung des franklischen Flaccus em= pfängt. Die Gedichte haben in ihrer Ausammenstellung etwas Eintöniges. in Anschriften und Widmungsgedichten etwas Formelhaftes. Wehr Rhetoriter als Dichter, liebt er Antithesen, bevorzugt baber auch Distichen. Diese und andere Eigenthümlichkeiten seines Stils erleichtern aber auch die Kritik über ihm Rugehöriges ober nicht Rugehöriges. Frischer find die Schöpfungen jungerer Zeit, wie die aus Britannien, zumal ber humoristische Gruß an seine rheinischen Bekannten (IV S. 220) und bas hier wieder abgedruckte Gedicht über die Geschichte von Pork, bas auf Ebert's Anregung den richtigen Titel empfangen hat. Jedenfalls ift A. ein hochgewandter, fruchtbarer Berfifer, deffen Gebichte eine unschätbare Quelle für Kenntnis ber Zeitgeschichte find. Aus ben 124 Nummern, welche die verschiedensten Dichtgattungen umfassen, einzelnes hervorzuheben ist bei ber allgemeinen Bekanntheit seiner Gebichte überflüsfig. Hier sei nur erwähnt, daß die Grabschrift auf Aelbert von Nork, dem er als seinem treuen Lehrer schon in dem oben er= wähnten epischen Gebichte ein Denkmal gesetzt hat, von D. wohl nicht mit Unrecht ihm zugeschrieben wird (II S. 206). In Nr. I (S. 200 Anm. 2) ist der Einsiedler Echa wohl identisch mit Etha (val. über ihn und Balthere Forschungen 3. d. Gesch. 20, 568 f.). Das Formgedicht Nr. VII (S. 226) ist vielleicht mit Nr. IV übersendet (vgl. Anklänge wie Publius Albinus, Pitheo carmine, Bitte um Schut ber Berfe).

Nach einigen Inschriften bes Abtes Farbulf von St. Denys, bes Retters von Karl, kommen Gedichte von bessen Schwiegersohn Angilsbert, bessen Gruß an den vom Siege heimkehrenden Pippin und die Ekloge an Karl, mit Refrainversen, worin er den Kaiser als Besschützer der Sänger seiert. Beide Gedichte sind voll Gemüth und schilbern lebendig das Familienleben von Karl. Eine andere Seite dessselben, Karl mit seinen Töchtern auf der Jagd, führt die Dichtung

K. magnus et Leo papa" uns vor, und in Form eines Traumes auch die trüben Schicksale jenes Papstes. Von Ebert und Battenbach wird das Gedicht dem Angilbert zugeschrieben, von Simson abgesprochen. D. entscheibet fich nicht. Ref. möchte mit alteren Berausgebern, wie Froben, es Alkuin zuweisen. In der Einleitung, die nebst einigen Reden allein für die Frage ber Rugehörigkeit entscheidenb fein kann, weil die eigentliche Erzählung zu abhängig von beidnischen und driftlichen Muftern ift, erinnern Wortzusammensetzungen wie armipotens (v. 26; vgl. Alc. XX v. 1. 6), Rebensarten (iustitiae cultor v. 32), Antithesen (v. 29 ff.), Lapidarftil in ber Häufung von Attributen (v. 61 ff. 401 ff.) sehr an A. Rur sorgfältige Sprach-Der Band schließt mit vergleichung kann hier Auskunft geben. ber Ekloge eines Naso ab, ben D., wie schon E., für ben angels fächfischen Bischof Modoin von Autun balt. — Es sei schließlich noch geftattet, auf einige unbedeutende Druckfehler aufmerkfam zu machen: S. 45 Anm. l. Z. 774 f. 744; S. 67 Anm. 1 und 2 vertauscht; S. 124 Tert I. R. 4 f. 10; S. 351: 2 u. 3 f. 1 u. 2 in CXXIV v. 1 u. 4; S. 383 etsi f. esti 3. 8 v. u.

Ein werthvolles Seitenftud zu diesem Werte ift ber 2. Band von Ebert's Literaturgeschichte. Der Bf. hat mit bedeutenden Schwierigkeiten zu kampfen gehabt, da ihm kein genügend gesichtetes und gefammeltes Material vorlag. Um so größer ist freilich auch das Berdienst der Aberwindung dieser Schwierigkeiten. Doch ift immerhin jenem Umftande das Fehlen minder bedeutender Schriftsteller wie Joseph Scotus zuzuschreiben, ber boch als Hauptvertreter seiner Richtung nicht unerwähnt bleiben burfte. Über ben erwähnten Mangel hilft bem Bf. seine ungemeine Belesenheit in allen wichtigen Schriften bes Mittelalters fort, die es ihm ermöglichte, nicht nur Dummler mit Rath an die Hand zu gehen, sondern durch Vergleichung neue Gefichtspunkte für die Beurtheilung ber Schriftsteller zu finden. Sein Plan ift ja übrigens auch viel umfassender als das Unternehmen der Monumenta, fo daß er fich schließlich boch von ihnen lossagen muß. Denn er will ein Bild der Literatur des Abendlandes geben, von der die Nationalliteraturen nur Aweige, die lateinische Literatur die gemeinsame Unterlage ist. Nur weil das Frankenreich durch Karl's d. Gr. Erwerbung des Langobardenreichs, des Imperiums, Schutherrschaft der katholischen Kirche, Aufnahme der angelsächsischen Missionare und Gelehrten Sit der Weltliteratur, besonders der poetischen, im 8. und 9. Jahrhundert geworden ift, geht jener 2. Band mit dem Unternehmen der Monumenta parallel; insofern er aber die Prosawerke mit in den Rreis seiner Betrachtung zieht und sich nicht auf die Schriftsteller im Frankenreiche beschränkt, weicht er von ihm ab.

Nach einem kurzen Lebensabriß des betreffenden Schriftstellers geht der Bf. seinem Blan gemäß auf eine Darlegung des Inhalts und der Form seiner Werke ein, sowie auf eine Vergleichung der= felben mit Borbildern ober verwandten Schriftstellern. Durch Hervorhebung des Schönen, Weglassen des Unbedeutenden in diesen Inhalt3= angaben erscheinen die Dichter, wie in Vilmar's Literaturgeschichte, mitunter bedeutender als fie find. Während nun Bahr den Schwer= punkt in die bibliographische Vollständigkeit legt, Wattenbach's Quellen= tunde die geistige Entwicklung überwiegend vom historischen Stand= punkte aus beleuchtet, Dümmler in den Vorbesprechungen im N. Archiv und in den Einleitungen der Poëtae latini die Personalien und die Berhältnisse der Handschriften erörtert und die Rahrbücher des fran= kischen Reichs von Abel und Dümmler die Literatur des Frankenreichs nur im Zusammenhang mit ben Erscheinungen bes großen Staatsganzen betrachten, liegt bei E. der Schwerpunkt in der Darstellung der Ent= wicklung der Weltliteratur, der treibenden Kräfte bei den verschiedenen Bölfern und ber Schilderung ihrer einflugreichsten Erzeugniffe.

Bei ber Reichhaltigkeit des Stoffes kann hier nur auf wenige charafteristische Anschauungen aufmerksam gemacht werben. B. Diakonus, betreffs beffen er mit Mommfen nicht immer übereinstimmt, schildert er als ben Repräsentanten ber germanischen Literatur bes Subens und der Loslösung von geiftlichem Ginfluß. Trefflich und ausführlich ift die Charatteristik Alkuin's, besonders seines padagogischen Geschicks. Sein Gedicht über Pork gilt bem Bf. als Borläufer ber weltlichsepischen Literatur der Reimchroniken; seine ausgedehnte Korrespondenz vergleicht er mit dem Briefwechsel der Humanisten. Einer der be= gabtesten unter den Sangern ift Bischof Theodulf von Orleans, dem der Bf. schon früher eingehende Untersuchungen gewidmet hat. Nicht richtig ift es, daß vor Theodulf noch keine Schilderung von Gemälden vor= handen sei: man findet bergleichen in Albhelm's und Beda's Werten. Das Räthsel von Theodulf's Gefangenschaft ist noch nicht aufgeklärt. auch nicht durch die fleißige Monographie von Liersch, eines Schülers von Dümmler. Dieser behandelt das Leben des Dichters und einzelne für das Hofleben Rarl's interessante Dichtungen durch Inhaltsangabe und Rommentare eingehender als E. Dankenswerthe Beigaben find die Zusammenstellung und Deutung der akademischen Dichternamen und bie Tabelle der Entlehnungen Theodulf's aus Birgil, Benantius Forstunatus u. a. Die letztere wird der Ausgabe von Theodulf's Gedichten in Poëtae latini I, 2 zu gute kommen.

Neben der Kunstpoesie geht eine rhythmische Volkspoesie einher, von der auch dei Dümmler einige Proben vorliegen. Die Chasrakteristik Einhard's ist dei E. trotz oftmaliger Schilderung von anderer Seite noch immer interessant und durch Bergleichung mit Sueton wichtig. Nach Karl d. Gr. beginnt das Sinken der Literatur, besonders der schönen; mit Ludwig d. Fr. nimmt die theologischspekulative Richtung überhand. Die Vildung slüchtet sich von der Hossische Klosterschulen. In Deutschland überwiegen die grammatischsexgeetischen Studien, in Bestsrancien die dogmatischsphilossophischen, die Keime der modernen Spekulation. Der Hauptrepräsentant der deutschen Richtung, der universale Rabanus Maurus, tritt auch in der Behandlung E.'s in den Vordergrund.

Einen Abrif ber geographisch = naturmiffenschaftlich = medizinischen Renntnisse des Rabanus, der sich überwiegend auf Afidor's von Sevilla Etymologien ftutt und somit indirett nicht nur ein Bild ber Renntnisse des Alterthums auf diesem Gebiete, sondern auch derer des Mittelalters bis zum 9. Jahrhundert gewährt, gibt Fellner in bem oben bezeichneten Buche. Durch Weglaffung aller mystischen Deutungen, die bei Rabanus die Hauptsache sind, durch spstematische Ausammenstellung, durch Erklärungen aus den Renntnissen der Gegenwart ift es ein brauchbares Handbuch. Es ift aber mehr populär als wissen= schaftlich. Mangelhaft ift 3. B. der Lebensabriff, die Bibliographie, wo weder Migne's Ausgabe ber opp. R. (1864), noch Wattenbach's Quellenkunde, noch Will's Regesten des Erzbischofs von Mainz erwähnt werden. Die Quelle für F. war R. de universo, bessen 12. und 13. Kapitel über die Gliederung der Erdoberfläche er übergangen Mit Recht hat K. die allegorischen Deutungen zu haben scheint. ausgelaffen, die Etymologien, die freilich Ifibor angehören, aufgenommen. Nur ein hiftorisch=philologisch geschulter Mediziner ift eigentlich einer Aufgabe wie der obigen gewachsen. Der verftorbene Raffé mare ber Mann bazu gewesen.

Von den Dogmatikern Westfranciens macht Servatus Lupus eine Ausnahme, da er sich mehr der humanistischen Richtung Deutschlands zuwendet. Dagegen tritt der streitsüchtige und streitgewandte Agobard als Vorläuser moderner Publizistik hervor, religiösen und politischen Aberglauben bekämpsend, z. B. Vilder= und Reliquienverehrung, Zweis

kämpfe, Gottesurtheile u. s. w. Im Kampf gegen die erste Richtung findet er in dem spanischen Bischof Claudius von Turin, in dem gegen bie Juden an Joh. Scotus Erigena einen Gleichgefinnten. Dieser wird als der bedeutenoste Denker des Jahrhunderts, der die Philosophie selbständig neben die Theologie stellte, geschildert. Zu den bedeuten= beren Geistern seiner Zeit, die Ebert ausführlicher bespricht, gehören Paschasius Radbertus, Ratramnus, Hinkmar von Rheims u. a. m. Bermißt hat Ref. eine Besprechung der zeitgenössischen Vitae Willibaldi und Wunnebaldi und ber noch wichtigeren Vita Wilfridi, Erzbischofs von Pork, die in lebendigfter Anschaulichkeit den erften harten, aber ohnmächtigen Kampf bes Staates und der Nation gegen die Einmischung der römischen Rirche schilbert. Bielleicht wird das der 3. Band bei den Nationalliteraturen gut machen. Ebenso fehlt eine Andeutung über Qul von Mainz, beffen Briefverkehr einen ansehnlichen Theil der Bonifazischen Sammlung ausmacht und den Busammenhang ber insularen und festländischen Geiftlichkeit uns vor= Den geiftlichen folgen die weltlichen Biographien, die Be= sprechung ber Reichsannalen, Rlostergeschichten, Weltchroniken, auf die ich nicht eingehe, weil dieses Gebiet durch Wattenbach hinreichend bekannt ist, wenn auch E. hie und da eigene Ansichten entwickelt. Mit der Erläuterung der Nationalgeschichte, wie Nennius' Geschichte ber Britten, geht E. wieder über Wattenbach hinaus, ebenso mit der der geographischen Schriftsteller, 3. B. Dicuil's, den Wattenbach nur obenhin berührt, dem aber R. Foß (Reitschr. f. Symnasialwesen 1880, 34, 289-305) besonders betreffs der Quellen eine ausführ= liche Besprechung widmet. Durch die Auslassung der Vita Willibaldi ift auch bas darin enthaltene wichtige Stinerarium hier nicht berührt, wie m. a., worüber Tobler, descriptiones terrae sanctae zu ver= aleichen ist.

Doch soll dem Bf. daraus durchaus kein Vorwurf erwachsen. Bei seiner umfassenden Aufgabe konnte ihm leicht einzelnes entgehen, was nicht geschehen wäre, wenn er bereits eine so feste und stattliche Unterlage für sein ganzes Werk vorgefunden hätte, wie es die Poëtae latini für die schöne Literatur sind. Ohne diese Grundlage ist eine richtige Ersfassung des gesammten Lebens eines Volkes, eine kritische gesicherte Geschichte der Literatur und der Wissenschaften kaum möglich, mindestens sehr erschwert. Was Migne in den Patrologiae geschaffen hat, ist nach dieser Richtung hin in Ermangelung eines Besseren schäpenswerth. Auch in den letzten Jahren sind wieder mehrere Bände erschienen: Bd. 112

(1878), der 6. Band der Werke des Rabanus Maurus, beren 5 erste Bande 1864 herausgekommen find. Er enthält Rabanus' Rommentare zu einzelnen Theilen der heiligen Schrift, 9 Briefe, eine kleine Abhandlung glossae lat.-barbarae de partibus humani corporis unb de inventione linguarum mit Schriftproben ber Alphabete, auch bes Runenalphabets, endlich seine Gedichte. Dem Jahre 1879 gehören an Bd. 123 und 124, die außer dem Leben Ado's von Bienne seine bistorischen Werke, Seiligenleben, Urtunden und im Anschluß an sein Martyrologium das mehr in Gebrauch gekommene des Usuard (vgl. Ebert 2, 384 ff.) enthalten, das in Bd. 124 fortgesett wird. Es folgen bann noch Briefe Rarl's bes Rahlen, Werke Abrevald's von Fleury, Hinkmar's von Laon, Hericus von Aurerre u. a. m., zuletzt auch Register zu den Martyrologien. Bas aber den Werth von Migne's großem Sammelwert bedeutend herabbrückt und den Bunsch nach einer Ausgabe ber Prosaschriften bes Mittelalters im Beiste ber Mon. Germ. hist. sehr rege macht, ist ber Mangel an Aritik, die Ungenauigkeit des Abbrucks, die Fülle von Druckfehlern, das Fehlen von Namen = und Sachregistern. Ein solch kritisches Sammelwerk zu schaffen, ohne das doch eine Geschichte des Mittelalters nur Studwert bleibt, ware recht eigentlich eine internationale Aufgabe. H-n.

Hönigs Lothar II. Ein Beitrag zur Kirchen-, Staats- und Rechtsgeschichte bes 9. Jahrhunderts von Max Sdralet. Freiburg i. B., Herder. 1881.

Eine fleißige, alle einzelnen Rechtsfragen in jener cause celèbre erschöpfende Erstlingsschrift, deren Klarheit und Übersichtlichkeit dadurch Schaden leidet, daß der Bf. alles mittheilt, was er selbst bei dieser Arbeit gelernt hat. Zunächst sucht er zu zeigen, daß Hinkmar sein berühmtes Gutachten nicht erst 862 oder 863, sondern schon 860 verssäßte, und zwar veranlaßt durch lothringische Bischöse. Dann gibt er eine Geschichte des Lotharischen Cheprozesses und eine damit parallel laufende Kritik des Hinkmar'schen Gutachtens. Endlich solgt eine Besprechung des Gutachtens Hinkmar's über den Chefall der Gräfin Engeltrud, welches seinem wesentlichen Inhalte nach schon in jenem größeren Botum enthalten war. Zum Schlusse macht der Bf. wahrscheinlich, daß die gallische Synode, auf welcher Hinkmar's Gutsachten über eine die Gräfin Engeltrud betreffende Frage vorgelegt wurde, die Synode von Toush (860) gewesen sei.

Es find eben keine erfreulichen Eindrücke, welche die Beschäfti= gung mit dem vorliegenden Gegenstande hinterläßt. Nicht nur handelt es sich um sittliche Vergeben, welche von geiftlichen Würdenträgern in Schut genommen werben, sondern die betreffende Schrift hinkmar's eröffnet uns auch einen Einblic in die Bildungs= und Rulturverhält= nisse damaliger Zeit, welcher das harte Urtheil unbefangener Historiker über das beginnende Mittelalter nur zu fehr bestätigt. Gin rechtliches Gutachten, überschwemmt von passenden und unpassenden, zum Theil migverftandenen oder felbst verstümmelten Citaten, welches einen phyfiologisch theologischen Erturs über die Art und Weise enthält, wie Christus von Maria ohne Verletzung deren körperlicher Unversehrtheit zur Belt gebracht worden, und insbesondere eine Bertheidi= gung der fog. Gottesurtheile bildet! Man muß zugeftehen, daß im allgemeinen Stralek vorurtheilsfrei seinen Gegenstand behandelt hat, auch die Rompetenz der weltlichen Gerichte über Chesachen und Geift= liche in damaliger Zeit anerkennt, die scheinbar entgegengesetzen Aussprüche Nikolaus' I. richtig faßt und, wenn auch in zu umftändlicher Beise, einen Beitrag zur Entwirrung des hinkmar'schen Gutachtens geliefert hat. Einzelnes, wie die Annahme eines wirklichen Wunders bei dem Ordale zu Gunften Theutberga's, gereicht der Schrift nicht zur Zierde. L.

Das Berhältnis des Arclats zu Kaiser und Reich vom Tode Friedrich's I. bis zum Interregnum. Von R. Sternfeld. Berlin, B. Herg. 1881.

Es ist eine sehr dankbare Aufgabe, welche sich diese Schrift gestellt hat, im Anschluß an die trefsliche Dissertation von G. Hüffer') die Verhältnisse Burgunds in der späteren Stauserzeit darzustellen. Der Vf. hat diese Aufgabe in recht dankenswerther Weise mit Umsicht, meist klarem und nüchternem Urtheil und in ansprechender Darstellung gelöst. Den Hauptbestandtheil des Buches bildet natürlich die Politik Friedrich's II. gegenüber den Ständen des Arelats in ihren ziemlich wechselvollen Abwandlungen, und hier ist es dem Vf. in der That gelungen, dieselbe in sesten Gründe dieser Politik in ihren verzusühren, sondern auch die letzten Gründe dieser Politik in ihren verschiedenen Phasen klarzulegen. Das wichtigste Resultat ist, daß die Politik Friedrich's keine freie ist, daß sie im wesentlichen bedingt wird einmal durch das Hauptziel des Kaisers, die Herstellung voller Staatssouves

<sup>1)</sup> Die Stadt Lyon bis 1312. Münster, Aschendorff.

ränetät im Königreich Sicilien, bann burch ben Kampf bes Bapftthums gegen ben Raiser, ber bier im engften Ronner ftebt mit bem Krieg der Bernichtung, den die Kurie gegen die Albigenser und den unglücklichen Grafen Raimund VII. von Toulouse führt. Der Bf. hat mit gutem weitem Blid und Tatt die Wirksamteit dieser weltgeschicht= lichen Faktoren auf das Verhalten des Raisers im Arelat darzulegen Beniger befriedigen die ftaatsrechtlichen Auseinander= verstanden. setzungen; ber Bf. zeigt hier nicht die zu solcher Art Untersuchung nothwendigen ficheren Renntnisse in Berfassungs= und Rechtsgeschichte. So 3. B. S. 17: Alfons von Arragon, als Graf von Provence, verspricht in einem Vertrage bem Grafen von Forcalquier Beiftand gegen jedermann, ausgenommen den Raiser. "Doch dies ist nicht viel mehr als Förmlichkeit; benn fonft zeigt fich Alfons in seinen Urkunden ganz souveran; wenn er den Raiser in der Datirung anführt, nennt er sich felbft doch herrn des Landes." Es liegt aber gar kein Widerspruch in jener Rlausel und dieser staatsrechtlichen Stellung des Arragoniers. Der Raiser war eben sein Suzeran, gegen ben er, obwohl souveran in seiner Baronie, wie die französischen Hauts Seigneurs, nicht Krieg führen durfte. S. 19 hatte nicht gesagt werben durfen, daß der Erzbischof von Mainz "das Amt der Krönung" des deutschen Königs S. 35 durfte nicht zur Begründung der französischen Unnexionen in Burgund angeführt werden, daß der Erzbischof von Lyon 1200 es ausspreche, daß ein Theil seiner Diocese zu Frankreich ge= bore. Das war stets der Fall und begründet eine staatsrechtliche Abbangigkeit zunächst in keiner Beise. Benn ber Bf. S. 72 aus bem Titel Arelatensis, den Friedrich II. im Gingange zu den Konstitutionen von Melfi führt, schließen will, daß nach ber Meinung des Raisers das Arelat nicht mehr wie früher einen Bestandtheil des Imperium bilden follte, so ift biefer Schluß zum mindesten sehr gewagt. Der Kaiser führt hier auch den Titel Italicus; Italien und Burgund, auf welchen Reichen neben Deutschland das Imperium beruhte, wären also von diesem losgelöst, die Grundlagen desselben in radikalster Beise verändert worden. Richts deutet sonst auf solch grundstürzende Plane Friedrich's, und man wird daher in diesen Titulaturen nur eine nichtssagende Nachahmung des Rangleistiles der späteren römischen Imperatoren zu sehen haben. S. 81 und 83 ist die Roentifizirung des Marquisates der Brovence mit der Grafschaft Bengissin ein Frrthum; die Urkunde (Huillard 4, 485) spricht ausbrudlich von beiben. Bas S. 113 der "Eid des Dankes, ber Ehre

und der Sochachtung" bedeuten foll, den die Bürger von Arles dem kaiserlichen Bikar geleiftet haben sollen, versteht gewiß niemand. Es ist vielmehr der gewöhnliche Fidelitätseid, deffen Leistung der Erz= bischof de gratia, honore et reverentia (d. h. aus Dank u. s. w.) unbeschabet ber Rechte seiner Kirche geftatten will. Bei schärferer Distinktion hätte daher folgender durch und durch unklarer Sat nicht geschrieben werden können: "Man schwor, sich dem Raiser gegenüber gefällig und respektvoll verhalten zu wollen, trat aber eben in keine Lehnsabhängigkeit zu ihm, wie sie der Treueid involvirte." zeigt der Bf., daß ihm der Unterschied von Hulde und Mannschaft nicht geläufig ist. An Unklarheit leidet auch die Definirung der Stellung des Markgrafen von Montferrat im Arelat im Jahre 1220. S. 51 ff. Der Bf. nennt ihn Statthalter und Bicekonig, meint, daß ihm der Kaiser "das Reich Arelat übergab", daß Montferrat "nicht das Bikariat, sondern das Königreich selbst" erhalten habe. einzige Quelle, der Brief des Papftes (Huillard 2, 81), sagt nur: regnum Arel. marchioni commisit, qui regnum ipsum in fidelitate imperii et ecclesiae devotione desideret solidare; nachher ift von der negotii sibi commissi promotio die Rede. An eine Übertragung des Reiches wie etwa die 1215 beabsichtigte an Wilhelm von Baux, die eine Investitur voraussetzen wurde, ist hier doch in keiner Beise zu benken; so moderne Begriffe wie Statthalterschaft und Bicekonigthum follte man in das mittelalterliche Staatsrecht nicht hineintragen. Montferrat wird einfach als Reichslegat nach bem Arelat geschickt sein. Ganz irrig ift auch S. 74 die Stellung des Erzbischofs Hugo von Arles seit 1230 definirt. Der Bf. nennt ihn kaiserlichen Bikar für das ganze Arelat, hat dabei aber übersehen, daß sich Hugo in ber betreffenden Urfunde (Winkelmann, Acta imp. nr. 620) selbst des Raisers vicarius in nostra provincia nennt. Also nur für den Metropolitansprengel von Arles galt dieses Bikariat, und alle Schlüsse. welche der Bf. weiter (S. 92 ff.) aus seiner irrthümlichen Boraussetzung zieht, find daber hinfällig. Beizupflichten ift bem Bf., wenn er S. 43 ein Bikariat des Herzogs Obo von Dijon im Jahre 1216 (auch gegen Ficer bei Böhmer, Reg. V nr. 776) bestreitet. Der Herzog wird aber nicht dem Erzbischof von Bienne den ihm vom Raiser verliehenen Roll als mächtiger Nachbar" bestätigt, sondern als kaiserlicher Lehnsinhaber der Grafschaft Albon den Erzbischof bei der Erhebung des Bolles zu schüten versprochen haben.

Ich knupfe hieran noch einige Bemerkungen, welche mein In-

teresse an des Bf. Untersuchungen bekunden mogen. S. 8 Anm. 4 wird geleugnet, daß der Bischof Savary von Bath consangineus des Raisers Heinrich VI. gewesen; dieser nennt ihn aber selbst so in seinem Briefe an das Ravitel von Canterbury bei Bohmer, Acta imp. sel. nr. 1064. Die S. 75 Anm. 7 gegebene Berichtigung der Dati= rung einer Urfunde bei Winkelmann, Acta imp. nr. 323 ist von diesem selbst schon in den Nachträgen gegeben. Wenn der Bf., Kicker berichtigend, die Urkunde Philipp's Reg. V nr. 31 statt zu 1199 zu 1198 ansett, wenn er S. 46 Anm. 1 die Rugehörigkeit der undatirten Urtunde Friedrich's II. Reg. V nr. 775 gum Jahre 1215 bestreitet, wird er wohl das Richtige getroffen haben. Lettere Frage hängt mit derjenigen nach der Schtheit oder Unechtheit der merkwürdigen Urkunde (nr. 776) zusammen, durch die Friedrich II. den Grafen Wilhelm von Baux mit dem regnum Viennense quod et Arelatense investirt. Der Bf. entscheibet sich hier mit Ficer gegen Winkelmann für die Echtheit, wie ich glaube mit Recht. Der Bf. urtheilt sehr richtig, daß diese Verleibung nur ein Glied in der Rette iener vielfachen bis in's 14. Jahrhundert sich erstreckenden Bersuche unserer Raiser ist. das Arelat in eine feste Hand zu geben. Die Gründe des Scheiterns biefer Versuche find hier und bei Gelegenheit ber Belehnung Richard's von England vom Bf. scharffinnig und treffend erörtert. — Der Behauptung S. 8. 9. daß Friedrich I. den Übergriffen Frankreichs im Arelat nicht scharf genug entgegengetreten, muß ich burchaus wider= Meines Wissens haben solche Übergriffe überhaupt nicht stattgefunden. Der arme französische König Ludwig VII. war froh, wenn man ihn selbst in Rube ließ, und auch Philipp August hat, solange der Raiser lebte, dergleichen nicht gewagt. Die von dem Bf. angezogenen Briefe beweisen nur, daß zur Zeit des Kirchenschismas einzelne Anhänger Alexander's III. im Arelat Ludwig VII. zum Gin= greifen zu provoziren suchten. Die Stelle Robert's von Torigny zu 1163 gehört aber gar nicht in diesen Zusammenhang. — Die S. 15 gegebene Charafterisirung der Regierung Heinrich's VI. in Buraund tritt mit allzugroßer Sicherheit auf. Die Akte des Raisers in dem kleinen Reitraum von acht Jahren sind gahlreich genug, um fein Gingreifen nicht minder bedeutend als das feines Baters erscheinen zu laffen, aber boch nicht zahlreich genug, um ein beutliches Bild seiner Politik zu gestalten, am allerwenigsten das abschätzige Urtheil des Bf. zu begründen. — Mit all diesen kleinen Ausstellungen foll aber in keiner Weise das Verdienst der Schrift herabgesett werden. Sie hat eine zuverlässige Grundlage zur Beurtheilung der Politik Friedrich's II. im Arelat gelegt, hier dasselbe Resultat zu Tage gefördert, welches vor kurzem Ficker in seiner Einleitung zur Neubearbeitung der Resgesten bezüglich der deutschen Politik des Raisers so überzeugend darsgelegt hat: hier wie dort tried Friedrich II. nur Gelegenheitspolitik, opferte er die wahren Interessen der Länder und ihrer Monarchie anderen Zielen und Plänen, die ihm höher standen. L. Weiland.

Winkelmann, Acta imperii inedita seculi XIII. Urkunden und Briefe zur Geschichte bes Kaiserreichs und bes Königreichs Sicilien in den Jahren 1198—1273. Mit Unterstützung der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde. Innsbruck, Wagner. 1880.

gebräuche des 13. Jahrhunderts. Für akademische Übungen zusammengestellt. Wit einer Schrifttafel. Innsbruck, Wagner. 1880.

Unter den Urkundenpublikationen der letten Jahre werden die Acta imp. s. XIII einen hervorragenden Blat in Anspruch nehmen dürfen. Aus dem Material, welches Winkelmann für seine Arbeiten über die Geschichte des 13. Jahrhunderts mehr gelegentlich als syste= matisch gesammelt hatte, ift, begünftigt burch mancherlei Umftande, ein Buch entstanden, welches burch seine Fülle neuer Dokumente unsere Renntnis jener wechselvollen Periode nach den verschiedensten Seiten hin erweitern und berichtigen wird. Ein günstiger Umstand war es allerdings, daß W. im Jahre 1877 eine Reise nach Italien und besonders Sicilien unternehmen konnte, daß Fider sein umfangreiches Material zur Verfügung stellte und die Direktion der Monumenta Germaniae neben Überlaffung ihres Apparates eine zweite italienische Reise ermöglichte. Nur auf diese Weise konnten mehr als 1000 neue oder seltene Stude zusammengebracht werden, — eine Anzahl, welche nach dem großen Werte Huillard-Breholles', den Acta Böhmer's und der Ficker'schen Sammlung nicht zu unterschätzen ist. Durch die Buchstaben F. und M. ift der Antheil Fider's und der Monumente ge= wissenhaft bezeichnet.

Den aus den verschiedenartigsten Elementen bestehenden Stoff hat W. zu drei großen Gruppen vereinigt. Die erste: Acta regum et imperatorum, umfaßt die Urkunden und Briefe, welche aus der königlichen, bzw. kaiserlichen Kanzlei hervorgegangen sind. Den Ansang macht Philipp von Schwaben (der in Nr. 1 und 2 noch als Herzog von Tuscien auftritt), den Schluß Alsons von Castilien mit

einem Schreiben an die Paveser Gemeinde vom Rahre 1271. größten Raum nimmt, wie vorauszusehen war, Friedrich II. (und Konftanze) ein; von den 580 Nummern dieser Abtheilung gehören ihm allein 376. — Die zweite Gruppe bilden die "Reichssachen", unter benen man die große Masse ber Urkunden zu verstehen hat, welche sich auf das Raiserreich und das Königreich Sicilien beziehen, aber nicht in der kaiserlichen Ranglei entstanden sind. Der Herausgeber konnte fich darauf beschränken, in dieser Abtheilung nur das Wichtigfte mitzutheilen, weil ein Theil des Materials, welches in die "Reichsfachen" biefer Beit gehört, in zwei bemnächst erscheinenden Urtunden= werken Aufnahme finden fou; das eine wird die Urkunden der italienischen Reichsbeamten, das andere die auf Deutschland bezüglichen Bapftbriefe bringen; fügt man hinzu, daß Boron, ber Fortsetzer ber Migne'schen Batrologie, die Briefe Honorius' III. veröffentlicht und daß Elie Berger eine der werthvollsten Quellen jener Zeit, das Register Innocenz' IV., uns zugänglich macht, so wird man sich ben verhältnismäßig kleinen Umfang ber Reichsfachen und speziell ber Bapftbriefe leicht erklären können. — In der britten Gruppe: Acta Sicula, erscheinen die von Arndt in Marseille entbedten Auszuge aus den Registern Friedrich's II. Die Erscheinung, die man so häufig bei ben zu kanonistischen Zweden excerpirten papstlichen Registern beobachtet, wo die Beziehung auf den besonderen Fall durch Fortlassung der Namen und Daten absichtlich verwischt wurde, tritt auch in den Marfeiller Auszügen hervor, welche für Verwaltungszwecke der Anjous angefertigt worden sind. Es tam bem Epitomator nicht auf den Empfänger eines Reftripts, fonbern mehr auf ben Inhalt besselben, auf die allgemeinen, festen Bestimmungen an, welche ein geordnetes Staatsmesen bei allen Borgangen innerhalb seines Rompetenzgebietes zur Hand hat; und obwohl er häufig die Formeln abgekurzt ober gang fortgelaffen, die Registerbande ohne Rudficht auf ihre zeitliche Folge vorgenommen, febr felten das neue Jahr oder den neuen Band angedeutet, und es auch an Schreib= und Lesefehlern nicht hat mangeln laffen. so ift seine Arbeit doch, wie 28. hervorhebt, "von gang unvergleichlichem Werthe für die Geschichte Friedrich's II., und fie übertrifft darin vielleicht noch das berühmte Regestum Friderici II im Staatsarchive zu Reapel". Der Unterschied zwischen beiden ift, baß biefes nur einen Zeitraum von acht Monaten umfaßt, allerdings burch die Fülle des Materials ein anschauliches Bild der Zeit gewährend, jenes dagegen an einer Reihe von Urkunden die Entwicklung der fici-

lischen Verhältnisse in den Jahren 1230—48 erkennen läßt. — An die Kompilation schließen sich Formulae magnae imperialis curiae an. eine Zusammenstellung von Formeln, welche der Brazis des obersten Gerichtshofs ihre Entstehung verdanken, um alsbann wiederum bei Ausfertigung von Restripten als Grundlage zu dienen. fassung fällt ungefähr in die Zeit um 1235; ein bestimmtes Jahr läßt sich vorläufig nicht ermitteln. Giner zweiten Marseiller Sandschrift, auf deren Bedeutung ebenfalls Arndt zuerst hingewiesen hatte. find die Statuta officiorum entnommen, eine Reihe von Bestimmungen für das staufische Beamtenpersonal, denen einige Dokumente zur Ge= schichte ber Münzprägung unter Friedrich II. und seinen Nachfolgern Den Beschluß bilden (unter Nr. 1005 u. 1006) angehängt sind. zwei Verzeichnisse ber kaiserlichen Burgen in Italien und (bem zu Sicilien gehörenden) Calabrien, sowie der Bezirke, welche zu den Reparaturen berselben herangezogen werden konnten. Richt genug kann man die Uneigennützigkeit Ficker's bewundern, dem man — mit Ausnahme zweier Berordnungen — diesen hochwichtigen Abschnitt der Acta zu verbanken hat.

Mit der Eintheilung, welche der Herausgeber getroffen, kann sich Ref. im vollsten Maße einverstanden erklären. Das Registrum Friderici in seine einzelnen Theile aufzulösen und den Urkunden des Kaisers einzuverleiben wäre meines Erachtens geradezu ein Fehler gewesen, weil die ungefähre Bestimmung vieler undatirter Stücke einzig und allein durch ihre Stellung im Register ermöglicht wird. Wennsgleich nur ein Kenner wie W. im Stande war, die Entstehungszeit einzelner Briefe genau zu sixiren und so auch sür die andern eine Begrenzung zu schaffen, so darf bennoch dem Benutzer die Nachsprüfung nicht erschwert werden durch Trennung der zusammensgehörenden Partien. Diese Trennung vorzunehmen kann nur Aufgabe eines Regestenwerks sein.

Die Beurtheilung, inwieweit der Text der Acta den Anforderungen der modernen Diplomatik entspricht, hat dreierlei zu berücksichtigen: erstens den provisorischen Charakter der Publikation, zweitens den Umstand, daß das Muster, welches Sickel in seinen "Urkunden Konrad's und Heinrich's I." aufgestellt hat, erst beim Beginn des Druckes der Acta erschien, und drittens, daß man von der Arbeit eines Einzelnen nicht die Bolkommenheit verlangen kann, welche eine mit Mitteln und Arbeitskräften reich ausgestattete Gesellschaft späterhin erreichen wird. Wenn also W. sich damit begnügt hat, den Abdruck einer Kopie zu

geben, wo das Driginal noch vorhanden ift, oder nur die allgemeinsten, äußeren Merkmale ber Urkunden anzudeuten, mahrend Sidel fammtliche Erscheinungen bes Originals auch burch ben Druck, soweit dies irgend geschehen kann, herftellen will, — oder die Existenz von Borurtunden nicht durchgehends, sondern nur in einzelnen Fällen zu konftatiren, so find das eben Unterlassungen, die fich aus den Boraussetzungen bes Unternehmens von selbst ergaben und auch nicht den leisesten Schatten eines Vorwurfs auf ben Berausgeber werfen werben. Sieht man hiervon ab, so wird man die sonstige Behandlung ber Urkunden nur loben können. Die Fehler bes Driginals find in ben Text aufgenommen, aber in den Anmerkungen durch einen entsprechenden Hinweis als solche kenntlich gemacht; bei den Kopien dagegen hat der Herausgeber im Text emendirt und die falsche Lesart in die Bariantenreihe verwiesen. Gine große Rolle spielt die Konjektur in den Fällen, wo nur eine oder zwei schlechte Ropien fich erhalten haben; so namentlich in den Acta Sicula, die trot der gemeinsamen Arbeit 23.'s und Ficer's noch manche Stelle dem Scharffinne der Gesehrten aufgespart haben. Was sonst noch zur Erläuterung bes Textes bienen konnte, hat theils in ben Noten, theils im Anhange Blatz gefunden. In richtiger Erkenntnis, daß ein Urfundenbuch weber zu einem Geschichtswert noch zu einem Lexikon fich erweitern darf, hat der Herausgeber in einem Gloffar die schwierigen technischen Ausdrücke zusammengestellt, während er in den Noten turze historische Erläuterungen gab, welche für die zeitliche Bestimmung der Urkunden unbedingt nothwendig waren. — Ich schließe hieran einige Stellen, deren Berbesserung ich versucht habe. S. 351 R. 25 scheint hinter nullus sit das Verbot zu fehlen; ber neue Sat beginnt alsdann: qui [vero] contra etc. Das zweite Sternchen hinter se ift überflüsfig; ftatt penam ducentarum marcharum ist die nicht ungewöhnliche Konftruftion gewählt: ducentas marchas pro pena incurrere. S. 536 3. 23 ift ohne Zweifel ac etiam zu lesen; ber Infinitivsat bangt von noveritis ab. S. 538 R. 3 vielleicht solidorum iporiensium ober iporediensium? S. 618 R. 23: die Vermuthung, daß der Schreiber zwei Satungen durch einander geworfen habe, ist ansprechender als die Berbesserung, welche zu einer Form wie ordinaturus ero führt. S. 644 R. 36 ist wohl vor a periculis ein et zu erganzen und das liberare bes Coder wiederherzustellen; ebenso S. 645 3. 9 der Konjunktip procederetur; hinter inducunt scheint ein Sat zu fehlen, in welchem die Entscheidung des Juftitiars ftand. S. 736 R. 31 liegt die Verbesserung nahe: qui statutis recipiat, d. h. der an den früher bestimmten Tagen, Montag, Mittwoch und Freitag, die an den Kaiser gerichteten Vittschriften in Empfang nimmt. S. 736 J. 2: Rt' ist wohl, ähnlich wie bei den päpstlichen Briefen, durch Registretur aufzulösen; vgl. Munch, Ausschlässe über das päpstliche Archiv, bei Löher, Archivalische Reitschrift 4, 90.

Was in die Acta von bereits gedruckten Urkunden aufgenommen ist, beschränkt sich auf wenige Stücke, welche entweder in sehr seltenen Werken standen oder zum Verständnis einer Urkundengruppe nothswendig waren. Wenngleich die Berichtigungen noch einige weitere Nachweise bringen und bei eingehender Benutzung noch manches sich als bekannt herausstellen wird, so ist, bei der verschwindend kleinen Bahl der gedruckten Stücke, die Bezeichnung der Acta als inedita vollauf berechtigt. — Eine werthvolle Beigabe bilden die angehängten Indices; außer dem schon erwähnten Glossar ein Verzeichnis der Namen (Personen und Orte), der Eingänge (Incipit) und der benutzten Archive und Bibliotheken.

Wer je an einem Urkundens oder Regestenwerke gearbeitet hat, wird den Seufzer zu würdigen wissen, mit dem W. den setzten Drucksbogen aus der Hand gab: "O wie fro ich was, do ich schried: Deo gratias." Um von der Mühe zu schweigen, welche die Hersstellung eines so stattlichen Urkundenbuches ersordert, gehörte ein gutes Maß Entsagung dazu, ein Material, zu dessen historischer Verwerthung keiner so berusen war wie der Herausgeber selbst, vorerst der allgemeinen Benutzung zugänglich zu machen. Wir können nicht besser schließen als mit einer Variation der obigen Worte: Autori gratias. —

In der zweiten Publikation hat W. für akademische Zwede eine Reihe von Dokumenten zusammengestellt, welche uns einen Einblick in die sicilischen und päpstlichen Kanzleiverhältnisse des 13. Jahrhunderts gewähren. Den Statuta officiorum, d. h. dem dritten Abschnitt der Acta Sicula sind die fünf Verordnungen Friedrich's II. und seiner sicilischen Nachfolger entnommen. Der Stil nicht minder als ihre Überlieserung im Marseiller Codex machen ihren offiziellen Charafter offendar. Die Kanzleiordnung Friedrich's II. (Nr. 1) wird zwischen 1242 und 46 entstanden sein. Der Kaiser gibt einem seiner Justitiare den Besehl, die Novae constitutiones (von 1240) in seiner Provinz zu publiziren und von seinen Beamten die Besolgung dersselben beschwören zu lassen; daran schließen sich Bestimmungen über

Entgegennahme und Erledigung der Bittschriften und eine Schwurformel für die taiferlichen Beamten. Rr. 2 bringt eine Rangleiordnung (unter Manfred?), welche vielfach noch an staufische Ginrich= tungen erinnert. Genau beftimmbar find zwei Erlasse Karl's I. für daß Amt des Kanzlers und des Brotonotars. Nr. 3 und 4, Nov. 1268. Nicht lange danach, vielleicht 1272, ift die fünfte Kanzleiordnung entstanden, wie 28. aus bem beigefügten Eibe bes Simon von Baris schließen möchte. — In die papftliche Ranglei führen uns die unter Nr. 6—9 vereinigten Stücke. Drei berselben, deren Berfasser wir nicht kennen, waren von Deliste in seinem Mémoire sur les actes d'Innocent III, das vierte, aus der Feder Thomas' von Capua, in Hahn's Collectio monum. veröffentlicht worden. Auf einen Rusammenhang zwischen Rr. 6 und bem entsprechenden Abschnitt ber Ars dictandi Aurelianensis (Quellen z. bair. u. b. Gesch. 9, 104) hat Breklau in der Deutschen Literaturzeitung aufmerksam gemacht. Bon besonderem Interesse sind die Kangleiregeln aus ber Beit Bonifaz' VIII. Hatte Deliste bie Beobachtung eines Theiles dieser Regeln icon unter Innocenz III. nachgewiesen, so versuchte Raltenbrunner in seiner Abhandlung "Über die äußeren Merkmale der Bapfturkunden" (in den Mitth. des Instituts f. öfterr. Geschichtsforsch. 1, 405) bie für bas Ende bes 13. Jahrhunderts gültigen Regeln bis weit in's 12. Jahrhundert zuruckzuverfolgen. Je zahlreicher die Finessen find, welche die Groffatoren, um Falschungen zu erschweren, in der Reinschrift anbrachten, besto wichtiger find berartige Aufzeichnungen für bie Scheidung zwischen Driginal und Ropie. — Ein bisher unbefannter Brief Innocenz' IV. (Dr. 10), beffen Bebeutung fein Erscheinen in der Gesellschaft der vorhergehenden Stücke rechtfertigen mag, belehrt uns über einen Versuch bes Papftes. "bas Amt bes beutschen Hofkanzlers von dem Wechsel der Krone unabhängig zu machen". — Ein Facsimile mit der nicht autographen Unterschrift des Betrus de Binea ift eine hubsche Augabe; daß Betrus felbst burch ein Handmal im Preuz ober Monogramm vertreten sei, ift von 28. behauptet, von anderer Seite bestritten worden. Gine Entscheidung tann fich wohl nur auf dem Bege der Vergleichung herbeiführen lassen. Dies ist der Inhalt der "Kanzleiordnungen", welche Lehrern und Schülern bei diplomatischen Studien sehr willkommen sein werden.

Heinrich von Worungen und die Troubadours. Ein Beitrag zur Betrachtung des Berhältnisses zwischen deutschem und provenzalischem Winnessang. Bon Ferd. Michel. (Quellen und Forschungen Bd. 38.) Straßburg, K. Trübner. 1880.

Heinrich von Morungen nimmt unter den Dichtern, deren Lieder Lachmann und haupt in des "Minnefangs Frühling" vereint haben, einen hervorragenden Blat ein. Tied erkannte ihm einst den Breis vor allen andern Minnefängern zu; und man muß zugeben, daß er unserm modernen Gefühl näher kommt als die meisten andern; ja im eigentlichen Minnelied, auf das Heinrich sich beschränkt, darf man ihm vielleicht sogar vor Walther von der Bogelweide den Borzug einräumen. Bon der subtilen Art Friedrich's von Sausen und Reinmar's, die im oberdeutschen Minnesang die Herrschaft gewinnt und selbst in Balther's Lieder Eingang findet, steht er am weitesten ab. Mit Bartheit ber Empfindung, mit Leichtigkeit und Anmuth bes Ausbruck verbindet er eine Anschaulichkeit, einen gefälligen Schmuck von Bilbern, Vergleichen und Anspielungen wie kein andrer. rhetorische Mittel mancherlei Art, Wiederholung, Anapher, Asyndeton, erhöht er die Wirkung seines Vortrags. Sein Versbau zeichnet sich burch Gewandtheit und Sauberkeit aus, und in der bewegten Ber= bindung verschiedener Rhythmen thut es ihm keiner seiner Reit= genossen gleich.

Als die Stammburg des Geschlechtes fieht man ohne Aweifel mit Recht Morungen bei Sangershausen an; der älteste uns bekannte Geschlechtsgenosse ist ein Henricus de Morungen, der in einer unbatirten Urkunde bes Markgrafen Dietrich von Meißen († 1221) zehn Talente, welche ihm der Markgraf ehedem wegen seiner hohen Ber= bienste verliehen hatte, auf das Thomaskloster in Leipzig (gestiftet 1213) übertragen ließ (S. 4 f. 259 f.). Es ist sehr wahrscheinlich. daß eben dieser Henricus unser Dichter ift, und da er in der Urkunde schon als miles emeritus bezeichnet wird, so würde seine Dichter= thatigieit wenigstens zum Theil, vermuthlich zum besten Theil, noch bem 12. Jahrhundert angehören. Angesichts der Formvollendung. welche die Lieder Morungen's zeigen, könnte man allerdings an ber Richtigkeit dieser Annahme zweifeln, aber seine Stellung im beutschen Minnesang, namentlich seine Beziehungen zu Walther von ber Bogelweide (f. Werner in der Z. f. d. A. 25, 124 f.) schlagen die Ameifel gegen das Alter des Dichters nieder. Heinrich von Morungen ift jebenfalls ein älterer Zeitgenosse Walther's und wie biefer ein Berufsdichter. Seine Beziehungen zu dem Markgrafen von Meißen lassen vermuthen, daß er, wie vorübergehend auch Walther, als Hofsdichter in den Diensten desselben gestanden habe. Der benachdarte und verwandte thüringische Hof, der durch seine Kunstpslege vielen voranleuchtete, mag für den reichen Fürsten von Meißen maßgebend gewesen sein. Zu derselben Zeit etwa riesen auch die Babenberger, der Mode solgend, einen geschulten Sänger an ihren Hof in Wien, Reinsmar, die Nachtigall von Hagenau. In den Liedern Reinmar's wie Morungen's sehlt es nicht an Spuren, daß sie sich in einer Gesellsschaft bewegen mußten, die doch nur zum Theil ihre Kunst zu würdigen wußte; den Leuten alten Schlages kam diese modische Unterhaltung noch seltsam vor.

Die hervorragende Bedeutung Reinmar's hat nichts Auffallendes. da er aus dem Elsaß stammte, aus dem Theile Deutschlands, der wie die Heimat Heinrich's von Belbeke dem romanischen Ginfluß leicht zugänglich war. Biel merkwürdiger ift die seltene Kunft Morungen's, die in seiner Heimat fast vereinsamt steht. Je mehr der Dichter sich über seine Umgebung erhebt, um so wichtiger ist die Frage nach den Muftern, an denen er fich gebildet hat. Für eins seiner Lieder hatte icon Bartich ein provenzalisches Original von unbekanntem Verfasser nachgewiesen'); Michel hat in eingehender Untersuchung diese Abhangiateit nach ihrem vollen Unfang festzustellen gesucht. Auf S. 245—258 verzeichnet er eine große Anzahl von Stellen, an denen der Einfluß der Troubadours — vor allem kommt Bernart de Bentadorn in Betracht mehr ober weniger wahrscheinlich ift. Heinrich von Morungen verdankt den Troubadours viel; seine vollendete Technik zwingt zu der Annahme, daß er eine ordentliche Schule der Kunst durchgemacht habe, und der Gedanke, daß er in welfchen Landen felbst gelernt habe, ist keineswegs abzuweisen. Ebenso möglich aber ist, daß er in Deutschland und in der Nähe seiner Heimat Unterweifung fand. Denn Heinrich's des Löwen Gemahlin war eine Tochter König Heinrich's II. von England, deffen Hof der Mittelpunkt der normannisch-frangofischen Dichtung zur Zeit ihrer Blüte war. Gilhart von Oberge, der Dienst= mann des herzogs heinrich, ift ein Zeitgenoffe des Morungers.

Die Zusammenstellung der Verse und Strophen, in denen Mo= rungen von den Troubadours abhängt, ist nicht das eigentliche Ziel

<sup>1)</sup> Michel S. 2. Mit Unrecht meint der Rec, in der Z. f. d. A., der Verfasser habe das übersehen.

bes Bf. Er hat es unternommen, die Lieder besselben nach Inhalt und Form spstematisch bis in's einzelne hinein mit den Gefängen der Provenzalen zu vergleichen. Erschöpfend kann eine berartige Arbeit vielleicht nicht sein, jedenfalls braucht fie es nicht. Doch wünschten wir, daß das Rapitel über die Form der Darstellung etwas vielseitiger ware. Wir vermissen ferner, daß der Bf. die Resultate seiner Untersuchung fest zusammenfaßt und zu einem anschaulichen Bilbe von der Art des Sangers verbindet; er gibt das Material und überläßt es bem Leser, was er bamit machen will. Der Stoff ift wenig übersichtlich, obwohl die Hauptkategorien im ganzen zwedmäßig gewählt find. Aber die Gedanken der Dichter find nicht hin= reichend zergliedert, und in der breiten Darstellung tritt das gesammelte Material nicht scharf und bestimmt genug hervor: auf manchen Sat, ber nur bagu bient, die angeführten Stellen zu verbinden, wurden wir gern Bergicht leiften, um die aufgespeicherten Schäte mit schnellerem Blid übersehen zu können. Wir bedauern biefen Mangel bes Buches um so mehr, als sein Inhalt nicht nur für Morungen von Interesse ift; denn alle Minnefanger bewegen fich wefentlich in demfelben Gebankenkreise, und die spstematische Bergleichung eines von ihnen mit ben Troubadours tommt auch ben andern zu gute. Andrerseits aber können wir dem Bf. die Anerkennung nicht verfagen, daß keiner vor ihm auf diesem Gebiet so eingehend und vielseitig die Lösung ber Aufgabe versucht hat; und wie mühselig, ja wir möchten sagen wider= wärtig solche Zusammenstellungen sind, die das Runstwert zerschlagen muffen, um die einzelnen Atome in schwankende Kategorien einzuordnen, wird nur ber ganz ermeffen, ber fich mit ähnlichen Dingen geplaat hat.

Was die allgemeine Auffassung des Minnesangs betrifft, so stimmen wir im ganzen mit dem Bf. überein. Sehr richtig bemerkt er S. 126, daß es diesen Dichtern nicht so wohl um die Liebe als um das Singen zu thun sei (vgl. S. 60. 74. 262); an anderen Stellen freisich neigt er einer realistischeren Auffassung zu, ohne ausreichenden Grund, jedenfalls ohne die Möglichkeit eines Beweises. Die Herrschaft der konventionellen Form, welche gerade die vorliegende Arbeit darthut, zeigt, daß diese Poesie nicht aus dem Herzen quillt. Beim Vortrag ihrer Lieder mögen die Sänger oft genug an eine bestimmte Dame gedacht haben, auch wohl beim Dichten; aber was sie zur Darstellung bringen sind doch nur die aus den Verhältnissen eines abstraften Minnedienstes herausgesponnenen Gedanken. Sie denken bei ihrer

Poefie vielleicht an dies ober jenes im realen Leben, aber das reale Leben ift es nicht, das sie poetisch geftalten.

Einige Stellen scheint ber Bf. nicht richtig verstanden zu haben. 127, 18 (S. 90. 163) beziehen wir auf die Verbreitung der Lieder: andere singen sie nach, und so vernimmt sie die Frau aus dem Runde vieler. Das Lied 127, 34 (S. 53) ist sicherlich keine Parodie. Die Gegner 128, 5 (S. 152) und 137, 27 (S. 153) sind nicht Feinde, die das Minneverhältnis stören, sondern Feinde der Kunst, über die der Dichter 131, 17 auch die Frau Klage sühren läßt. Die olhs vairs e rizens sind gewiß nicht "lachende graue Augen" (S. 28), sondern sunkelnde, was Worungen und Walther mit einem Ausdruck, der bei den älteren Sängern nicht verkommt, spilnde ougen nennen. W. Wilmanns.

De Christo et suo adversario antichristo. Ein polemischer Traktat Johann Biclif's aus ben Handschriften ber k. k. Hofbibliothek zu Bien und ber Universitätsbibliothek zu Prag zum ersten Male herausgegeben von Rubolf Bubbensieg. Gotha, F. A. Perthes. 1880.

Der Bf. hatte sicherlich nicht nöthig gehabt, so weitläufig, wie er es auf S. 8-11 gethan, wegen der Herausgabe eines bisher un= bekannten Wiclifischen Traktats polemischen Charafters fich zu recht= fertigen. Denn jedermann, der die firchlichen Bewegungen der letten Rahrhunderte des Mittelalters verfolgt, muß fich freuen, wenn eine neue Quelle für unsere Renntnis berselben erschlossen wird. Daß Buddenfieg vorzüglich die Volemica in Angriff genommen hat, wird gleichfalls allseitige Billigung finden. Ift doch gerade Wiclif's be= beutendste Seite die Polemit und Kritik, viel mehr als das positive Aufbauen. Wenn der Herausgeber, wie er uns sagt, die Muße der letten vier Jahre dazu verwandt hat, aus den Wiener Handschriften fast das gesammte polemische Material Biclif's abzuschreiben, so tann man nur die lebhafte Hoffnung aussprechen, daß es vom Abschreiben auch zum Abdrucken tomme und daß fich ein Berleger finden möchte. der diese Anedita womöglich insgesammt übernehmen würde. B. arbeitet natürlich wesentlich in den Bahnen Lechler's: er hebt es selbst hervor, wie in dem Werk dieses Gelehrten die Grundlagen für alle Wiclif-Forschung gegeben find. Allein dadurch, sowie durch die Thatfache, daß Lechler selbst diese Trattate einst felbst studirt und (freilich nur gang turg) benutt hatte, wird das Bedürfnis nicht verringert, daß nun auch die noch immer genügend zahlreichen rein

handschriftlichen Traktate W.'s bekannt gemacht würden. Nur die Mühe einer solchen Arbeit ist durch Lechler und seine englischen Borsgänger wesentlich erleichtert.

Was nun die vorliegende Edition betrifft, so handelt B. zu= nächst in einer Einleitung 1. über den gegenwärtigen Stand der Wiclif-Literatur, 2. die lateinischen Werke W.'s und ihren Werth, 3. die volemischen Schriften und die Polemik 28.'s, 4. Stellung des Traftats innerhalb der Polemik W.'s. Die Ausführungen des Bf. über diesen Bunkt halte ich nicht für zutreffend; ja, sie stimmen nicht einmal mit bem, was er felbst ganz richtig in Nr. V S. 17 f. sagt. Allerdings verfährt Wiclif zunächst immer hppothetisch: wenn einer so handelt, so ist er der Antichrist 2c. Dies ist ja ein Charakteristikum aller seiner Polemik. Aber zugleich weist er auf's bestimmteste nach, daß die beiden Bäpfte ebenso handeln. Und dazu vgl. die zwölf Parallelen zwischen Christus und dem Antichrift, welche an Luther= Cranach's Paffional Chrifti und des Antichrifts erinnern! Dann folgt 5. die Eintheilung, 6. die Abfassungszeit, welche sich aus den eingestreuten historischen Notizen und Andeutungen auf Ende 1383 ober Anfang 1384 feststellen läßt, 7. die Echtheit, welche in der That als zweifellos gelten barf, 8. die Handschriften, 9. das gegenseitige Berhältnis derselben, 10. die Edition. Hinsichtlich der Werthschätzung ber Handschriften weiche ich von B. ab. Die Rangordnung berselben ist m. E. folgende: B als Grundlage, sodann E' als nächste, freilich nur partielle, Unterstützung; weiterhin C und das weniger gute D, endlich A und E.

Bei einer Fortsetzung seiner Editionsarbeit müßte B. auch die zu Grund gelegte Handschrift konsequenter festhalten, als er dies hier gethan, wo sie östers ohne allen dringenden Grund verlassen ist. So 36, 3, wo das visibilis in ABCE eher besser ist als das im Bussammenhang nicht begründete universalis von D. Ferner wäre 37, 24 mit ABCDE' das quod vor intelligitur fragelos beizubehalten geswesen gegen A'C', da ja schon das illud principium mathematicum auf ein solgendes Relativ hindeutet und die Wiederausnahme dieser Worte durch illud idem inquam principium beweist, das ein Relativsatte. Auch 38, 28 wäre das Citat in Übereinstimmung mit der Vulgata nach AB, nicht nach CD zu geben gewesen. In 42, 11 wird erat ausgenommen, obwohl es in ABDC sehlt und sich nur in den beiden werthlosesten Handschriften E und A' sindet. Karl Müller.

Studien zur Geschichte der sächsischen Beziehungen in den Jahren 1464—1471 von Hubert Ermisch. Mit urkundlichen Beilagen. Dresden, 28. Baensch. 1881.

Die Schrift, welche mit der in diesen höchst verwickelten Berhältniffen erforderlichen Sorgfalt und Besonnenheit auf Grund bes allseitig verwertheten gedruckten und des noch im Dresdener Archive liegenden ungedruckten Materials verfaßt if behandelt das Verhalten ber beiden sächsischen Brüber Kurfürst ... nst und Herzog Albrecht zum böhmischen Könige Georg von Bodiebrad von dem Momente ab. wo die Rurie mit demselben brach, ihn bannte, absetzte und den Krieg gegen ihn zu entzünden strebte, bis zu seinem im März 1471 erfolgten Tode. Die durch die Verwandtschaft bedingte, durch die Plauenschen Händel geförderte, durch die nachbarliche Lage gebotene wohlwollende Haltung der beiden Fürsten zum König, das dabei immer erstrebte Einvernehmen mit der Haltung der Brandenburger, die auf die den Böhmen unfreundliche Stimmung der Unterthanen zu nehmende Rudficht, ber Wunsch auch immer mit Baiern Fühlung zu behalten alle diese zusammenwirkenden Momente werden ausführlich dargelegt und richtig gewürdigt. Imponirende Kraft und eigene Initiative hatte diese Politik nicht, sie leistete aber, was sie von vorn herein nur beabsichtigte, die Verhütung einer Erneuerung des Husitenkrieges. — 19 urkundliche Beilagen ermöglichen, die Richtigkeit der Darstellung zu prüfen. Die sonst durchgängig erkennbare Selbständigkeit der Auffassung ift doch in einigen nebensächlichen Dingen von Balacky beeinflußt. Zu S. 5 Unm. 4 vgl. Forschungen 9, 257. Für die S. 30/31 wiederholte Behauptung von Balacky 4, 2, 403 fehlt der Beweis. Gegenüber ber S. 39 u. 41 betonten Entschiedenheit bes Königs gegen ben Herrenbund und der Erklärung der Bündischen als Rebellen beruft sich Ref. auf seine Darstellung in dieser Zeitschrift 38, 263. 264. Es ware sehr zu wünschen, dem Bf. noch weiter auf diesem Gebiete zu begegnen. Mkgf.

Rudolf von Rüdesheim, Fürstbischof von Lavant und Breslau. Ein Lebensbild aus dem 15. Jahrhundert. Zusammengestellt von J. Zaun. Frankfurt a. W., A. Foesser. 1881.

Die Schrift bringt über die Herkunft und Vorgeschichte dieses kurialen Diplomaten mancherlei Neues, für die Schilberung seiner Thätigkeit als päpstlicher Legat ist sie aus Mangel an Kenntnis der einschlägigen Literatur oder unzureichender Benutzung derselben uns

genügend, seine Wirksamkeit für die Breslauer Diöcese vermag sie eher noch zu würdigen. Das Urtheil ist allgemein panegyrisch. Die Beislage enthält ein von Rudolf 1461 für Erzbischof Diether von Isensburg abgesaßtes Memorial, für dessen Abdruck dem Bf. zu danken ist. Mkgf.

Reichssteuern und Reichsresormbestrebungen im 15. und 16. Jahrhundert. Bon R. E. Hermann Müller. Brenzlau, C. Bincent. 1880.

25. schildert die Reformprojekte von der Zeit der Husitenkriege bis zur Regierung Karl's V., namentlich auf dem finanziellen und militärischen Gebiet; die Landfriedenssache tritt mehr in den Hintergrund. Gine kleine Lude findet fich hinfichtlich der Regierung Albrecht's II., bon dem nur gesagt wird, "er regierte ju furze Beit, um beim besten Willen etwas Ersprießliches für das Reich thun zu können". Neues bietet die Schrift nicht, weder was den Inhalt noch die Auffassung der Thatsache angeht. Ersteres erklärt sich einfach daraus, daß dem Bf. außer Dropfen's Geschichte ber preußischen Politik, Ranke's deutscher Ge= schichte, Häberlin, Müller's Reichstagstheater, Chmel's Habsburgischer Chronik (Monum. Habsb.), Hegewisch's Maximilian, Klüpfel u. s. w. keine besonderen Sulfsmittel zu Gebote ftanden, abgesehen etwa von Ernst Bülder's Abhandlung (in der "Gegenwart" 1879) über die "Berhandlungen über Errichtung eines Grenzzolles auf ben Reichstagen von 1523 und 1524". Auch kann ja der Natur der Sache nach auf diesem Gebicte von den Einzelnen nichts Bervorragendes geleiftet werden, bevor die Publikation der Reichstagsakten aus der Beit Friedrich's III. neue Unterlagen der Forschung und Darstellung bietet. Dann erst wird sich auch in Betreff der Reichsverfassungs= verhältniffe größere Rlarheit einstellen. Man glaube ja nicht, daß erst auf dem Reichstage von 1489 sich "die Formen der allgemeinen Berathung (auf Reichstagen) festgesett haben" (Müller S. 29). Wenn sich auch nicht gleich nach Unhörung der kaiserlichen Reichstagspropofitionen die drei Rollegien sofort sonderten, so geschah dies unmittelbar nachher doch auch schon auf den früheren Reichstagen: wer ausführ= liche Reichstagsakten von 1471 oder 1480 gelesen hat — aber freilich nicht in der konfusen und kritiklosen Wiedergabe Johann Joachim Müller's -, findet bereits gang bestimmte Normen und Formen, nur daß Rurfürsten und Fürsten das städtische Rollegium zu verfürzen Das kurfürstliche Votum wird ben ständischen Antworten meist zu Grunde gelegt, oder es findet die "Bergleichung" (das Kom=

promiß) zwischen dem kurfürstlichen und fürstlichen Votum statt; es existiren selbst Fälle, wo irgend ein Kurfürst neben dem Votum des Kollegiums ausdrücklich ein Separatvotum abgibt. An Formen sehlt es vor 1489 wahrlich nicht, nur lassen sich keine bindenden Wajoritäts- beschlüsse erzwingen; und das ist auch nach 1489 kaum gelungen. Immerhin ist die vom Vs. gegebene Übersicht ganz brauchdar und kann im Verein mit P. Schweizer's "Vorgeschichte und Gründung des Schwäbischen Bundes" (Zürich 1876) und der Arbeit von Gothein (Politische und religiöse Volksbewegungen vor der Resormation. Vredslau 1878) zur Besehrung über die Resormbewegungen im 15. und 16. Jahrhundert manches beitragen.

Die Fehde des hanns Thomas von Absberg wider den Schwäbischen Bund. Bon Joseph Baaber. München, M. Kellerer. 1880.

Diese Schrift ist ein kurzer, frei bearbeiteter Auszug aus ber 114. Bublikation des Literarischen Bereins in Stuttgart (Jahrg. 1874), in welchem die amtlichen Aufzeichnungen ber fog. Kriegsftube zu Nürnberg aus den Jahren 1520 — 1531 durch Baader zur Veröffentlichung Beigegeben sind 23 gleichzeitige Unsichten brennender Schlösser, welche der Schwäbische Bund 1523 inegesammt in Asche legen ließ. Diese Anfichten fehlen in der Stuttgarter Bublikation; sie find freilich auch sehr kindlicher Natur, ja man dürfte sogar eber von Farbenkleckferei als von Rolorirung reden, wenn der kunstlerische und nicht der historische Makstab anzulegen mare. "Gin Beitrag zur Rulturgeschichte des 16. Jahrhunderts" will die Schrift fein, und das ist sie auch in vollem Maße. Am Schlusse ist noch das Ende des Absbergers angefügt, der vor dem Tag Johannis des Täufers 1531 in Altenzedlit vom Juden Salomon, "seinem vertrautesten und besten Freund und Wirth", auf Anstiften der Rürnberger trunken gemacht und im Schlaf burch einen Schuß in's Herz getöbtet wurde. Daß der Schrift ein Inhaltsverzeichnis fehlt, ist bedauerlich. Egelhaaf.

Geschichte ber nordbeutschen Franziskaner-Missionen der sächsischen Ordensprovinz vom hl. Kreuz. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte Rordbeutschlands nach der Resormation. Mit Unterstützung der Görres-Gesellschaft herausgegeben von Franz Wilhelm Woker. Freiburg i. B., Herder. 1880.

Vorstehendes Buch enthält mehr als der Titel vermuthen läßt: Beiträge zur Geschichte der katholischen Kirche in Norddeutschland nach der Reformation. Der Franziskanerorden spielt darin nur insoweit eine Rolle, als es zum großen Theil Mönche dieses Ordens waren, welche die katholische Propaganda in den zur Zeit fast völlig proteskantisch gewordenen Gebieten besorgten. Der Bf. beginnt mit einer kurzen Geschichte jenes Ordens im Norden und knüpft daran eine Darstellung der Wirksamkeit desselben in Halle, Dessau, Zerbst, Magdeburg, Dresden, Friedrichslohra, in Braunschweig, in Ostfriessland, in den bergisch= märkischen=ravensbergischen Landen. Hierbei aber greift er weit aus und zieht die Resormation und Gegenresor= mation auf jenen Gedieten in den Bereich seiner Darstellung. Das Material zur Aussührung seines eigentlichen Thema fand der Bf. in dem nur handschriftlich vorhandenen Liber missionum, einer Samm= lung von Berichten der Franziskanermissionare an ihren Provinzial, in den Akten der bezüglichen katholischen Pfarrarchive, sowie in den Staatsarchiven von Magdeburg und Münster.

Man muß dem Bf. dankbar sein für den großen Fleiß, mit welchem er seinen Gegenstand bearbeitet und eine Menge interessanter und für die Rirchengeschichte Nordbeutschlands wichtiger Ginzelheiten an's Tageslicht gezogen hat. Manches hätte freilich auch ohne Schaben für die Geschichtsforschung in seinem archivalischen Grabe fortschlum= mern dürfen, indem es höchstens Interesse für die an jenen Orten wirkenden Geistlichen und Sakriftane haben kann. Auch muß man von dem Bf., obwohl er einer relativ gemäßigten Richtung anzugehören scheint, keinen wahrhaft historischen Blick oder aar ein Berständnis für die großen kirchlichen Ereignisse und Entwicklungen in Deutschland seit dem Beginne der neueren Zeit erwarten. Die Re= formation ist ihm einfach eine, wenn auch durch "einige Mißbräuche" hervorgerufene, Revolution gegen die alleinberechtigte Kirche, und die vielen bei der katholischen Bropaganda im Norden vorkommenden fleinen Gehäffigfeiten und konfessionellen Rankereien bespricht er vom Standpunkte seiner Sakristei aus. So findet er der Mühe werth, gegenseitige Beschimpfungen katholischen und protestantischen Böbels (S. 545) mitzutheilen und mit den charafteristischen Worten einzu= leiten: "Wo immer eine Gelegenheit kam, trat auch, oft in gar rober Beise, der von den Predigern geschürte Saß gegen die Ratholiken bes Landes hervor, wie denn auch diese nicht immer mit den Ausdrücken ihrer Abneigung zurüchielten." Selbst unmoralische Handlungen, wie Bestechung von Beamten, zu Gunften der katholischen Propaganda scheint er zu billigen (S. 557). Offene Übertretung bestehender Gesete, nur um einen feierlichen katholischen Leichenzug zu arrangiren, findet seine ebenso offene Anerkennung (S. 711). Erscheis nungen wie der Dreißigjährige Krieg scheinen dem Bf. lieber zu sein als eine geschichtskundige, nicht mit den landläusigen Anschauungen geistlichen und weltlichen "Bolkes" operirende Beurtheilung der konsessischen Entzweiung. "Also", schreibt er S. 594, "waren die deutschen Bölker (sic!) damals nicht geartet, daß sie mit dem kalten Blute und der vornehmen Haltung eines Erasmus die Dinge des Glaubens hätten behandeln können; sie werden es nimmer vermögen." Er kann es darum auch nicht unterlassen, S. 72 von seinem Standpunkte aus die Ausweisung der Franziskanermönche aus Preußen zu beklagen und den lebhaften Wunsch zu äußern, daß dieselben bald wieder in die Lage kommen möchten, ihre Wirksamkeit fortzusesen, "zum Wohle der Kirche und auch des Staates".

Kulturgeschichte des 17. Jahrhunderts. Bon Karl Grün. I. II. Leipzig, J. A. Barth. 1880.

Mit Recht sagt der Bf. in der Borrede, daß es sehr angebracht sei, den schwankenden Begriff der "Kulturgeschichte" einer schärferen Definition zu unterziehen, überläßt es aber bann dem Lefer, auf Grund seiner Arbeit selbst dies zu thun, "da er nicht durch Boranstellung seines Ideals gar zu bereitwillig zur Auffindung seiner eigenen Mängel die Hand bieten möchte". Leider wird es schwerlich jemandem gelingen, in der verwirrenden Darftellung diefes "Ideal" zu entdecken, benn weder die Lekture der über die Entwicklung der Wiffenschaft. Runft und Literatur des 17. Jahrhunderts sich verbreitenden Auffätze in ihrer bunten Zusammenwürfelung, noch die den größten Theil des Bertes einnehmende Erzählung der politischen Ereignisse führt trop ber eingestreuten Plaudereien über Trachten, gesellige Umgangsformen und verwandte Dinge auch nur einen Schritt bem gewünschten Biele näher. Unsere Kenntnis des Thatsächlichen wird ebensowenig gefördert, da der Bf. keine selbständigen Studien gemacht hat. "Drei große Sterne am Horizont des Jahrhunderts" eröffnen das Buch: Shakspeare, Repler, Comenius. Von den Werken des ersteren wird eine Anzahl Tragodien von besonders ethischem Gehalt besprochen: Romeo und Julie ift die "vollendete Tragodie, d. i. die Apotheose der geschlecht= lichen Empfindung", Othello die Tragodie der "Eifersucht", Lear die Tragodie der "Kindererziehung", Hamlet die Tragodie des "Bewußt= seins". Der Betrachtung des Macbeth wird ein Kapitel über das Herenwesen vorausgeschickt. Nachdem Repler's "Faustische Natur"

betont und sein Leben des breiteren erzählt ist, wird in Comenius, ben "bas geschichtliche Telestop nur als Stern zweiter Größe anerkennen kann", die Begründung der modernen Bädagogik gefeiert und nebenher etwas vom Studentenleben im 17. Jahrhundert erzählt. Es folgt eine Darstellung des Dreißigjährigen Krieges, den der 25f. in einen "chriftlichen Bürgerkrieg" umtauft (S. 131—278). Leiber find hierbei jedoch die neuesten Forschungen über diese Beriode der deutschen Geichichte unberücksichtigt geblieben. Der Anfang wird nach Ginbely's Werk dargestellt, welcher Autor trop der Kritik von J. Krebs (Schlacht am Weißen Berge) als "ber böhmische Ranke" gefeiert wird! Gregorovius' Studien über Urban VIII., Tadra's und Hallwich's umfassende Arbeiten über Wallenstein's Wirken werben nicht ermähnt, bagegen die Auffassung Rudolf's II. durch ein Citat aus Grillparzer's "Bruderzwist" gestütt, und zur Charakterisirung des Friedländers auf ein "geistreiches Feuilleton" eines Herrn "Alfred Königsberg in ber N. Fr. Presse" verwiesen! Daß manche ber längst abgethanen Anetboten aus dem böhmischen Kriege von neuem aufgetischt, die Gestalten eines Mansfeld, Christian von Braunschweig u. a. zur Erheiterung bes Lesers in lächerliche Zerrbilder verunstaltet werden, daß der kaiserliche Minister Graf Rhevenhüller zu einem "österreichischen Chronisten" begradirt wird, wollen wir, wie manches andere, einer solchen bilettantischen Art von Geschichtschreibung nicht weiter zum Vorwurf machen. Die folgenden Abschnitte beschränken sich auf eine populär gehaltene Erzählung ber Entwicklung Frankreichs unter Heinrich IV., Richelieu. Mazarin und der englischen Revolution bis 1660, in welcher gelegentlich literarische und sittengeschichtliche Bemerkungen eingestreut find. — In ähnlicher Weise hebt der 2. Band mit einer Biographie von Milton an, erzählt die englische Restauration und die Reit Ludwig's XIV. und schließt mit einem Blid auf Deutschland in ber ameiten Sälfte des 17. Jahrhunderts, welchem ein populärer Auszug aus der Geschichte der Philosophie von Bacon bis Spinoza und Leibnig angehängt ift. Bermift wird vor allen Dingen eine eingehende Darstellung der sozialen Lage der Stönde, namentlich der bäuerlichen Berhältnisse vor und nach dem großen deutschen Kriege, eine Schilberung des deutschen Schauspiels, wie dasselbe sich unter dem Ginfluß der fremden Bühnen entwickelte, und eine Darlegung des Ur= fprungs ber Presse und des Zeitungswesens, welches recht eigentlich ein Produkt des 17. Jahrhunderts war. Zu allen diesen Dingen liegen die Materialien in verschiedenen Monographien und zahlreichen

Auffätzen der Publikationen lokaler Geschichtsvereine vor, erfordern aber zu ihrer Sammlung und Sichtung einen ungleich größeren Fleiß als er bei der vorliegenden Arbeit angewendet ist.

Schließlich sei noch bemerkt, daß das Buch in einem unangenehm gespreizten Feuilletonstil abgesaßt ist, welcher an einigen Stellen Blüten der wunderbarsten Art treibt. Wendungen wie: "in diese allgemeine Flauheit ragt der blonde Heldenkopf des schwedischen Gustav Adolf herein" (1, 190), "auf den Trümmern Magdeburgs erhob sich die Luftpumpe" (1, 277) u. ä., Schlachtschilderungen in humoristischem Ton wie die des Lügener Kampses (1, 242) sollten in einem ernsthaften Buche nicht gefunden werden.

Salleiche Abhandlungen zur neueren Beichichte.

- 8. Breuder, die Abtretung Borpommerns an Schweden und die Entsichäligung Kurbrandenburgs. Ein Beitrag zur Geschichte des Westfälischen Friedens. Halle, Niemener. 1879.
- 11. Schmidt, die Belagerung von Hameln und die Schlacht bei Hessisch= Oldendorf im Jahre 1633. 1880.

Der Schülerkreis Drohsen's zu Halle ist mit Vorliebe bemüht, die Epochen des großen deutschen Krieges unter besonderer Berücksichtigung der Flugschriftenliteratur kritisch zu durchforschen, und pslegt die Ergebnisse seiner Studien in den "Halleschen Abhandlungen", von denen bis jeht 11 Hefte erschienen sind, zu veröffentlichen. Auch die Verfasser der vorliegenden Arbeiten sind demselben beizuzählen.

In ansprechender Beise stellt Breuder den diplomatischen Rampf bar, welchen der Große Kurfürst mit der Krone Schweden um

den Besitz Pommerns am Westfälischen Friedenskongresse führte, indem er die nunmehr in Fülle veröffentlichten, aber noch wenig benutzten Urkunden in den Publikationen Erdmannsdörffer's, v. Mörner's und den "Baltischen Studien" zugleich mit den Materialien Meyern's, Pütter's, Gärtner's u. a. älteren Autoren in der ausgiedigsten Weise verwerthet. Brandenburg, vom Kaiser verrathen, von seinen Mitzürsten in Stich gelassen, erlag schließlich, trotz der gewundenen Psade, welche seine Staatsmänner einschlugen, in dem ungleichen Streite mit der nordischen Militärmacht und mußte mit einer Entschädigung fürlieb nehmen, welche den Verlust von Vorpommern kaum zu ersetzen vermochte. In der Darstellung der diplomatischen Verhandlungen scheint ein Moment wenig edler Natur nicht genügend berücksichtigt zu sein: die offen betriebene Bestechung der Gesandten, wie sie aus den von Hossmann veröffentlichten Berichten Otto v. Guerike's hervorgeht.

Die militärischen Operationen bes Dreißigjährigen Krieges nach bem Tobe Guftav Abolf's haben noch nicht dieselbe eingehende Durchforschung erfahren wie die Rämpfe der böhmischen und pfälzischen Epoche. Für das Jahr 1633 gibt Schmidt nach diefer Richtung einen bankenswerthen Beitrag mit seiner Abhandlung über die Belagerung von Hameln und die Schlacht bei Hessisch = Olbendorf, über welche bis dahin allein v. d. Deden (Herzog Georg von Braunschweig = Lüneburg) und Rommel (Geschichte von Hessen) und zwar beibe wenig eindringend gehandelt hatten. Neben den veröffentlichten Korrespondenzen der Feldherren benutte der Bf. eine Reihe gedruckter und handschriftlicher Zeitungen ("Schreibensextrakte") ber Bibliotheken au Halle, Berlin und Dresben. Auf die Schlacht sich beziehende Flugschriften wurden nur in sehr geringer Rahl gefunden, so daß eine lückenlose Darstellung ber militärischen Operationen in ihrem Rufammenhange nicht ermöglicht werden konnte. Nach langwieriger Belagerung gelang es ben evangelischen Aliirten unter Berzog Georg von Lüneburg, dem Feldmarschall Aniphausen und Generallieutenant Melander, fich ber wichtigen Festung Hameln zu bemächtigen, nachdem ein katholisches Entsatheer unter Merode und Gronsfeld zurudgeworfen war.

Materialien gur neueren Geschichte. Rr. 1. Gedruckte Relationen über bie Schlacht bei Lügen 1632. Halle, Riemeber. 1881.

Die Verlagsbuchhandlung beabsichtigt für den Gebrauch des Historischen Seminars der Universität Halle eine Materialiensammlung zur neueren Geschichte in zwanglosen Heften zu veröffentlichen, deren jedes sich auf einen bebeutenden historischen Moment beziehen und seltene Duellenberichte in diplomatisch genauer Wiedergabe enthalten soll. Obgleich zunächst als Manustript gedruckt, wird die Sammlung in einigen Exemplaren auch den Fachgenossen durch den Buchhandel zusgänglich gemacht werden. Das vorliegende 1. Heft des dankensswerthen Unternehmens enthält sechs die Schlacht bei Lützen betreffende Relationen ohne jeden kritischen Apparat, welche ihrer Seltenheit wegen an historischem Werth ungedruckten Archivalien vollkommen gleichstehen.

Der General Hans Ludwig v. Erlach von Castelen. Ein Lebens- und Charakterbild aus den Zeiten des Dreisigjährigen Arieges. Bearbeitet nach zeitgenössischen Quellen von August v. Gonzenbach. 1. Theil, mit einem Band Urkunden. Bern, R. J. Wyß. 1880.

Nach langer Bergessenheit kamen die hinterlassenen Papiere des Generallieutenants H. L. v. Erlach — 100 Foliobände Originalakten — bei der Versteigerung der Bibliothek des Schlosses Spiez am Thunersee wieder an das Tageslicht, nachdem sie zum letzten Male 1767 durch Albrecht v. Erlach von Spiez dei der, ebenfalls nur handschriftlich vorhandenen und erst 1784 theilweise edirten, Biographie seines desrühmten Vorsähren benutzt worden waren. Diese Lebensbeschreibung ist in französischer Sprache abgesaßt; selbst die deutschen Urkunden, auf welchen sie beruht, sind in's Französische übersetzt worden.

Nicht mit Unrecht unterzieht fich baber Gonzenbach von neuem ber Mühe, geftütt auf dieses umfangreiche Material, die thatsächliche Grundlage der Anklagen zu prüfen, welche den kriegskundigen Schweizer= general geradezu bes Berraths an Bernhard von Weimar, seinem Kriegsberrn, sowie an bessen Brübern und der hinterlassenen Armee beschuldigen. Da die entdecken Urkunden erst mit dem Jahre 1637 beginnen, fo find wir über bie Jugendzeit Erlach's, über feine Erlebnisse im beutschen Unionsheere und unter ben Fahnen Guftav Abolf's, verhältnismäßig weniger aut unterrichtet, abgesehen bavon, daß fich für die Jahre 1627—1637 im Berner Staatsarchiv und in dem v. Erlacischen Familienarchive einige Aufzeichnungen und Dokumente gefunden haben, welche ber Bf. benuten konnte. Es gelingt bemfelben, im Wiberspruch mit der bisherigen historischen Tradition, das Anbenken seines berühmten Landsmannes in mehr als einer Beziehung von Rleden zu reinigen. Die unter Rr. 1—16 veröffentlichten Briefe beweisen, daß Erlach nicht bald hier bald bort diente, sondern allein auf dringendes Ansuchen des Herzogs Bernhard selbst eine hohe mili=

tärische Stellung in seinem Baterlande verließ, um der evangelischen Sache zu nüten. Er wirkte in seinem neuen Amte mit ganzer hin= gebung, fo daß er mahrend ber letten Bochen ber Belagerung Breisachs das Kommando über die gesammten Belagerungstruppen in Abwesenheit des Herzogs führte (Nr. 19-82). Wenn er 1639 eine Penfion vom König von Frankreich annahm, welche er ein Rahr früher abgelehnt hatte, so wurde er hierzu vor allen Dingen badurch bewogen, daß die erneuete Ablehnung die Interessen Bernhard's von Weimar gefährdet haben würde. Der Vorwurf, das Testament seines Rriegsherrn sofort an Frankreich mitgetheilt zu haben, wird durch die Urkunden 98-102 entkräftet, welche beweisen, daß in Übereinstimmung mit dem Kanzler Rehlinger im Juli 1639 der wörtliche Inhalt weder an Guebriant noch dem Residenten Model mitgetheilt worden ist. Ferner ist nicht mahr, daß der Generalmajor ohne Ermächtigung bes Herzogs Bernhard in bie Hand bes Königs sowie bes Kardinals Richelieu das Versprechen abgelegt habe, Breisach im Falle des Todes oder der Gefangennahme seines Kriegsherrn für Frankreich zu erhalten. Eine berartige Zusicherung hat Herzog Bernhard selbst dem Grafen Guébriant gegeben, Erlach sich aber nur gesprächsweise im gleichen Sinne gegen die französischen Minister Die Nichtigkeit ber Anklage, als sei geäußert (Nr. 81—108). durch den Vertrag vom 29. Sept./1. Oft. 1639 das Elsaß und Sundgau an Frankreich abgetreten worden, ergibt sich aus den Urkunden 99—106: der Dienstvertrag vom 9. Oktober war nur die Erneuerung besienigen Vertrages, in welchem Herzog Bernhard mit seiner Armee seit dem 25. Ottober 1635 gestanden hatte; auch vergriff fich der Generalmajor nach dem Tode des Herzogs weder an deffen Privatvermögen, noch eignete er sich widerrechtlich bessen Kleinobien an. Er erhob nothgebrungen eine Summe aus der Brivatkasse Bern= bard's, um das Heer durch Auszahlung eines rückständigen Monatssoldes vor der Auflösung zu bewahren; dieselbe wurde aber den Erben auf dem Wege der Berrechnung später ersett. Es fallen mithin die Be= schuldigungen, welche besonders Menzel (Geschichte der Deutschen) gegen ben "treulosen Erlach . . ., ber ben ganzen Nachlaß Bernhard's raubte". erhob, durch die neue aktenmäßige Darftellung als haltlos in sich zusammen, wie auch die Angaben von Röse, Barthold und Molitor häufig berichtigt werden müssen.

Für die ersten Perioden des Dreißigjährigen Krieges hat der Bf. die neueren Forschungen Gindely's und Opel's nicht benutt, sondern

folgt der veralteten Darstellung Menzel's, welcher u. a. in kritikloser Weise noch die "Acta Mansfeldica" als eine lautere Quelle zu der Geschichte dieses kühnen Heerführers ausschreibt. Doch ist dies ein Mangel, welcher allein die Einleitung der höchst sorgfältig gearbeiteten Monographie trifft. Ein Bildnis des Generals sowie ein Lichtbruck des letzten eigenhändigen Schreibens des Herzogs Bernhard an densselben schwieden das auch äußerlich gut ausgestattete Buch, dessen Fortssetzung hoffentlich bald erscheinen wird.

Urfunden und Attenstüde zur Geschichte bes Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg. VII. IX. Berlin, G. Reimer. 1877. 1879. 1)

Der von Erdmannsdörffer herausgegebene 7. Band des Gesammtwerks ift ber vierte in der Reihe der "Politischen Berhandlungen" bes Großen Rurfürsten. Derselbe bringt uns die erste Salfte des Aftenmaterials zur Geschichte des Nordischen Kriegs von 1655 und zwar so, daß die unmittelbar einschlägigen Dokumente bis zum September 1656 geführt, die Beziehungen Brandenburgs zu den Nieberlanden und zu England burch ben ganzen Reitraum bis 1660 bargelegt find; diese Anordnung ift beliebt, um die Briefschaften Weiman's und Schlöger's, burch welche jene Beziehungen vornehmlich vermittelt find, in ihrer zusammenhängenden Folge als ein Ganzes zu belaffen. Den zweiten Theil ber Dokumente bis zum Kongreß von Oliva haben wir von E. im 8. Bande zu erwarten. Mit dem inzwischen erschienenen 9. Bande (Politische Verhandlungen Bb. 6) hat Hirsch die Fortsetzung der Sammlung für die zwölf Jahre vom Olivaer Frieden bis zum Ausbruch des französisch=holländischen Kriegs von 1672 begonnen. Der vorliegende Band beschäftigt sich im wesent= lichen mit denjenigen Verhandlungen, welche mit der Erbhuldigung Preußens (1663) und den Allianzen mit England (1661), Frankreich (1664) und Schweden (1666) abschließen. Es bedarf taum der Ermähnung, daß beibe Bande des großen Quellenwerks nach ben für basselbe aufgestellten und anerkannten Grundfäten mit bemährter Afribie gearbeitet sind. Der Fortschritt des geschichtlichen Wissens, den wir hier gewinnen, liegt in der Mittheilung einer unendlichen Fülle von Einzelheiten. In allen wesentlichen Punkten ist die Entwicklung der Ereignisse und die Auffassung derselben gerade für diese Epoche von Dropfen mit sicherem Griff und weitem Blick in seinem großen Werke bereits festgestellt. Köcher.

<sup>1)</sup> Eine eingehendere Bürdigung der beiden Bande bleibt vorbehalten. A. d. R.

Die Vereinigung des Herzogthums Magdeburg mit Kurbrandenburg. Festschrift zur Erinnerung an die zweihundertjährige Vereinigung, heraussgegeben im Namen der Historischen Kommission der Provinz Sachsen von J. Opel Halle, Otto Hendel. 1880.

Die Historische Kommission der Provinz Sachsen hätte die bisäkulare Bereinigung Magdeburgs mit bem brandenburgisch-preußischen Staate nicht würdiger feiern konnen als es burch biese auch außerlich elegant ausgestattete Festschrift aus Opel's bewährter Feber geschieht. Rener Hergang berührt nicht blok die unmittelbar davon Betroffenen. er hat eine weitere Bebeutung für die ganzen Reichsverhältniffe. Indem die brandenburgische Macht die militärisch wie kommerziell so hochwichtige Position an der Mittelelbe erwarb, erfüllte sich die Entscheidung, welche ihr das Übergewicht im nördlichen Deutschland zuwies, das während der beiden letten Rahrhunderte mehr als einmal für das Haus Wettin bestimmt geschienen hatte; die Erwerbung der Lausiten war letzterem nicht entfernt ein Äguivalent für das, was ihm bort entging. Die Gegenüberstellung bes alten und bes neuen Ruftandes in diesem Territorium ift gewiffermaßen typisch für ben ganzen Übergangsprozeß ber deutschen Verhältniffe aus dem immer noch mittelalterlichen zum modernen Staatsleben, wie es zuerst im Staate bes Großen Aurfürsten seine Verwirklichung fand. Der Bf. schildert zuerst die Regierungsthätigkeit des Abministrators August (ber nebenbei gesagt auch das lette Oberhaupt des gekrönten Palmen= orbens war), das trot einzelner Magregeln, die zur hebung bes tief herabgekommenen Landes ergriffen wurden, bequeme Fortleben unter ben alten Formen, die lieberliche Finanzwirthschaft, die nicht einmal bie Mittel zur Bestattung des Gestorbenen zurückließ, und die Herrschaft des engherzigen orthodoren Lutherthums. Freudig hat die Bevölkerung bes Erzstifts bieses quietistische Dasein keineswegs mit der brandenburgischen Herrschaft vertauscht; auch an ihr bewährt sich bas Wort, daß alle von den Hohenzollern gemachten Erwerbungen nur widerwillig in ben preußischen Staat eingetreten find, um hinterbrein ihr Schickfal boch zu segnen. Richt als Nachfolger ber Erzbischöfe, sondern als Herzog und auf Grund des Westfälischen Friedens nimmt ber Kurfürst Besitz von ber souveranen Gewalt; ben von ben Ständen in Anspruch genommenen Privilegien tritt damit auch bier ber Grundsatz ber Landeshoheit in weltlichen und kirchlichen Angelegenbeiten gegenüber; die Errichtung bes Konfistoriums ordnet auch bas Batronatsrecht der landesberrlichen Gewalt unter, und mit vollem Recht weist der Bf. zum Schluß auf die durch die Namen Franke, Thomasius, Christian Wolf gekennzeichnete Erscheinung hin, daß gerade das Herzogthum Wagdeburg bald ein Wittelpunkt jenes resormatorischen Geistes geworden ist, welcher seit Ende des 17. Jahrhunderts von Brandenburg seinen Ausgang nahm. Th. F.

Leibnizens und Hungens' Briefwechsel mit Papin nebst der Biographte Papin's und einigen zugehörigen Briefen und Aktenstüden. Bearbeitet und auf Kosten der kgl. preuß. Akademie der Wissenschaften herausgegeben von Ernst Gerland. Berlin, Berlag der kgl. Akademie der Wissenschaften. 1881.

Der Gebanke einer Herausgabe der umfangreichen und kulturgeschichtlich sehr interessanten Korrespondenz Denis Bapin's, des Erfinders der Dampfmaschine, mit seinen großen Zeitgenossen Hungens und Leibniz hat in dem vorliegenden, auf Rosten der Berliner Atademie gebruckten, schon ausgestatteten Werte zur Genugthuung aller berjenigen Berwirklichung gefunden, die an einem Blicke in die geistige Wertstatt der Fürsten im Reiche der Wissenschaft ihre Freude haben. Indessen begnügte sich der Herausgeber, E. Gerland zu Kassel, nicht mit der Bublikation der auf den Bibliotheken zu Leyden und Hannover sowie in benen des British Museum und der Royal Society zu London aufbewahrten, bisher nur bruchstückweise bekannten Briefe, sondern schickte berselben eine höchst werthvolle, aus vollkommener Beherrschung des Gegenstandes hervorgegangene Biographie Papin's voraus. Eingehendes Studium der Quellen, wovon auch schon G.'s frühere Arbeiten über Papin und seine Erfindungen Zeugnis ablegen, und ein ruhiges masvolles Urtheil gereichen ber Darftellung in gleicher Beise zur Empfehlung.

Dic zwischen Papin und Hungens gewechselten Briefe, beren es übrigens nur wenige sind, stammen aus den Jahren 1675—1691. Papin's eingehende Korrespondenz mit Leibniz beginnt 1692, in der schöpferischsten Beit des französischen Gelehrten, der seines Aufenthalts an der Universität zu Marburg, wohin ihn Landgraf Karl 1688 als Prosessor der Wathematik berusen hatte. Bon dort siedelte er 1695 nach Kassel an den Hof des Landgrafen über. Die Aufgabe, welche sich der Herausgeber stellte, Papin vom Ruse eines Phantasten zu befreien, der ihm seither noch immer anhastete, scheint dem Resvollständig gelungen. In lebendigen Strichen entrollt er uns das Bild des genialen Franzosen, dessen Geistesslug seinem Jahrhundert so weit vorausgeeilt war, nach allen seinen Lichtseiten, ohne seine Schwächen

au vergessen. Mit einer Reihe von Mythen, die sich an Papin's abenteuerliches Leben und vornehmlich an seine Arbeiten im Dienste des hessischen Fürsten angeknüpft haben und durch seine französischen Biographen de la Saussahe und Ernouf eher vermehrt als aufgeklärt worden sind, wird undarmherzig aufgeräumt. So weist G. nach Aktenstücken des Marburger Staatsarchivs nach, daß die Mißhelligkeiten, in welche Papin zu Marburg mit einigen Mitgliedern der französischen Gemeinde gerieth und die seine beiden oben genannten Landsleute auf den Neid und die Eisersucht des deutschen Elements unter den Prossessionen zurückzusühren suchen, nichts weiter als ein durch Weiberskatsch entstandenes Nachbarschaftsgezänke waren. Papin's Hauptgegner bei diesem aller Wissenschaftsgezänke waren.

Auch was &. über die geringe Zuverlässigkeit der Angaben A. C. v. Uffenbach's im 1. Bande seiner "Merkwürdigen Reisen" und deffen Gemährsmanns, des Raffeler Professors Wolfart, S. 90 ff. fagt, halt Ref. für richtig. Der auf Wolfart's Erzählung aufgebauten Trabition, daß Bapin's Stellung zu Kaffel infolge einer Explosion un= haltbar geworden sei, die bei Bersuchen mit einer sog. balliftischen Bumpe in seinem Laboratorium erfolgte, steht das ganze Berhalten bes großbenkenden Landgrafen entgegen. Leider lichen biesen seine zahlreichen Feldzüge nicht dazu kommen, den Leiftungen Papin's andauernde Aufmerksamkeit zu schenken; positiven Antheil an der Erfindung der Dampfmaschine, wie man früher glaubte, nahm er wohl schwerlich. Übrigens erweist sich Uffenbach, was Ref. hier betonen möchte, auch fonst in seinem Reisebericht bezüglich des Rustands der wissenschaftlichen Institute Raffels im Jahre 1709 nichts weniger als zuverlässig. So schätzt er z. B. die damalige Kasseler Hofbibliothek auf 3-4000 Bande, mahrend es attenmäßig feststeht, daß diese 1580 gegründete Anstalt allein im Jahre 1686 durch die Erbschaft des letten reformirten Pfälzer Kurfürsten einen Zuwachs von nabezu 6000 Banden erhalten hatte.

Eine fernere fable convenue, das Schiff, mit welchem Papin 1707 Kassel verließ und das ihm in Münden die Schiffergilbe, auf ihr Stapelrecht gestützt, vernichtete, sei bereits ein Dampsschiff gewesen, wurde von G. schon an anderer Stelle (Zeitschrift des Bereins deutscher Ingenieure 20, 461 und Zeitschrift des Bereins f. hess. Wesch. u. Landeskunde N. F. 8, 221) nach ihrem Unwerthe gekennzeichnet.

Daß es dem französischen Forscher auch in Kassel an treuen Freunden nicht fehlte, die sein Streben, dem die Nachwelt heute Bewunderung zollt und Denkmaler errichtet, zu unterftüten suchten, geht aus ben beigeftigten Briefen bes Bibliothetars und Rabinetssekretärs des Landgrafen, J. S. Haas, an Leibniz hervor. Er war es, der die Anknüpfung der Korrespondenz zwischen den beiden berühmten Gelehrten vermittelte. Der gesammte Briefwechsel gewährt, so sagt der Herausgeber (S. 125), "zum ersten Male Einblick in einen Theil von Leibnigens technischen Leiftungen. Der große Philosoph trat hier freilich nicht experimentirend auf, dies überließ er Bapin, aber er eignete fich die Resultate der Experimente desselben sofort an und schlug neue vor, so baß bis zu einem gewissen Grabe beibe Staunend sehen wir ben Antheil, ben ber zusammenarbeiteten. Mann, dem die Naturwissenschaft die Erfindung der Infinitesimal= rechnung verdankt, auch an der Erfindung der Dampfmaschine genommen hat."

Bemerkt werden mag hier noch, daß G. im Einverständnis mit Gerhardt, dem Herausgeber von Leibnizens mathematischen Schriften, aus den im zweiten Abschnitte mitgetheilten Briefen alle den Streit Papin's und Leibnizens über das Kraftmaß betreffenden Stellen als ein weiteres Interesse jetzt nicht mehr bietend wegließ.

Den Schluß bes Buches bilden Briefe Papin's an Sloane, den Sekretär der Royal Society zu London. Sie find in englischer Sprache geschrieben, während die Korrespondenz mit Leibniz französisch geführt ist. In der englischen Hauptstadt war es vermuthlich, wo Papin nach einem Leben voll Kämpfen, Leiden und Entbehrungen, wie wir allen Grund anzunehmen haben, in den dürftigsten Umständen starb.

Dem Werke, bessen Wichtigkeit für die Geschichte der Naturwissenschaften vom Ref. hier nur mit kurzen Zügen angedeutet werden konnte, ist ein genaues chronologisch geordnetes Berzeichnis der Schriften Papin's beigegeben.

Der Bertrag von Altranstädt. Österreich und Schweden 1706—1707. Ein Beitrag zur Geschichte der österreichischen Politik während des Nordischen Prieges. Von Jaroslad Goll. (Aus den Abhandlungen der kgl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften 6. Folge Bd. 10.) Prag, Verlag der kgl. böhm. Ges. d. Wissenschaften. 1879.

Der Bertrag, bessen Entstehungsgeschichte in diesem Werke besleuchtet wird, wurde am 1. September 1707, also ungefähr ein Jahr

nach dem bekannten Frieden von Altranftädt, zwischen Karl XII. und dem Bevollmächtigten des Raisers Joseph I. abgeschlossen. Die hier veröffentlichten und aus bem Wiener Haus-, Hof- und Staatsarciv entnommenen Schriftstude find bereits von Noorden in seiner "Europäischen Geschichte bes 18. Jahrhunderts" (10. Buch 5. Kap.) verwerthet worden, und der Bf. hat die Darstellung desselben in der den Urkunden vorangeschickten Einleitung nur erweitert, ohne übrigens zu wesentlich neuen Resultaten zu gelangen. Aus beiden Darstellungen geht hervor, daß Karl XII. mit dem gerade damals arg bedrängten Kaifer aus purem Ubermuth ein grausames Spiel trieb. Indem er bald seinen Anschluß an Frankreich, bald die dauernde Besetzung von Schlesien ober gar einen Einfall in Böhmen fürchten ließ, qualte er die kaiserlichen Gesandten mit ben ungerechteften, bemuthigenosten und unter fich in gar keinem Zusammenhang stehenden Forderungen; und es ist fast nur Rufall, daß diese Forderungen schließlich den schlesischen Brotestanten, zu beren Beschützung sich Karl XII. als Garant des Westfälischen Friedens berechtigt glaubte, zu gute kamen, indem diesen, zum großen Nachtheil für das Ansehen des kaiserlichen Landesberrn, freie Religionsubung und Rudgabe zahlreicher Rirchen und Schulen eingeräumt werben mußte.

Bezüglich der abgedruckten Urkunden — es sind ihrer 24, die meisten in französischer Sprache abgesaßt — vermissen wir ein Druckssehlerverzeichnis, während doch die Drucksehler namentlich auf den ersten Seiten auffallend zahlreich sind und mitunter selbst das Verständnis des Textes erschweren. Th. Tupetz.

Österreich und die Papstwahl 1740. Gine Sammlung von Dokumenten aus den Ms. acta legationis Romanae Iosephi episcopi Gurcensis herausgegeben. München, Ernst Stahl. 1875.

Die durch das Ableben Klemens' XII. 1740 nothwendig gewordene Papstwahl hielt die Höse Europas durch mehrere Monate in Spannung, dis sie endlich am 17. August durch die Erhebung des Kardinals. Lamsbertini (Benedikt XIV.) ihren Abschluß fand. Das vorliegende Buch dietet auf 169 Seiten 25 auf die Papstwahl bezügliche Urkunden mit einer großen Bahl von Beilagen und eine 31 Seiten umfassende Einleitung. Der Titel entspricht nicht ganz dem Inhalte, insofern man nach demsselben erwarten könnte, daß das Verhältnis Österreichs zu dieser Papstwahl durch die abgedruckten Urkunden erschöpfend beleuchtet werde; der Herausgeber hat sich jedoch auf den zufälligen Inhalt

einiger Codices der k. Hof= und Staatsbibliothet in München be= schränkt, welche aus bem Nachlasse bes taiserlichen Proministers in Rom, Grafen Joseph M. Thun, spateren Fürstbischofs zu Paffau, herrühren. Er vermag daher zwar die Schreiben und Erlässe des Raifers an den Grafen Thun mitzutheilen, nicht aber die ohne Zweifel noch wichtigeren Berichte Thun's an ben Kaiser, welche sich vermuthlich in Wien befinden. Bum Glück wird dieser Mangel theilweise ersetzt durch die in den Beilagen der kaiserlichen Erlasse enthaltenen Berichte ber anderen Agenten bes Raifers, bes mit bem "Secretum" betrauten Karbinals Giudice, des kaiserlichen Drators Brincipe di Santa Croce, des früheren, noch vor der Bahl verstorbenen Proministers Grafen Harrach u. a., und so erhalten wir benn boch durch das Ganze einen recht interessanten Einblick in die diplomatische Kampsweise des kaiserlichen Hofes. Mit Verwunderung vernehmen wir, daß das Secretum einem Kardinal anvertraut wurde, welcher, alt, gebrechlich, mit ber tonangebenden Persönlichkeit bes Konklave, bem Kardinal Corfini, verfeindet, ja sogar im Verdacht war, daß er im ftillen ein Anhanger des mit Ofterreich verfeindeten Spaniens sei, daß man auch bem Principe di Santa Croce nicht traute und ihn durch die anderen Bevollmächtigten gleichsam über= machen ließ; daß endlich neben Giudice, bem Brincipe und Thun auch ber Kardinal Kollonitsch in einer nicht näher befinirbaren Bertrauens= ftellung bes Raifers für die Borgange innerhalb des Konklave fich Es ist dasselbe Verfahren, welches, in der Kriegführung angewendet, kurz vorher zu den Niederlagen und dem schimpflichen Friedensschlusse zu Belgrad 1739 geführt hatte. Hier war indes der Ausgang, wahrscheinlich infolge ber Bemühungen Thun's, trop ber Übermacht der französisch : spanischen Kardinäle ein überraschend günftiger; ber gewählte Lambertini galt für einen Freund Österreichs und nahm in ber That gleich barauf in bem Streite um bas Bis= thum Augsburg die Bartei des Raisers gegen den mit Ofterreich verfeindeten Rurfürsten von Baiern.

Die Einleitung, welche den Urkunden vorangeschickt ist, enthält alles zum Verständnis derselben Nothwendige, aber auch einiges Überslüssige; eine allgemeine Kenntnis der Begebenheiten unter der Regierung Kaiser Karl's VI. kann man wohl bei jedem Historiker vorsaussetzen, der diese Dokumente benutzen wird. In Bezug auf die Urkunden selbst hätte es sich wohl empsohlen, die zufällige Anordnung als Aktenstücke mit Beilagen zu verlassen und die Schriftstücke, nach

Beit und Inhalt angemessen geordnet, jede Urkunde unter einer eigenen Nummer, aufzuführen; auch ein Verzeichnis der abgedruckten Schriftsstücke am Schlusse wäre gewiß nicht unwillkommen gewesen.

Th. Tupetz.

Th. B. Danzel und G. E. Guhrauer, Gotthold Ephraim Lessing. Sein Leben und seine Berte. Zweite berichtigte und vermehrte Auflage. Herausgegeben von B. v. Malgahn und R. Boxberger. Berlin, Hofmann. 1880.

In der Lessing-Literatur hat mährend der letten Jahre eine unerfreuliche Uberproduktion geherrscht. Nach und nach verlaufen sich die Gewässer. Strodtmann's Auszug aus Sime's Buch, einer dankenswerthen englischen Leiftung, Claudi's Übersetzung des Zimmern'schen Machwerts werden bald vergessen sein. Das vorige Sahr brachte das hyperkritische, mannigfach anregende Buch von R. Manr "Bei= trage zur Beurtheilung G. E. Leffing's". Bon den Gaben zu Leffing's hundertjährigem Todestag zeichnen sich, außer dem nicht im Sandel befindlichen prachtvollen Nathandruck, mit welchem Institute und Ginzelne beschenkt worden sind, und einem Auffat Scherer's "Deutsche Rundschau" Febr. 1881, B. Wagner's Lessing-Forschungen vor allen übrigen durch eine Fülle neuen Materiales aus. Der Historiker wird Leffing hier als Überseter kleinerer geschichtlicher Schriften Voltaire's Der Recensionenschat des jungen Journalisten er= kennen lernen. scheint mannigfach gemehrt. Beter hat das erste Gedicht Leffing's an's Licht gezogen. So bedarf auch die neueste hempel'iche Ausgabe ber Werke einer Erganzung und die zweite Auflage bes grundlegenden Danzel'schen Werkes mancher Nachträge. Die Berausgeber haben an Danzel's Tert sehr wenig geandert, einige Frrthumer berichtigt, Ent= bedungen eingeschaltet oder in den Anmerkungen berührt. Die Bolemit gegen fog. Leffingfeinde hatten wir ihnen gern erlaffen. Für die Meißner Schulzeit ist jett auf Peter's Auffat "Deutsche Rundschau" März 1881 und seine urtundlichen Mittheilungen "Archiv für Literaturgeschichte" 10, 285 ff. zu verweisen. Die Seitenzahlen der Malkahn'schen und hempel'schen Ausgabe find beigesett worden, mas ben Gebrauch des als Standard work längst anerkannten, durch Borzüge und Mängel lehrreichen, gediegenen, aber schwerflussigen Buches wesentlich erleichtert. Danzel's Anhang ist durch eine Anzahl Lessingen zugewiesener Recenfionen aus der Rüdiger'schen (Bossischen) Zeitung 1749 erfett worden, von denen mehr als eine sicher Leffingen nicht Erich Schmidt. angehört.

Christian Felix Weiße und seine Beziehungen zur deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts. Bon J. Minor. Innsbrutt, Wagner. 1880.

Diese gründliche und gut geschriebene Monographie behandelt erschöpfend das Leben und Wirken eines Schriftstellers, ber zwar nie auf der Höhe der Beit stand, aber mit seinen gablreichen Dramen die Sympathie des großen Bublikums für lange Jahre gewann, als konservativer Redakteur der Bibliothek der schönen Wissenschaften eine bedeutende Rolle im belletristischen Zeitungswesen spielte, als Lieder= dichter in aller Munde und als "Kinderfreund" der Liebling der beutschen Familie war. Der literarhiftorische Zusammenhang wird besonnen und umsichtig dargelegt, noch besser für die Trauerspiele als für die Komödien, wo Minor sich etwas einseitig auf Weiße's Borbild Lessing beschränkt. Borzüglich ist der Abschnitt über das Singspiel und den Leipziger Theaterstreit. Wir erhalten manchen neuen Aufschluß über die literarischen Parteiungen und werden über die Mit= arbeiter, den Inhalt und die Tendenzen der Bibliothek genau unterrichtet. Das neue briefliche Material hat Minor später im Archiv für Literaturgeschichte 9, 453 ff. vorgelegt. Erich Schmidt.

Jugendbriefe Goethe's, ausgewählt und erläutert von Bilhelm Fielit. Berlin, Beidmann. 1880.

Die geschickte Auslese reicht bis in das Jahr 1783. Stücke aus Goethe's Tagebuch (Ausg. Reil 1875) sind angeschlossen und ein Personenregister. Das Buch ist in erster Linie für die reifere Jugend zu genußreichem Studium geeignet. Fielit hat einiges gefürzt, die Orthographie Goethe's nach dem neuesten Reglement normirt, ein paar starke Ausbrücke gemäßigt. Bon den Briefen an Kraft hätten etliche wegbleiben können. Schlichte zusammenfassende Übersichten leiten von einer kleineren oder größeren Beriode zur andern. Die Anmerkungen sind, von Kleinigkeiten abgesehen, durchaus zuverlässig und aus sicherer Kenntnis auch kleinster Beiträge zur Goethe-Literatur erwachsen. Auch die Goethe=Forscher werden aus einigen derselben Belehrung oder Anregung schöpfen. Fielit hat die Korrespondenz "Schiller und Lotte" vortrefflich neu edirt und die zweite Ausgabe von Goethe's Briefen an Frau v. Stein, deren erste wir Schöu's kundiger Sorgfalt verdanken, zu liefern übernommen.

Erich Schmidt.

Goethe's Briefe an die Gräfin Auguste zu Stolberg, verwitwete Gräfin von Bernstorff. Zweite Auflage mit Einleitung und Anmerkungen. Leipzig, Brockhaus. 1881.

Der erste Abdrud ist 1839 in der Urania und separat erfolgt. 28. Arndt, beffen Gifer uns neuerdings auch mit fehr werthvollen Briefen von Goethe an Luden und einer Ausgabe der ersten Fassung. von "Feri und Bätely" beschenkte, hat die Originale, soweit sie er= reichbar waren, neu verglichen, aber nach Binzer's Sorgfalt wenig zu verbessern gehabt. Er vermerkt unter ben Zeilen alle Korrekturen Goethe's und gewiffenhaft sogar jeden Wechsel von Tinte und Feder. Seine Einleitung hat einiges aus der älteren aufnehmen muffen, ift aber eine gewissenhafte, lebendige, nur — wie auch manches in den Anmerkungen — mitunter etwas zu emphatische und vielleicht zu citatenreiche Orientirung über Goethe und Gustchen, die nach Lotte und vor Frau v. Stein des Dichters vertraute Beichtigerin mar. Arndt ist in der großen Goethe-Literatur sehr bewandert. Er konnte ungedruckte Briefe Stolberg's an Bog benuten. Auch auf Frit Stolberg und andere Verwandte und Freunde Augustens fällt neues Licht. Reichliche Anmerkungen erörtern Fragen ber Datirung, erläutern Sachliches und Verfönliches, bringen zahlreiche Varallelftellen und Belege auch aus schwer zugänglichen Schriften bei und vergleichen gern einzelne Säte der Briefe mit Stellen in Dichtungen, was für die Entstehungsgeschichte der letteren oft wichtig ift. Die Ausstattung verdient alles Lob. Erich Schmidt.

Briefwechsel zwischen Goethe und K. Göttling in den Jahren 1824—1831. Herausgegeben und mit einem Vorwort begleitet von Kuno Fischer. München, Bassermann. 1880.

Der Jenaer Philolog G. war ein exakter und verständnisvoller Gehilse bei der Ausgabe letzter Hand. Auf diese beziehen sich die meisten Goethe'schen Zettel. Fischer hätte die erörterten Stellen citiren sollen, aber Anmerkungen und Register sehlen der Veröffentlichung ganz. Ein Brief Göttling's vom 27. Oktober 1826 (S. Boisserée 2, 449) ist übersehen worden. Am anziehendsten sind Göttling's frische Reisebriese aus Italien 1828. Über Nieduhr vgl. S. 18 und 21. Ein schönes reines Verhältnis zwischen einem hohen Försberer und einem treuen Jünger thut sich in diesen Briesen auf.

Erich Schmidt.

Die Fürstin Amalie von Gallisin und ihre Freunde. Bon Joseph Galland. Köln, Bachem. 1880.

Die weitschichtige Literatur über die Führerin der Frommen zu Münfter wird hier erheblich bereichert, die Arbeit Raterkamp's. Schlüter's u. f. w. vielfach erganzt und berichtigt. Die Archive ber Fürstenberg, Stolberg, Droste = Bischering standen dem Bf. offen. Interessante Briefe erhöhen ben Werth bes Buches, bem die Geschichte bes politischen, literarischen und religiöfen Lebens manchen Aufschluß entnehmen tann. Außer ber Helbin und ihren Angehörigen, ber "Familia sacra", treten Fürstenberg, hemsterhuis, F. H. Jacobi, hamann, Overberg, Bigenmann hervor. Für Stolberg gieben wir Berbst's vortreffliche, von Galland auffallend vernachlässigte Darftellung in der Bog-Biographie bei weitem vor. Epochen im Seelenleben der Fürstin werden klar geschieden. Die Kritik ift bei aller Bewunderung und Proselhtenmacherei nicht ganz verkummert, boch tritt allmählich die tendenziöse Einseitigkeit immer nackter und dreifter hervor; denn nachdem Goethe's Münsterer Aufenthalt leidlich billig geschildert worden ift, muffen S. 174 ff. die "driftlich-encyklopädische" Bildung der Münfterer und die "heidnisch-grammatische" Schule Weimars in einen Kontraft treten, bei bem Licht und Schatten sehr ungerecht vertheilt und (S. 178 ff.) bie neuen Beiben, Goethe voran, an den Schandvfahl geftellt werden. Erich Schmidt.

Briefwechiel des Freiherrn Karl Hartwig Gregor von Meusebach mit Jakob und Wilhelm Grimm. Nebst einleitenden Bemerkungen über den Verkehr des Sammlers mit gelehrten Freunden, Anmerkungen und einem Anhang von der Berufung der Brüder Grimm nach Berlin. Herausgegeben von Camillus Wendeler. Heilbronn, Gebr. Henninger. 1880.

Meusebach ist als Büchersammler und Erforscher der deutschen Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts von den Anregungen der jüngeren, der Heidelberger Romantik ausgegangen. Über dem Sammeln kam er nicht zum Ausarbeiten und zur Drucklegung. Seine großen Pläne für das Volkslied, für Luther, vor allem für Fischart sind unsausgeführt geblieben. "Fischart=Studien", d. h. Korrespondenzen und Notizen über Fischart hat Wendeler, unser bester Fischart-Kenner, 1879 herausgegeben. W.'s Einleitung hier ist etwas zu reichlich gerathen. Wir sehen den empfindlichen Mann in vielsach gestörtem Verkehr mit Görres, Laßberg, Lachmann, Haupt, Wackernagel, Hossmann von Fallerssleben, aber auch mit Halling u. s. w. 1820—1846 stand er in historische Zeitschrift R. F. Bb. XI.

eifrigem Briefwechsel mit den Brüdern Grimm. Dieses Verhältnis blieb ohne Trübung. Wie in der Korrespondenz der Brüder unter einander, so zieht auch hier den Leser mehr das Häusliche, Persönsliche in Scherz und Leid an, als die vielen Anfragen und nicht selten bogenlangen Erörterungen über deutsche Sage, Dichtung und Gramsmatik, die allerdings viel Lehrreiches enthalten. Die Anmerkungen sind fast zu sorgfältig. Auch hier neues Ungedrucktes von und über Müller, Zeune u. s. w., den Grimm, Lachmann u. s. w.; für Bettinens "Briefwechsel Goethe's mit einem Kinde" wird altes und neues Masterial an Urtheilen vereinigt. S. 255 ff. über die Berufung der Grimm nach Berlin, Bettinens Werk. Besonders hervorzuheben ist die Korzrespondenz zwischen Bettina und dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm. Erich Schmidt.

Die Reform der Verwaltungsorganisation unter Stein und Hardenberg. Bon Ernst Meier. Leipzig, Duncker u. Humblot. 1881.

Der Bf. dieses Werkes hat seine Aufgabe in glänzender Weise gelöft, und dieses Urtheil gilt ebenso von denjenigen Partien des großen Stoffes, die der wissenschaftlichen Arbeit ein dankbares, als auch von den nicht wenigen Theilen, die derselben nur ein sehr un= bankbares Feld boten. Das Meier'sche Werk zerfällt in fünf Abschnitte. Der erfte berfelben - "ber bestehende Buftand" - ift einleitender "Eine Geschichte ber Berwaltungsorganisation mahrend bes 18. Nahrhunderts hat nicht im Plane gelegen." Aber die ganze Reform tonn dem Leser nur zum Verständnis gebracht werden, wenn zuvor in großen Rügen die frühere Verwaltungsorganisation, wie fie ihren Charafter durch den "größten inneren König" Friedrich Wilhelm I. empfangen hat, vorgeführt wird. Die Ausarbeitung diefes einleitenden Abschnittes war keine undankbare Aufgabe: es ist ja bekannt, daß in neuerer Zeit die Forschung sich ber Staatsorganisation, die Friedrich Wilhelm I. schuf, mit großer Vorliebe zugewendet hat, und daß, je tiefer die Forschung in diese Dinge eindrang, besto höher die Anerkennung für das große Organisationstalent jenes Königs stieg. Es mag nur an die neuesten Arbeiten Schmoller's über diese Beriode erinnert Aber auch für diese Periode hat M. ein reiches neues Material verarbeitet, und jedenfalls hat er zuerst in so spstematischer Beise die frühere Organisation zu juristischer Darstellung gebracht.

Eine ganz vorzügliche Charakteristik der "Männer und Ideen ber Reform" gibt sodann der zweite kurze aber inhaltreiche Abschnitt.

Nur schwer kann Ref. ber Bersuchung widerstehen, gerade auf diesen Abschnitt näher einzutreten und Ercerpte baraus hier mitzutheilen. Die großen Streitfragen über Zwed und Aufgaben bes Staates, welche gerade in unseren Tagen wieder das öffentliche Leben so tief erregen, werben in ben Dentschriften ber Stein, Barbenberg, Binde, Schon, Schrötter mit größtem Ernfte erörtert. Wie sehr man sich speziell bei Stein's Auffassung vom Staate an den größten Staats= mann der Neuzeit gemahnt findet, wird keinem Leser entgehen können, mahrend auf ber andern Seite Harbenberg und Schon, als unbedingte Anhänger von Abam Smith, das Prinzip von der Freibeit des Individuums in der Gesetgebung bis zu seinen letten Ronsequenzen verwirklicht wissen möchten. Dt. theilt eine Rulle ber charafteriftischften Außerungen ber eben genannten Staatsmänner mit. - Daran schließt fich im britten Abschnitte die Darstellung ber "Reorganisation der Central= und Provinzialbehörden", im vierten die "Städteordnung", im fünften und letten "die Rreis-, Bolizeiund Gemeindeverfassung des platten Landes". Die beiden letteren Abschnitte "enthalten einen vollständigen Neubau mit bisher ganzlich unbekanntem Material", mahrend hinfichtlich des britten Abschnittes das Material zwar zum Theil bereits bekannt (burch Pert aus dem Nachlasse Stein's), aber nicht verarbeitet war; zum Theil aber ist auch hier das Material neu, und zwar gilt dies gerade bezüglich der cigenthumlichsten Institution, welche die Reformgesetzgebung für die Provinzialverwaltung geschaffen hat, der der Oberpräsidenten. Die intereffanten Gegenfäte ber Meinungen über ben bem Amt bes Oberpräfidenten zu gebenden Inhalt treten aus bem von D. mitgetheilten Materiale in sehr charatteristischer Beise hervor; die Kontroverse, ob der Oberpräsident oberster Chef der Provinzialverwaltung oder über derselben stehend Kommissär des Staatsministeriums — eine Reminiscenz an die früheren Provinzialminister - sein solle, hat eine prinzipielle Erledigung doch eigentlich bis heute nicht gefunden, wenn auch der lettere Gesichtspunkt stark überwiegt. Dem Hinweis darauf, daß das Umt des Oberpräsidenten den ein volles Arbeitsleben auß= füllenden Inhalt nur durch den ersteren Gesichtspunkt empfangen könne, wird man taum die Berechtigung absprechen können. Jedenfalls hat sich die Institution bei der großen territorialen Ausdehnung der preußischen Provinzen und dank einer offenbar in der Regel sehr glucklichen Auswahl der Trager dieser weit mehr auf der perfonlichen Bedeutung des Trägers als auf formulirten Rechtsfäten beruhenden

Amtes späterhin — im Ansang war dies keineswegs der Fall (Meier S. 213) — aus's beste für den preußischen Staat bewährt. Die Organissation des Staatsministeriums, der Oberpräsidien und der Regierungen wurde durch die Resormgesetzgebung zu einem sesten Abschlusse gebracht und bildet dis zur Stunde, wenn auch modisizirt und ergänzt, die Basis der preußischen Staatsverwaltung. Ob für die Regierungen das Personals oder Rollegialspstem zu adoptiren sei, wurde schon damalssehr lebhaft ventilirt und kontrovertirt: man nahm bekanntlich das Rolslegialspstem an.

Ebenso gelangte auch die Städteordnung zu einem relativen Ab= ichlusse. Die historische Genesis berselben ift von großem Interesse; die einzelnen Stadien derselben hat M. zum ersten Male vollständig aufgeklärt und im Anschluß bieran noch die hochwichtigen Modifi= fationen, welche die Stein'sche Städteordnung durch die Städteordnung von 1831 erfuhr, nach ihrer prinziviellen Bedeutung gewürdigt. Die beiden wichtigsten Buntte, um welche es sich bei der Feststellung der Städteordnung handelte und welche man auf den erften Burf nicht richtig ordnete, waren das Verhältnis der Stadtverordneten zum Magistrat und die Staatsaufsicht über die städtische Selbstverwaltung, welche Stein ziemlich vollständig preisgegeben hatte. In dieser Beziehung erfolgte erft nach ben Bewegungen bes Jahres 1848 eine durchgreifende Remedur, ba jene Städteordnungen "innerhalb bes Staatsverbandes kleine, faft unabhängige Republiken geschaffen hatten, die in der konstitutionellen Monarchie weniger als in der früheren Staatsform ihre Stelle finden konnten" (aus dem Rommisfionsbericht des Abgeordnetenhauses über den Entwurf der Gemeindeordnung von 1850, Meier S. 306).

Nicht zum Abschluß gelangte weiterhin bekanntlich die Organisation der Verwaltung des platten Landes. Bis auf diese Stunde ist dieser Abschluß nicht erreicht. Die Vorarbeiten waren auch für diesen schwierigsten Theil der Resorm gemacht: ausführlich und sorgfältig hatte man erwogen, wie weit eine Übertragung des englischen Vorbildes — Vince war der begeisterte Vertreter dieses Ideals — auf Preußen möglich und gut sei; die hierüber erstatteten Gutachten sind von höchstem Interesse und zeichnen sich durch eine Fülle von Anzregungen und Bedenken aus, die auch heute noch die sorgfältigste Erwägung verdienen dürsten. Ganz besonders gilt dies von den Ersörterungen, welche über das gegenseitige Verhältnis von Polizei und Kommunalverwaltung gepflogen wurden. Dabei hatte vielleicht Schön

für die Interessen und Nothwendigkeiten des Staates gegenüber der Selbstverwaltung in Polizeisachen doch den klarsten und richtigsten Blick, was sonst dei seinen vom Doktrinarismus des Individualitätse prinzips ganz beherrschten Anschauungen keineswegs immer der Fall war. M. (S. 406) sindet allerdings in den einschlägigen Bemerkungen Schön's "geradezu eine Negation der Grundprinzipien der Städtes ordnung sowie aller wahrhaften Selbstverwaltung, die seitdem in Deutschland zur Aussührung gekommen ist und die einsach darauf beruht, daß gleichzeitig Staatse und Kommunalgeschäfte durch gewählte Organe besorgt werden".

Neben ber prinzipiellen Streitfrage, welche die Verwaltungssorganisation des platten Landes so schwierig machte: ob bzw. inwiesweit die ihrer Natur nach rein staatliche Funktion der Polizei den kommunalen Selbstwerwaltungskörpern übertragen werden könne, bot jene Organisation in Preußen noch eine besondere Schwierigkeit eigensthümlicher Art, welche vollständig wohl niemals überwunden werden kann. Diese Schwierigkeit liegt in dem Mangel der Vorsgemeinde in den östlichen Provinzen der preußischen Monarchie. Den Entwicklungssgang, welcher hierzu sührte, stellt M. in Kürze dar und kommt dabei zu dem abschließenden Resultate, daß der Kreis sederzeit die unterste Stufe der Verwaltungsorganisation in diesen Territorien sein und bleiben müsse, da die Einzelgemeinde, soweit eine solche bestehe, nicht leistungsfähig genug zu selbständiger Organisation und im übrigen das platte Land überwiegend vom selbständigen Gutsbezirk beherrscht sei.

Über die großen Schwierigkeiten nach den angedeuteten Richtungen war man nach langer Verhandlung zwischen den Koryphäen dieser Resormzeit endlich Herr geworden und der desinitive Organisationsplan war sestgestellt. Da mußte Stein zurücktreten, und damit war die Resorm gescheitert. Denn den Nachsolgern im Regimente schienen die Vorarbeiten nicht erschöpfend, sie begannen zu revidiren und kamen damit nicht zum Abschluß. Gewiß muß man M. beistimmen, wenn er den Rücktritt Stein's als ein Ereignis von ganz underechendarer Besteutung für die weitere Entwicklung des preußischen Staates bezeichnet. Die Organisation des platten Landes ist ja nunmehr gemäß der Kreisordnung durchgeführt; ob aber das letzte Wort hinsichtlich dieser Organisation bereits gesprochen ist, erscheint mehr als fraglich.

In jedem Falle wird man nicht allein bezüglich des theoretischshistorischen und des praktischen Berständnisses der geltenden Geseggebung, sondern auch bezüglich der gesunden Beiterentwicklung der=

selben noch vielfach Anlaß haben, auf die Vorarbeiten und Entwürfe ber Stein'schen Veriode zurudzugehen. Darum begrüßen wir die Arbeit M.'s in jeder Beziehung mit Freude. Sie bezeugt ebenso große Sorgfalt im historischen Detail als prattisches Verständnis für die Aufgaben und Interessen des Staates gegenüber den Prinzipien der Selbstverwaltung. Die in großen Rügen gegebene Charafteristik der im Vordergrund ber Reformbewegung stehenden Staatsmänner ift meister= haft, und andrerseits verdient es besonders hervorgehoben zu werden, daß M. über dem Blid auf die großen Männer der Reform die Berdienste der kleinen nicht übersehen hat; vielmehr ist er gerade mit Sorgfalt diesen Berdiensten nachgegangen, speziell ben Arbeiten mehrerer Rathe des oftpreußischen Provinzialdepartements, und stellt fie in das schönste Licht. Endlich soll die Genauigkeit noch besonders gerühmt werden, mit der M. das juriftische Detail der Reformgesetze nicht nur, sondern auch der Entwürfe dargestellt hat; handelt es sich dabei auch manchmal um wahres Gestrüpp, durch das man sich den Weg erst mühiam bahnen muß, so fällt doch gerade burch die Betrachtung ber Einzelbestimmungen vielfach erft bas rechte Licht auf die gesetzgeberischen Gedanken, und auch in dieser Beziehung ware es vielleicht gar manchmal angezeigt, für das praktische Bedürfnis auch der heutigen Zeit auf die Arbeiten der Reformperiode zurückzugehen.

Das M.'sche Werk wird Juristen, Politikern, Historikern und Verwaltungsbeamten zu reicher Belehrung dienen, und von allen Seiten wird dem verdienstvollen Bf. lebhafter Dank erstattet werden. Wir aber geben zum Schlusse noch dem Wunsche Ausdruck, das vorsliegende Werk möge im Laufe der Zeit sich erweitern zu einer vollsständigen Geschichte der preußischen Verwaltung im 19. Jahrhundert. Nach dem Bekenntnis der Vorrede hat ja der Bf. diesen Gedanken bereits in Erwägung gezogen: möge derselbe in gleich hervorragender Weise seine Aussührung sinden, wie der Plan, nach welchem das vorsliegende Werk entstanden ist.

Juftus Erich Bollmann. Ein Lebensbild aus zwei Belttheilen. Heraus= gegeben von Friedrich Kapp. Berlin, Springer. 1880.

Es wird sich kaum behaupten lassen, daß unser historisches Wissen durch dieses Buch eine wesentliche Bereicherung ersahren hat. Bom geschichtswissenschaftlichen Standpunkte aus besteht sein Werth vornehmlich darin, daß wir die Urtheile eines bedeutenden Mannes hören über weltgeschichtliche Persönlichkeiten, mit denen er in mehr oder

minder innigen perfonlichen Beziehungen fteht, und über weltgeschicht= liche Ereignisse, die fich unmittelbar unter seinen Augen abspielen. Bollmann hat allerdings gelegentlich auch selbst eine interessante ober gar belangreiche politische Rolle gespielt, wie z. B. in der sog. "Berschwörung" von Aaron Burr und auf bem Wiener Rongreß, namentlich durch seinen Einfluß auf die Finanzreformen Stadion's. Allein gerade über diese Episoden seines buntbewegten Lebens erfahren wir nur sehr wenig, im Grunde nur gerade genug, um das Verlangen nach eindringenderer Renntnis zu weden. Gine Denkschrift bon ihni war die Basis ber angestrebten Reform bes öfterreichischen Geldwesens. Boll Selbstgefühl schreibt er an Barnhagen in einem schon von diesem veröffentlichten Brief: "Stadion — wie ich soeben gehört — bringt nun alle meine Blane zur Ausführung. Bebeutend ift diese Revolution doch gewiß, und von mir ging fie aus, wiewohl mich in der Sache niemand nennt und mir auch baraus bis jest noch nicht der mindeste Bortheil entsprungen. Dein Plan ift in allen Zügen, im wesentlichen wie im besonderen, beibehalten worden", — aber er muß hinzufügen: "nur hat man sich eine Abweichung erlaubt, die mir gefährlich scheint". Und etliche Monate später, als fich seine Befürchtungen zu bestätigen begonnen, schreibt er bitter: "Dak meine ehrlich gemeinten, uneigennütigen, vernünftigen Borfchlage eine Ginleitung, ein Instrument zu Brivatspekulationen geworden find — ist boch ärgerlich, wenn man sich über's Alltägliche und Gemeine ärgern bürfte! — Es ist aber sehr natürlich, daß man nicht sehr begierig sein kann, mich in Wien zu sehen. Wenn ich Reit hatte und es ber Mühe sich lohnte, so ließe sich ein recht interessantes Pamphlet über diese Geschichte schreiben." Gerade seine übeln Erfahrungen in dieser Anaclegenheit, über die wir allein etwas besser unterrichtet sind, lassen den Bunsch lebhafter werden, mehr über seine Rathschläge, Urtheile und Abmahnungen in Wien vom Herbst 1814 bis zum Frühling 1815 zu erfahren. Bielleicht geschieht das noch einmal, da es doch noch hier oder da eine unedirte Brivatkorrespondenz geben dürfte, in der sich ein Fund wie der aus dem Schlaberndorff'schen Nachlaß (S. 374—380) machen ließe. Auch wird boch hoffentlich der eigene handschriftliche Nachlaß Bollmann's noch endlich von den Erben seiner in Phila= delphia lebenden Töchter einem kompetenten Fachmanne zur Berwerthung überlassen werden, falls nicht etwa diese Damen den von ihnen mit so sonderbarer Eifersucht gehüteten Schatz vor ihrem Tode in Flammen aufgeben laffen. Die Hoffnung, durch Bollmann einiges

Licht in das tiefe Dunkel ber Burr'schen Angelegenheit gebracht zu sehen, scheint bagegen endgültig aufgegeben werden zu müssen.

Der Versuch Bollmann's, Lafavette aus seiner Gefangenschaft in Olmütz zu befreien, ift von dem Berausgeber auf Grund der Akten in allen wichtigeren Bunkten vollkommen klargeftellt. Dieses kuhne Bagnis hat Bollmann's Namen in ganz Europa bekannt gemacht und ihn in weiteren Kreisen lebendig erhalten; allein so interessant es auch vom biographischen und dramatischen Gesichtspunkte aus ist, in der Geschichte verdient es boch wohl nur eine ganz beiläufige Erwähnung. Biel werthvoller erscheinen Ref. die Charakterisirungen bedeutender Perfönlichkeiten, wie Lafapette, Talleprand, Narbonne, Mme. de Staël u. s. w., und die Stimmungsbilder, welche die geiftvolle Feder des Briefschreibers in den Zeiten der Revolution entwirft. Seine Urtheile über dieselben Versonen und Ereignisse modifiziren sich erheblich, aber find darum nur um so interessanter. Wir sehen nicht nur, wie sich das große Revolutionsdrama in dem Urtheile eines der geistig hervor= ragendsten Zeitgenoffen darftellt, dessen Ausichten sich mit den fort= schreitenben Ereignissen klären und entwickeln, sondern es treten auch in dem Spiegel bieses individuellen Geiftes scharf und mit der ganzen Naivität der Unmittelbarkeit die wechselnden Strömungen der Tagesmeinung hervor. Roch den 14. März 1792 schreibt er aus Paris von Marie Antoinette: "Sie ist übrigens so verdorben, daß kalte und biedere Leute von ihr sagen: fie habe auch keine Dammerung von Empfindung und Redlichkeit. — Sie ift die erfte und lette Urfache alles Übels." Aber schon am 5. Juni schreibt er: "Die Königin übt die äußerste Sparsamkeit; sie läßt sogar ihre Kleider flicen. Das ift, glaube ich, weder Reue noch Affektation, sondern das Bedürfnis einer unruhigen, thatigen Seele, fich in irgend einem Extrem zu befinden, um fich zu gefallen; vielleicht auch zum Theil bitterer Berdruß über bas Ganze. Überhaupt ift fie eine merkwürdige, kluge, häufig mißkannte Frau, beren Inneres es werth ware, daß man heller darin fähe. Ihr Ansehen ift immer beiter, fest und ruhig. Aber unpopuläre Rurudgezogenheit schabet an ihr ber guten Sache." Ein volles Berständnis von dem Charakter der Königin hat Bollmann, soweit diese Briefe ersehen lassen, nie gewonnen, aber immer mehr drang er zu ber Erkenntnis burch, daß alle perfonlichen Fehler und Berfculbungen höchstens setundäre Momente seien und hier ein Weltgericht sich vollziehe, in dem die Sünden der Bäter an den Kindern heimgesucht würden. "Sie ist nicht so schlecht, wie Barteisucht und Brivathaß

fie gemacht hat und wie ich selbst anfänglich glaubte. Ich habe seitdem viele Ruge von Chelmuth und Menschenliebe von ihr gesammelt. Sie war ausschweifend und verschwenderisch, wie die meisten Beiber von Paris, aber beides, hingeriffen, arglos und ohne Berechnung der Folgen. Wohlwollend und gütig von Natur — hat fie auch manches Leiden getröstet. Ihre Fehler hat sie hart gebüßt. Ihre Haare sind grau geworben seit acht Monden. Ihre Fehler schienen mir nie verzeihlicher als in der Nationalversammlung, wo ich gegen ihr über, in dem Augenblick so ganz geschildert, den bemitleidenswerthen, guten, armen, unvermögenden Ludwig XVI., ihre große Entschuldigung sah." Mächtig padend ift die Schilderung des 10. August, währenddessen Bollmann sich immer im dichtesten Gewühl und öfters an den entscheibenden Bunkten befand. Bon dem Könige heißt es ba: "Es entstand die Frage: wo ihn hinthun? -- Bahrend der Berath= schlagungen barüber lag ber König, auf seine Sande gestützt, mit dem Bauche halb über ben Tisch, ber bor bem Präsidenten ftand. Rindisch läppisch und kindisch gutmuthig, sorglos und unbekummert, in diesem ernften, gefährlichen Augenblick auch ohne die mindeste Spur von Burde, von Überlegung, von Ideenarbeit, hörte er den Reden für und wider der verschiedenen Mitglieder zu, ohngefähr wie einer, der zum erften Mal so etwas bort und in einer dummen Erstarrung balb lachend zu fich fagt: Das ist doch närrisch."

Die amerikanischen Briefe legen wohl das lauteste Reugnis für die geistige Bedeutung Bollmann's ab. In vielen Dingen — und in erfter Stelle hinfictlich ber Sklaverei — fieht er weit schärfer und richtiger als manches Kahr nach ihm Tocqueville, ber boch auch ein vortrefflicher Beobachter war, wenngleich sein bekanntes Werk über die Bereinigten Staaten weit über Gebühr gepriesen worden ist. Auch Bollmann aber urtheilt häufig allzurasch und schießt oft weit am Riele vorbei. Namentlich mahrend ber erften Zeit seines amerikanischen Aufenthaltes ift er sehr geneigt, mehr was dereinft sein wird, als was wirklich schon ift, zu seben. In der harten Schule langjähriger schwerer Erfahrungen klären sich jedoch seine Ansichten über Versonen wie über Berhältnisse mehr und mehr. Er urtheilt unnachsichtig und scharf, und wenn ber Herausgeber auch mit Recht sagt, daß er nie gehässig wird, so läßt er sich doch in den späteren Sahren immer ausschließ= licher über die Schattenseiten aus. Erft als er nach Europa zurücgekehrt ift, kommen ihm die Lichtseiten wieder lebhaft zum Bewußtsein. Am 8. Dezember 1814 schreibt er aus Wien: "Um Gotteswillen! find benn alle Diplomaten beschränkt und alle Gelehrten unklug? Muß ich wieber in die amerikanischen Wälder, um gesunde Vernunft zu finden?"

Die amerikanische Korrespondenz der ersten Jahre enthält eine ziemlich reiche Fülle dankenswerther thatsächlicher Angaben, während die Briefe aus den späteren Jahren wie überhaupt die größere Hälfte bes Buches nur von ganz perfonlichen Angelegenheiten handeln, die an dieser Stelle keine Berücksichtigung finden können, obwohl jede Seite dieses Lebensromanes das lebhafteste Interesse erregt. Ref. ift überzeugt, daß er rasch einen zahlreichen Leserkreis finden wird, und glaubt daher den Herausgeber auf einige Unklarheiten und Ungenauigkeiten aufmerksam machen zu sollen, damit fie in einer zweiten Auflage verbessert werden. S. 2 heißt es, Bollmann's Mutter sei schon 1790 gestorben. S. 68 in einem Brief vom 15. Juli 1792 läßt er aber noch "die gute Mutter" und S. 134 in einem Brief vom 5. März 1793 "die liebe Mutter" grüßen. Ift die Angabe auf S. 2 unrichtig. ober rebet er hier nicht von der eigenen Mutter? Der Brief S. 62 — "Baris, 5. Juni 1792" — ist falsch batirt, da er Lafapette's Berhalten nach den Ereignissen vom 20. Juni bespricht. Lafapette war nicht, wie der Herausgeber S. 209 sagt, "bereits am 16. Juni 1792 in Baris eingetroffen", sondern kam erst am 28. Juni, wie in dem eben angeführten falsch batirten Brief von Bollmann richtig angegeben Welche Vorgänge bei der Präsidentenwahl von 1801 den Bf. zu der irrigen Behauptung veranlaßt haben, daß Jefferson "mur durch das Los über ihn (Aaron Burr) siegte" (S. 332), kann ich mir nicht denken. Auch die damaligen Bestimmungen der Verfassung über die Bräsidentenwahl kannten eine Entscheidung durch das Los nicht, und die Wahl durch das Repräsentantenhaus ging streng nach dem Buchstaben der Verfassung vor sich, wenngleich die Föderalisten sich geraume Beit in unverantwortlicher Beise gegen den Geist derselben auflehnten. Siehe die genaue Geschichte der Wahl in meinem Werke "Berfaffung und Demokratie der Vereinigten Staaten von Amerika" 1, 146—154. Holst.

L'Église et l'État au concile du Vatican. Par Émile Ollivier. 2° édit. 2 voll. Paris, Garnier Frères.

Dieses weniger theologische als kirchlich politische Werk kann unsgeachtet seines gelehrten Apparates, wenigstens in Deutschland, nur Interesse beanspruchen wegen des Mannes, der es geschrieben hat. Dasselbe enthält zwar ein großes Stück aus der Geschichte des Bati-

fanischen Konzils, zurüchgreifend auf die Borbereitungen zu demselben und die Folgen in seinen Bereich ziehend bis zur Gegenwart. Selbst Erfurse über das Konzil von Trient kommen vor. Aber alles das find nur Bruchftude, ausgewählte Rapitel, wie fie eben ber Tendenz des Bf. dienlich schienen. Denn das Wert ift bei allem Schein unbefangener Gelehrsamkeit ein Werk französischer Tendenzvolitik. Der ehemalige Napoleonische Winister, der durch die Mitwirkung zu dem Rriege von 1870 den Sturz des Raiserreiches berbeiführen half, scheint burch dasselbe seine damalige Kirchenvolitik rechtfertigen und bei ber gemäßigt = klerikalen Bartei Frankreichs, bei den sog. liberalen Ratho= liken, wie diese Leute trot Unfehlbarkeit, Lourdes, Barais=le=Monial fich seltsamerweise noch immer zu nennen belieben, sich seine Bukunft fichern zu wollen. Er sucht nämlich zu zeigen, daß die von ihm während des Konzils trot aller entgegengesetten Rumuthungen durchgesette Politit, jede Einwirkung der Regierung auf die Konzilsver= handlungen zu vermeiden, die einzig richtige gewesen sei. Lieber hatte er es auch gesehen, wenn die Kirche ihre Verfassung bamals nicht absolutistisch gestaltet batte. Indes mußte nach seinem Dafürhalten bie Entscheidung dem innerkirchlichen Prozesse, resp. "bem durch die Majorität rebenden hl. Geift" überlaffen bleiben. Rur die Lehre von ber Herrschaft ber Rirche über ben Staat ware verberblich gewesen; aber sie ist auch bloß die Dottrin der extremen, ultramontanen Schule, nicht die der Bapfte, auch nicht nach dem Batikanischen Ronzil. Die liberalen Katholiken in Frankreich, welche "ber Kirche treu bleibend" fich dem Batikanischen Konzil unterwarfen, dabei aber an dem poli= tischen Liberalismus, der Lehre von der Selbständigkeit des Staates festhalten, find darum allein auf der richtigen Fährte.

Psychologisch ist vorliegendes Werk darum interessant, weil man an demselben die Verschiedenheit des französischen bzw. romanischen und des deutschen Geistes studiren kann. Eitel wie so viele Franzosen, mehr schausspielerisch und frivol als die meisten von ihnen, mit einer eleganten Redeswendung sich selbst besriedigend, weiß der Bs. den Ernst und die Gründslichkeit der deutschen Wissenschaft nicht zu schähen. Den schneibenden, das Ungeheuerliche des projektirten neuen Dozma ausbedenden Expositionen Döllinger's rühmt er nach, daß sie "großen Eindruck gemacht" hätten. Aber bei dieser Phrase läßt er es bewenden. Er meint, man habe Döllinger Zeit lassen sollen "sein Herz zu überwinden", und scheint seinerseits Eindruck machen zu können mit der Schilderung der geringen Aussichten, welche die Opposition gegen das Batikanische

Ronzil unter den Katholiken habe. Die einfache, schlichte Frage nach der Wahrheit der neuen Lehre scheint dagegen auf den Bf. wenig "Eindruck zu machen", oder vielmehr, statt dieselbe methodisch, nach den Brinzipien fritisch shiftorischer Forschung zu erledigen, geht er mit einem Phrasenwerk barüber hinweg, welches bas harte Urtheil ber beutschen Gelehrten über die heutige frangofische Seminar = Theo= logie nur zu sehr bestätigt. Mag Ollivier und seine Partei alles für fich beanspruchen: Rirchlichkeit, Liberalismus, Beredsamkeit, Begeifterung; aber auf Wiffenschaft und Wahrheit haben fie ganglich Verzicht Auf einen deutschen Leser macht es den widerwärtigften Eindruck, zu sehen, wie der Bf, bald als Politiker die Bischöfe verhöhnt, daß sie zur Strafe für ihre Herrschsucht über Rlerus und Laien jett im Anteresse des papstlichen Absolutismus selbst bei Seite geschoben seien, bald fromme Redensarten in den Mund nimmt vom "hl. Geift", welcher die dem Bf. felbst nicht febr genehme Entscheidung herbeigeführt habe. Ebenso naiv aber wie die Mcinung, daß das unfehlbar und absolut gewordene Papstthum teine Herrschaft über Kürften und Bölker, nicht einmal die potestas indirecta beanspruche, ist des 25. wohl kaum ernst gemeinte Erwartung, der Papst werde bem niedern frangofischen Rlerus ben Gifer, mit dem derfelbe für die Erhebung des Bapstthums und die Erniedrigung der Bischöfe gefochten, durch eine besondere liebevolle Fürsorge vergelten.

Das Interesse für den niederen Klerus in Frankreich ist nämlich eine der praktischen Tendenzen, welche in dem vorliegenden Werke ihren Ausdruck sinden. Und damit kommen wir zu seinem letzten Theile, der sich mit den gegenwärtigen Zuständen beschäftigt. Der deutsche französische Krieg, den der Bf. mit einfädeln half, war natürlich deutscherseits "ein gehässiger, überlegter und unerträglicher Angriss" auf die Nationalehre Frankreichs. Ollivier sieht sich hierbei genöthigt, diese kecke Behauptung selbst gegen Landsleute wie Dupanloup zu vertheidigen, der ihm vorgeworfen, daß er "allzuleichten Herzens, als Diener eines Herrn mit noch leichterem Gewissen" zugleich Deutschland provozirt und Kom verlassen habe. Den deutschen Kulturkampf stellt der Bf. nicht bloß im gehässigsten Lichte dar, sondern mit derartigen Entstellungen und Übertreibungen, daß uns etwas Derartiges in den extremsten ultramontanen Blättern unseres Vaterlandes doch noch nicht begegnet ist.

Um sich von dem Berdachte rein zu waschen, als habe er dem Borwurfe Dupanloup's gemäß die Zurückziehung der französischen Truppen von Rom und damit den Zusammenbruch des Kirchenstaates

veranlaßt, theilt der Bf. mit, er habe vielmehr dem Kaiser vorgestellt, es muffe bei ber bekannten September = Ronvention fein Bewenden haben, Rom muffe dem Papft verbleiben; um die Preußen zu betämpfen, dürfe man nicht werden wie sie "ohne Treue und ohne Ohne Rustimmung Frankreichs babe Atalien sich also Roms bemächtigt. Nur durch die allgemeine Verwirrung und die Beseitigung aller internationalen Gerechtigkeit in Folge ber augenblicklichen Demüthigung Frankreichs sei ein solcher Bruch des Bölkerrechtes möglich gewesen. Bum Schluffe verbreitet fich ber Bf. dann noch über die gegenwärtigen Zustände in Frankreich und beklagt es, daß der dortige Klerus gänzlich extrem und ultramontan geworden sei und den politischen Liberalismus, d. i. die Staatslehre des Bf., als Bärefie brandmarke. Er meint: ohne allen Grund; aber Beuillot kennt die Konsequenzen "seines" Unfehlbarkeitsbogmas besser als der widerwillig unterworfene ehemalige Minister. Bas die römische Frage angehe, äußert der Bf., so musse Frankreich kein Behl daraus machen. daß, "auch wenn es seine Größe wieder hergestellt haben werde", es die Waffen nicht ergreifen werde, die weltliche Herrschaft bes Bapftes wieder aufzurichten. Der Staliener, meint er, konne wenigstens auf dem Sterbelager die Kirche nicht entbehren, wie die Beispiele Cavour's und Vittor Emmanuel's bewiesen, denen fich das Garibaldi's vielleicht noch anreihen werde; ein solches Volk werde das Papftthum selbst wieder "befreien". Viel Sorge aber macht ihm der Zustand des niederen Klerus in Frankreich. Er klagt, daß derselbe den Bischöfen rechtlos preisgegeben sei, namentlich wenn lettere tüchtig Beters= vfennige nach Rom schickten. Der Klerus rekrutire fich barum nur aus dem armen Bauernstande, und selbst so seien nur Beiftliche zu erzielen, wenn man die jungen Leute hinter Schloß und Riegel bringe und vor jeder Berührung mit der Welt absperre; sonst sei in kurger Reit "ihr Beruf verflogen". Infolge davon werde die Bildung der Beiftlichen immer oberflächlicher und pharifaischer. Früher hatten fie neun Jahre ftudirt, jest nur vier, und bei eintretendem Mangel sogar bloß drei. Die Stimmung dieser armen Leute, namentlich auf dem Lande, sei eine ganz besperate.

Das Facit aus dem vorliegenden Werke ist für den vorurtheilssfreien Kritiker die interessante Beobachtung, daß die katholische Kirche, nachdem sie sich dem Einslusse deutscher Wissenschaft völlig entzogen und ganz romanisch gestaltet hat, auch in den romanischen Ländern, wie in Frankreich selbst in entschiedenem Niedergang begriffen ist. L.

Christenthum, Katholicismus und Kultur. Studien von Raffaele Mariano. Aus dem Jtalienischen. Leipzig, Breitkopf u. Härtel. 1880.

Nachdem der Bf. in der Einleitung seinen Standpunkt bei der Behandlung der religiösen Frage der Gegenwart gekennzeichnet, verbreitet er sich über diefelbe in sieben Rapiteln: die Religion und der Naturalismus; Christenthum, Kultur und Sozialismus; der Katholi= cismus in der modernen Kultur; Religion und Staat; der Katholi= cismus und Italien; Deutschland und das Christenthum; Minghetti und Curci. Da der Bf. zweien Nationen angehört, der italienischen burch Geburt, der deutschen durch Bildung, widmet er den Zuständen dieser beiden Länder seine besondere Aufmerksamkeit, oder geht viel= mehr — und dies erzeugt einige Einseitigkeit — bei seinen Betrach= tungen von den Auftänden dieser beiden Länder aus. Allenthalben tritt er uns als ein feiner Beobachter, als ein felbständig benkender Ropf, als ein Mann von edlem, für die höchsten Interessen der Menschbeit begeistertem Herzen entgegen. Er kann sich nicht rühmen — und eben das rechnet er sich vielleicht zum höchsten Ruhm — einer großen Bartei die Fahne voranzutragen; denn niemand übertrifft ihn an Eifer für die Religion und zwar in dem Sinne einer von dem Staate mit allen Mitteln geförderten Kirchlichkeit, und andrerseits zeigt er sich als den tapfersten Vertheidiger der modernen Kultur gegen die Angriffe der Hierarchie. Dies scheint ein so widerspruchsvolles Brogramm zu fein, daß sich nicht viele zu demselben werden bekennen wollen: oder, mehr im Sinne des Bf. gesprochen, die Linie, die seinen Weg bezeichnet, ist eine so feine und gewundene, daß ihm eine größere Menge nicht zu folgen vermag.

Wir wollen nun von vorn herein gestehen, daß auch wir ihm nicht folgen können, obwohl mit vielen seiner Aussührungen einverstanden und beinahe von allen gesesselt. Des Bf. Blick haftet nirgends an der Obersläche, aber mitunter sucht er tieser einzudringen, als es zur Erkenntnis der wirklichen Zustände ersprießlich scheint. Wir lieben die philosophische Geschichtsbetrachtung, weil sie die eigentliche Blüte der Forschung ist; aber wir wehren ihr, sobald sie die Ereignisse und Zustände nach ihren Ideen nicht zu betrachten, sondern zu gestalten beginnt. Mariano geht von dem Grundsaße auß, daß die Menscheit durchauß der Religion bedürse. Das Christenthum ist ihm die Religion  $\kappa \alpha \tau^2$  Ezo $\chi \dot{\gamma} \nu$ . Der moderne Staat muß sich um seiner selbst willen, weil er mit seiner gesammten Kultur das Erzeugnis des Christenthums ist, zur christlichen Religion bekennen. Die echte und

einzige Form des Christenthums ist der Protestantismus. Der Kathoslicismus steht der modernen Kultur und ihrer Grundlage, dem Christensthum und der Religion seindlich gegenüber. Der Kamps gegen die katholische Kirche ist darum von dem modernsprotestantischen Staate, als dessen Typus dem Bs. Deutschland erscheint, nicht nach den Prinzipien des religionslosen Liberalismus, der zum Theil von jüdischen Elesmenten beherrscht wird, zu führen, sondern vom Standpunkte des gläubigen Protestantismus aus. Wenn es Italien nicht gelingt, sich von der Herrschaft des Katholicismus zu befreien, steht ihm der sichere Untergang bevor.

Bei der Kritik dieser Sape, welche die Grundideen des vorliegenden Buches bilden, muffen wir uns auf wenige Andeutungen beschränken. Gine dem Werthe der geiftreichen Ausführungen entsprechende Würdigung würde wieder ein ganzes Buch erfordern. Nach der bereits gemachten Bemerkung wird die Rritik barauf auszugehen haben, au zeigen, daß der Bf. ju wenig hiftorifer und zu viel Philosoph sei, um den Thatsachen gerecht zu werden. Und dieses Unternehmen dürfte kein allzuschwieriges sein. Als Konvertit hat der Lif. das tatholische Glaubensbekenntnis mit dem protestantischen vertauscht, um nun die beiden Bekenntniffe wieder nur vom Standpunkte des Dogmatikers zu beurtheilen. Ratholicismus ist ihm ein bestimmtes System, wie er es in seinem eigenen Baterlande von Jugend auf mahr= genommen; die deutschen Katholiken sind "halbe Protestanten". Gine Beurtheilung des Ratholicismus nach deffen einzelnen Lehren, Leistungen, Evolutionen ift dem 2f. fremd. Desgleichen ist ihm der Protestantismus ein Begriff. Für die geschichtliche Entwicklung besselben zeigt er wenig Sinn. Was er unter dem "gläubigen Protestantismus" versteht, ist nur eine Betonung des idealen, erbauenden, religiösen Momentes unter den traditionellen kirchlichen Formen. Der jüdische Monotheismus erweist sich nach ihm als unzureichend für ein mahrhaft religiöses Leben. Dazu sind die Lehren von der Trinität und der Menschwerdung unbedingt erforderlich. Aber nun will M. diese Lehren selbst im Sinne Begel's, mehr oder weniger pantheiftisch verstanden wissen. Begen seine gesammte Auffassung, welche nicht auf das ehrliche Fürwahrhalten der alten chriftlichen Lehren in deren objektivem, histori= schem Sinne, sondern auf ein idealisirendes Umdeuten derselben ge= richtet ist, wird wohl niemand entschiedener protestiren als gerade der "gläubige Protestantismus", dem der Bf. dienen will. Wie weit aber die aprioristische Schablone, mit welcher Mt. an die Betrachtung selbst gegenwärtiger Zustände herantritt, ihn von der richtigen Fährte absgelenkt hat, zeigt seine Schilderung des deutschen Ultramontanismus S. 348: "So gibt es in Deutschland zwar Alerikale und Ultramonstane, nicht aber, wie z. B. in Frankreich, einen organisirten, streitenden Ultramontanismus und Klerikalismus. Daraus ergibt sich immer mehr, wie verworren und grundlos die Aufregung der Liberalen wegen des Kulturkampses gewesen ist, u. s. w." Der Bf. verkennt, daß namentlich seit dem Vatikanischen Konzil von einer wesentlichen Verschiedenheit des Ultramontanismus in den einzelnen Ländern keine Rede mehr sein kann, und daß jenes Konzil gerade dazu bestimmt war, den wenigen Resten des "halben Protestantismus" unter den deutschen Katholiken völlig ein Ende zu machen.

Welche Wege M. empfiehlt, um über die Gefahren des Sozialismus einerseits und die Kämpse mit der römischen Hierarchie, oder, wie der Bf. sagt, der katholischen Kirche hinwegzukommen, wurde zum Theil schon angedeutet. Wie es für Deutschland der des "gläubigen Protestantismus" ist, so sür Jtalien — ehrlich gesprochen — gleichfalls die allmähliche Verdrängung des Papsithumsdurch das Protestantisiren des Volkes. Denn dahin zielen die von W. entwickelten kirchlichen Reformgedanken. Er wird sein Vatersland gut genug kennen, um zu wissen, ob er die Behauptung wagen durste, daß in Kom selbst (S. 282) "ein ernster Ruf nach Resform überall Widerhall sinden würde". Wir Deutsche können uns nur gestatten, über diese Vermuthung unsere Verwunderung auszusprechen.

Der Sozialismus schwebt dem Bf. als Schreckbild vor Augen. Er befürchtet eine allgemeine, große Katastrophe, wenn nicht bald durch Wiederbelebung des Idealismus dem alle Kreise durchdringenden Materialismus gesteuert wird. In Deutschland erblickt er das klassische Land des religiösen und sozialen Ideals. Er bedauert — wir wünschten sagen zu können mit Unrecht —, daß namentlich nach der großen nationalen Errungenschaft des Jahres 1870 auch in unsern Baterslande das materielle Streben die Oberhand gewonnen und die dem Deutschen angeborene ideale Richtung zurückgedrängt habe. Aber er hofft auch, daß gerade von Deutschland die geistige Erneuerung aussgehen werde. Wir theilen diese Hoffnung, wenn auch ohne zu wissen, wie sie sich verwirklichen soll.

Berlin und Betersburg. Breußische Beitrage zur Geschichte ber ruffischdeutschen Beziehungen. Leipzig, Dunder u. Humblot. 1880.

Über diese Schrift, deren Bf. zwar ungenannt, aber unzweifelhaft identisch ift mit dem von "Rußland vor und nach dem Kriege" und "Bilder aus der Petersburger Gesellschaft", hat bereits Treitschte in ben Breußischen Sahrbüchern (45, 528 ff.) ein fo eingehendes und sachkundiges Verdikt gefällt, daß bem von ihm Gesagten kaum etwas Neues hinzuzusezen ist. Weder die Gewandtheit, mit welcher der Lf. die Feber führt, noch die Miene der Vertrautheit mit dem inneren Getriebe der geschichtlichen Borgange kann darüber täuschen, daß seine Schrift "durch und durch tendenziös und unhistorisch", sein Standpunkt keineswegs, wie der Titel zu glauben verleiten konnte, der preußische oder der nationale deutsche, ebensowenig aber der des echten, unparteiischen Bublizisten ist, daß vielmehr aus ihm durchweg nur der Groll des Deutsch=Balten spricht, der es Preußen nicht vergeben kann, daß es das Rarenreich nicht ebenso bitter haßt wie er es thut. Das Buch zerfällt in brei Abschnitte. Den ersten "Zu den Zeiten des Kaisers Nikolaus" trifft der Vorwurf der Einseitigkeit hauptsächlich aus zweifachem Grunde, einmal weil er das Verhältnis Preußens zu Ruß= land nicht etwa bloß zu Zeiten Friedrich Wilhelm's IV., sondern auch deffen Baters als eine Unterwürfigkeit schlechthin darstellt, obgleich letterer seine persönliche Freundschaft mit den Kaisern Alexander I. und Nikolaus I. stets sehr bestimmt zu trennen gewußt hat von den politischen Interessen seines Staats, und sodann weil er nur das Verhältnis Preußens zu Rugland, nicht auch zu den übrigen Staaten. also nicht die politische Gesammtlage berücksichtigt. Un einzelnen Stellen verrath der Bf. zwar genaue Renntnis intereffanter Details. aber er vermischt dieselben auch mit allerhand unverbürgtem Rlatsch. Der zweite Abschnitt behandelt den polnischen Aufstand von 1863 und wird im Anhange erganzt burch einen Auszug aus Berg's Geschichte desselben über die Warschauer Zuftande in diesem und dem folgenden Sahre. Der dritte "Das neue Deutschland und bas neue Rufland" begnügt fich im wesentlichen aus den Stimmen der russischen Presse die Misgaunft nachzuweisen, welcher das neue Deutsche Reich in ienem Lande begegnet.

Reitschrift bes Bereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens. Berausgegeben von C. Grünhagen. XV. Breslau, Jos. Mag u. Comp. 1880/81.

Der Band beginnt mit dem Auffate von Karl Dziatzko über Raspar Elpan, Breslaus erstem Drucker. Er wird als Succentor 8

an der Rreugfirche und fpater Prabendar bes Domkapitels von 1475—1482 nachgewiesen, und in diese Rahre fallen auch die ihm zugeschriebenen feche Drucke. Diefelben find fehr felten und offenbar nicht in weitere Preise gedrungen. Die neue Runft fand durch sie noch nicht eine bleibende Stätte in Breslau. — C. Grünbagen. Schlesien in den letten Jahrzehnten öfterreichischer Herrschaft (1707-1740), bespricht zuerst ausführlich die kirchlichen Buftande, die durch die Altranstädter Konvention doch eine nicht zu unterschätzende Besserung erfuhren, die ständische Selbstregierung, die unbefriedigenden Finanzverhältnisse und zum Schluß das geiftige und kunftlerische Leben. — S. Martgraf, aus Breslaus unruhigen Zeiten (1418-1423), behandelt die burch Riklas Rempel hervorgerufenen Birren, beffen Ausstokung aus dem Rath und den daraus hervorgehenden, mehrere Sahre sich hin= ziehenden Prozeß. Von einem Kampf zwischen patrizischen und zünftischen Auteressen ist dabei nicht eigentlich die Rede. — R. Krebs. die letten Monate der kurfachfischen Occupation Schlefiens (Januar bis Mai 1622) — drehen sich hauptsächlich um die Eroberung von Glat. Die Berichte über bas Verhalten ber Truppen find ungunftig genug. — P. Rerber, über die frühere Juftigpflege auf der herr= schaft Fürstenstein, berücksichtigt hauptsächlich das 17. Fahrhundert. — Th. Gifenmänger, Schmiedeberg in der erften Beit der preußischen Herrschaft, seine Erhebung zur freien Berg = und Handelsstadt, be= handelt die Loslösung der Herrschaft Schmiedeberg von der böhmischen Gräfin Czernin 1747, welche bie Selbständigkeit ber Stadt erft ermög= lichte. — Roviet, die katholische Pfarrkirche in Schweidnit und ihr Patronat. Das Franziskanerkloster zu Unserer Lieben Frauen im Walbe in Schweidnit. - P. Pfotenhauer, Schlefier im Dienste bes Deutschen Orbens im Sahre 1410. Den aus einem dem Rönigs= berger Archive angehörigen gleichzeitigen Soldbuche ausgezogenen Namen find sorgfältige Notizen über das sonstige Borkommen ihrer Inhaber beigegeben. - A. Rurnberger, Beitrage gur Geschichte ber Grafschaft Glat in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts; ift Fortsetung zu Bb. 13. - C. A. Schimmelpfennig, Baftor Schiller in Krummendorf und der Freiherr von Waffenberg in Prieborn, ein Beitrag zur Geschichte ber Verwaltung und Rechtspflege in ben letten Zeiten der österreichischen Herrschaft in Schlesien, ein sehr unerfreuliches Bild. — B. v. Prittwit, Schlesiens Kammerwirthschaften und beren Verwaltung in der Zeit von 1675—1740. Die faiferlichen Rammerguter ober Domanen waren fehr umfangreich, auch

im einzelnen ausschließlich burch unmittelbare Landesbeamte verwaltet, die beim Mangel einer wirkfamen Kontrolle ihren Bflichten gegen den Landesherrn nur lässig nachkamen und diesem nur geringe Erträge erzielten. Der Berfuch, bas Erbpachtinftem einzuführen, miglang; darauf griff man zur Administrationspacht, bei der es bis 1740 verblieb. - J. Rrebs, jur Geschichte ber innern Berhaltniffe Schlefiens von der Schlacht am Weißen Berge bis zum Einmarsche Wallenstein's. Bon besonderem Interesse sind hierbei die damals allerdings noch nicht zur Durchführung gelangenden Blane, die ftandische Selbst= regierung Schlefiens durch eine kaiserliche Beamtenregierung zu erseten. — H. v. Wiese, das Glater Land im Husitenkriege, geht nicht nur sehr genau auf die Kriegsoperationen ein, sondern schildert auch ben Ruftand bes Landes vor und nach dem Kriege. — C. Grun= hagen, ein Bericht über den Ritt Friedrich's des Großen nach Oppeln am Tage von Mollwitz. Reproduktion des von Chr. Fr. Nicolai in seinen "Anekdoten" abgedruckten, auf Mittheilungen seines Schwiegervaters Schaarschmidt, der den König begleitete, zurückgeführten Berichtes, mit kritischen Anmerkungen. Derselbe druckt ab: Statistische und topographische Nachrichten von ben schlesischen Städten aus ben Jahren 1787—1789. — J. Jungnit, Kloster Leubus im ersten schlesischen Kriege; ein sehr interessant geschriebenes, gleichzeitiges Tage= buch von P. Stephanus Boldmann. — H. Markgraf, Breslau als deutsche Stadt vor dem Mongolenbrande von 1241, zieht als Beweise die Bezeichnung civitas, die nur für eine beutsche, mit gemiffer recht= licher Organisation ausgestattete Gemeinde, die neben der alten polni= schen Herzogsstadt bestand, gelten könne, das Borkommen eines scultetus, die Existenz eines deutschen Raufhauses u. s. m. an. -Redes Seft bes Bandes enthält am Schluffe Miscellen, Erganzungen u. s. w. Mkgf.

Zwanzigster Bericht der Philomathie zu Neisse vom Mai 1877 bis zum August 1879. Reisse, Graveur. 1879.

Unter den wissenschaftlichen Lokalvereinen innerhalb der Provinz Schlesien nimmt die Philomathie der alten schlesischen Bischofsstadt Neisse den ersten Kang ein. Sie veröffentlicht seit 1865 auch wissenschaftliche Abhandlungen in ihren Berichten, und zwar aus allen Wissenschaften. Für den Historiker sei hier nur auf die interessante und gründliche Abhandlung des letzten (20.) Berichts von Schulte über die verschiedenen Siegel der Stadt Neisse, ihre chronologische

Folge, ihre Erklärung und die Ursachen ihrer Veränderungen hins gewiesen. Die zur Erläuterung beigegebenen Photographien sind gut gerathen.

Mkgf.

Urkunden des Klosters Kamenz. Namens des Bereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens herausgegeben von Paul Pfotenhauer. (Codex diplom. Silesiae X.) Breslau, Jos. Max u. Comp. 1881.

Die alte Burg Kamenz, unweit des Warthapasses, durch den die Neisse aus der Grafschaft Glat in das eigentliche Schlefien eintritt. gelegen, wurde um 1210 in eine Klofterftiftung verwandelt, die zuerft im Besitze von Augustiner Chorherren eine glänzende aber kurze Blüte erlebte, aber seit etwa 1246 an die Cistercienser überging. Unter ihrer trefflichen Leitung entwickelte fich bas Rlofter zu einem ber reichsten in Schlesien, so daß um 1400 die ganze Thallandschaft amischen Frankenstein, Wartha und Reisse in seinem Besitze mar. Ware es nicht angezeigt gewesen, bies burch Beigabe einer Karte zu illustriren? Geben doch die reichlich vorhandenen Urkunden hauptfächlich über die Erwerbung und Verwerthung diefes Besitzes Aus-Es haben sich bis zum Jahre 1500 noch 374 Nummern. meist Originale, auch eine Anzahl Fälschungen gefunden. Für die Edition hat fich der Herausgeber die ersten von Wattenbach publizirten Banbe bes Cod. dipl. Sil. zum Mufter genommen. Die Bestimmung ber Ortlichkeiten und die sonst jum Berftandnis des Textes nöthigen Erklärungen, auch die Siegelbeschreibungen find mit großer Sorgfalt gemacht. In Nr. 1 scheint ber erste Bunkt nicht richtig gesetht; ber erste Sat geht boch wohl bis applicavimus. S. 141 muß es gegen Ende heißen plenam potestatem. Steht im Original dieser Urfunde wirklich sucwessione? Die Interpunktion hätte wohl sparsamer sein können. Das Register ift musterhaft, aber die Einleitung sehr knapp. Mkgf.

Der Antheil der Oberlausit an den Anfängen des Dreißigjährigen Kriegs, 1618—1623. Bon H. Knothe. (Abdruck aus dem Lausiter Magazin.) Dresden, Burdack. 1880.

Das politische Verhalten ber Oberlausitz zu der großen Umwälzung in Böhmen, das uns der fleißige Bf. in dieser neuen Schrift, überswiegend auf aktenmäßige Grundlagen hin, schildert, ist fast durchweg passiv, lebhafterer Impulse völlig entbehrend, von einem engherzigen Partikularismus diktirt, den eben nur die egoistische Haltung der

böhmischen Stände zu den Nebenlandern entschuldigt. Bas die Oberlausiter nach langem Schwanten doch bewog, sich der Aufforderung der Böhmen zu einer allgemeinen Konföderation der böhmischen Kronländer anzuschließen, war die Aussicht auf einen seit 1609 immer vergeblich erstrebten Majeftatsbrief. Aber mahrend bann ber Landtag in Baugen tropbem für Ferbinand's Aufnahme fich entschied, ftimmten aleichzeitig die Abgefandten in Brag für die Bahl des Pfalzgrafen, die der Landtag darauf wohl ober übel anerkennen mußte. Ru einer förmlichen Hulbigung Friedrich's tam es nicht, weil derfelbe nicht Reit zu einem Besuche bes Landes hatte. In vertrauensseliger Ahnungs= losigkeit wurde dasselbe im Herbst 1620 durch den Einfall Robann Georg's von Sachsen als eines kaiserlichen Rommissarius überrascht. Gegen den Willen der Laufitzer hinderten schlefische Truppen unter bem Markgrafen von Jägerndorf die Übergabe ber festen Städte. machten aber auch teine Anftrengung, bas Land von den Sachsen zu befreien; so mußte es fich im Frühjahr 1621 diesen boch im sog. fächfischen Accord ergeben. Für die allmählich bis auf fast 4 Millionen Gulben sächsischerseits berechneten Rriegskoften überließ es ber Raiser schließlich 1623 dem Kurfürsten als Pfandbesitz. So wird die im Prager Frieden erfolgende völlige Trennung von der böhmischen Arone eingeleitet. Mkgf.

Neues Archiv für sächsische Geschichte und Alterthumskunde. Herausgegeben von Hubert Ermisch. I. Dresben, W. Baensch. 1880.

Das Bedürfnis nach einem neuen Mittelpunkt für die heimische Geschichtsforschung, seitdem das von K. v. Weber redigirte Archiv für sächsische Geschichte mit dem Abschluß des 18. Bandes zu erscheinen ausgehört hatte, hat dazu geführt, daß die Mittheilungen des sächsischen Alterthumsvereins von ihrem 28. Heft an, redigirt von H. Ermisch und A. v. Spe, neben den Alterthümern und Kunstdenkmälern auch die Geschichte Sachsens mehr als vorher berücksichtigten, und daß dann, nachdem auch diese Zeitschrift mit dem 30. Heft ihren Abschluß gefunden, durch Verschmelzung sowohl der Tendenzen als der Mittel beider ein neues Organ gegründet worden ist, dessen 1. Band nunsmehr vorliegt. Selbst wenn wir die auffallend geringe Entwicklung des historischen Sinnes in der sächsischen Bevölkerung in Abzug bringen, bliebe es doch immer eine Abnormität, wenn ein Land von der historischen Vergangenheit Sachsens eines solchen Sammelpunktes für monographische Arbeiten entbehren sollte. Die Erfahrung lehrt,

daß bei keiner Zeitschrift dieser Art die Beiträge von gleichem Werthe fein konnen, daß der Dilettantismus fehr geneigt ift, fie als Ablagerungsftätte seiner Leiftungen zu benuten. Auch hat letteres subjektiv wie objektiv seine aute Berechtigung, und selbst die strenge Wissenschaft verdankt Dilettantenhänden manche werthvolle Gabe. Nur darf der Dilettantismus in solchem Kreise nicht zur Herrschaft gelangen, wenn nicht bas Ganze baburch Gefahr laufen foll. Gelingt es dem Herausgeber, denselben in den richtigen Schranken zu halten und seiner Zeitschrift nach allen Seiten hin die unbedingte wissenschaftliche Unabhängigkeit zu wahren, so läßt sich dem Reuen Archiv unter seiner Leitung gewiß ein gunftiges Prognostikon stellen. Ganz besonders aber will Ref. seinem Bunsche Ausdruck geben, daß der Fingerzeig des Herausgebers, wie ichon die durch jeden Band des Codex dipl. Sax. reg. zu Tage geforberte Masse neuen Stoffs eine Reitschrift nothig mache, die für die wissenschaftliche Verarbeitung des= selben Raum gemähre, recht fleißig beherzigt werden möge. In dem vorliegenden Bande ist dies noch nicht der Fall, doch enthält auch dieser mehrere sehr tuchtige Arbeiten. Gewissermaßen um die Kontinuität mit den eingegangenen Mittheilungen herzustellen gibt v. Kal= tenftein einleitungsweife einen Rüchlick auf die Entwicklung und die bisherige Thätigkeit des sächsischen Alterthumsvereins, wobei er die demselben von Seiten der Könige Friedrich August II. und Johann zu Theil gewordene Körderung vietätvoll hervorhebt. Von den übrigen Beiträgen stechen bie von G. Dropsen, C. Grünhagen und bem Herausgeber nach Umfang und Inhalt am meisten hervor. Darftellung von Holde's Einfall in Sachsen im Rahre 1633 läßt biefe Episode in einem ganz neuen Lichte erscheinen, nämlich im Zusammenhange mit Aldringer's und Wallenstein's Operationen und mittelbar wenigstens beeinfluft von der in Wien gegen den Bergog spielenden spanischen Intrique; das eigentliche Motiv des Ginfalls ift banach nicht, wie wohl bisher geschehen, bei Sachsen zu suchen, sondern "daß der Raiser sich auf die Seite Spaniens und Baierns ftellte, in deren Interesse, ohne Rudsicht auf seinen Generalissimus, vielmehr ihm entgegen, Dispositionen traf, bas mar es, was biesen veranlaßte, feinerseits über die Heeresmacht in einer Beise zu verfügen, welche zeigen follte, daß in militärischen Dingen ihm die Entscheibung zuftebe. . . . Um Holde nur nicht in die Oberpfalz zu schicken, ließ er ihn in's Sächsische einbrechen." Die Invasion selbst stellt sich als ein ohne ftrategischen Blan und ohne die Abficht, die besetzten Gebiete

festzuhalten, unternommener Plünderungs- und Raubzug voller Greuel bar, aber boch nach ben attenmäßigen Berichten ber Betroffenen im Dresbener Archiv nicht so unmenschlich und entsetlich wie bas Theatrum Europaeum ihn malt. Bereits wieder auf dem Rudzuge begriffen fand Holde, nachdem er in Gera eine Rusammentunft mit Arnim gehabt hatte, burch bie Peft seinen Tod, und zwar nicht, wie die allgemeine auf Wessenberg zurückgehende Tradition ist, zu Troschen= reuth, sondern zu Aborf. E. Grünhagen behandelt das Corps des Fürften von Anhalt im erften schlefischen Kriege, das, im Göttiner Lager aufgestellt, allerdings nicht selbst in Altion getreten ist, wohl aber die zweifelhaften Rachbarn Sachsen und hannover zu beobachten hatte. Gine fehr eingehende Untersuchung widmet S. Ermisch') ben fachfisch=böhmischen Beziehungen in ben Jahren 1464—68, für welche er außer anderen treffliche Borarbeiten an Bachmann, Urkunden und Aftenstücke zur Geschichte Raiser Friedrich's III., und neues Material im Dresdener Archive fand. Diese Beziehungen bestehen vornehmlich in den Bermittlungsversuchen ber wettinischen Fürften zwischen ber Rurie und dem schismatischen Könige Georg, durch welche fie, meist in Ubereinstimmung mit den Hohenzollern, ihre Reutralität zu behaupten suchten. Gin zweiter Beitrag bes Herausgebers, ein Besuch bes Rönigs Beter von Cypern am Hofe bes Markgrafen Friedrich's bes Strengen von Meiften 1364, ist einem zuerst 1877 gedruckten franzöfischen Gebichte bes Guillaume be Machaut über ben König Beter von Lufignan entnommen. Außerdem hat beigesteuert M. Lenz aus dem Marburger Archive einen Eigenhändigen Bericht Christoph's v. Carlowit an Landgraf Philipp über den Tod des Kurfürsten Moris, der zwar erft am 24. Juli, also nicht unmittelbar nach dem= felben abgefaßt, aber von diefer Hand doch von höchfter Glaubwürdigkeit ift: Schnorr v. Carolsfeld den Netrolog des verdienten Forschers R. Seibemann nebst einem Berzeichnis von dessen zahlreichen Beiträgen zu Zeitschriften und Sammelwerken; M. Ritter, Fr. Hortleder als Lehrer der Herzöge Johann Ernst und Friedrich von Sachsen-Beimar aus dem auf der Berliner Bibliothet befindlichen Tagebuche H.'s; Ramerau ein Gutachten J. Agricola's für Chriftoph v. Carlowiz über die Annahme des Augsburger Interims ebendaher; 2. Korth die Beschreibung und eine Brobe von einem Gilenburger Stadtbuche; Frhr. d Byrn, Giovanna Casanova (die in Dresden

<sup>1)</sup> Bgl. oben' S. 77.

engagirte Mutter des bekannten Abenteurers) und die comici italiani am polnisch-sächsischen Hofe, und Frhr. Herm. v. Friesen einen Beistrag zur Geschichte der Dresdener Gemälbegalerie von 1827—1847, welche Zeit die Einleitung zu J. Hübner's Berzeichnis der Galerie mit Stillschweigen übergeht, über die aber der Bf. aus eigener Ersfahrung berichten kann. Sehr zweckmäßig sind die angesügten Besprechungen von literarischen Erscheinungen auf dem Gebiete der sächsischen Geschichte, sowie die sorgfältige Bibliographie aller einschlagenden Werte und Monographien und nicht minder das Register über den ganzen Band.

Th. F.

Die Markgrafen von Meißen und das Haus Wettin bis zu Konrad dem Großen. Bon D. Posse. Leipzig, Giesecke u. Devrient. 1881.

Das Buch ist eine von den wissenschaftlichen Früchten, welche der Codex diplomaticus Saxoniae regiae zu tragen bestimmt ist, und zwar eine Frucht, welche der Herausgeber der 1. Hauptabtheilung dieses Urkundenwerkes mit eigener Hand gepflückt hat, noch ehe die letztere selbst dem Publikum zugänglich geworden ist.

Bar nämlich ursprünglich die Absicht des Bf. nur barauf gegangen, eine das höchst disparate Material verknüpfende Einleitung zu bieser die Urkunden der Regenten umfassenden Hauptabtheilung zu schreiben, so ist ihm dieselbe unter der Hand zu dem Umfang eines ganzen Buches angewachsen, und die Verlagsbandlung hat sich entschlossen, von derselben eine Separatausgabe zu veranstalten, welche, weil später entstanden, stellenweise größere und kleinere Abweichungen erfahren hat, gewiffermaßen also eine zweite Auflage der noch nicht erschienenen ersten barftellt. Es ift diese Trennung schon barum mit Freuden zu begrüßen, weil ber Codex diplom, seiner Natur nach nur eine geringe Berbreitung haben kann, in der Form einer Ginleitung zu bemselben diese Arbeit also nur wenigen zugänglich geworden sein würde, und der dabei nicht zu vermeidende Übelstand, daß der Leser zahlreichen Verweisungen auf eine noch nicht vorhanbene Quelle begegnet, wird durch die Beifügung der Belegstellen wesentlich abgeschwächt. Es war aber auch gewiß niemand zu dieser Arbeit mehr berufen als Vosse selbst, dem es nicht nur vergönnt gewesen ift, zum Zwede der Herausgabe des Codex diplom. das über fast alle beutsche Archive zerstreute urkundliche Material kennen zu lernen und zusammenzutragen, sondern der auch durch seine Bertrauts beit mit dem ganzen Gebiete der Diplomatik der rechte Mann ift, um der altesten Geschichte ber Mark Meißen und ihrer Gebieter eine feste urkundliche Basis zu geben an Stelle der schwankenden und zum Theil willfürlichen, auf welcher fie bisher aufgebaut werben mußte. So ftellt sich denn auch der Bf. in erster Linie die Aufgabe, das urkundlich Geficherte von dem Zweifelhaften, das Zweifelhafte von bem Erfundenen abzuscheiben, bas Ursprüngliche von der späteren Buthat auszusondern. Sein Buch ist daher nicht sowohl eine älteste Geschichte des Meißener Landes, als daß es dieselbe möglich macht, und darin liegt der eigentliche Werth des Buches, für welchen seinem Bf. der vollste und uneingeschränkteste Dank gebührt. Um alle Dunkel= beiten aufzuhellen, alle Aweifel zu beseitigen, alle Luden auszufüllen, bazu hätte auch das vervollständigte, gesichtete und im Codex überfictlich zusammengestellte Material noch ein ganz anderes sein muffen, als es in Wahrheit ist, und der Bf. besitzt viel zu viel kritische Besonnenheit, um sich anders als im Nothfall auf das Feld der Hypothese zu begeben. Man kann felbst sagen, daß der Gesammteindruck ber älteften sachfischen Geschichte, wie er in ben neueften Bearbeitungen derselben erscheint, durch B.'s Forschungen nur wenig verändert wird; dafür aber werden einzelne Rüge bes Bilbes genauer bestimmt und berichtigt und vielfache Kontroversen endgültig gelöst. In einzelnen Bunkten vermag zwar Ref. dem Bf. nicht beizupflichten, im ganzen aber anerkennt er doch mit großer Freude die Körderung, welche die Spezialgeschichte Sachsens diesem Buche verdankt.

Der Bf. knüpft seine Untersuchungen, wie dies durch den Charatter der entsprechenden Abtheilung des Codex diplom, bedingt war, an die Personen der Markgrafen von Meißen und die Ge= schlechter, benen fie entstammen, an: eine Anordnung, die mancherlei Wiederholungen bedingt; doch würden sich wohl manche der vorhan= benen haben vermeiben laffen, z. B. über Milzeni S. 291 u. 303, über die Borgange nach Otto's II. Tode S. 29 u. 129, über die Erbauung von Guozbet S. 196 u. 206. Dunkel bleiben auch nach B.'s Untersuchungen die Anfänge der thüringischen Marken. Seiner Anficht zufolge habe man nach Gero's Tobe die Grenzgebiete als vor ben Einfällen der Slawen gesichert angesehen und aus diesem Grunde eine Berftorung bes limes Sorabicus in der Beise vorgenommen, daß in den nördlichen Gegenden eine regelrechte Graffchaftsverfassung eingetreten, in den füblichen, von der oberen Saale bis zur Elbe, bas alte Markenverhaltnis beibehalten worden fei. Ref. fieht nicht, worauf diese Unterscheidung sich gründet. Dietrich, Hodo und Thietmax

find in ihren Bezirken gerade so Markgrafen wie ihre südlichen Nachbarn in den ihrigen, und es ist wohl einfacher zu sagen, daß Gero's Mark nach seinem Tobe in fünf (ober sechs) Marken zerlegt worden Die drei thüringischen Marken vertheilt P. abweichend von der bisherigen Annahme, indem er auf Grund der Urkunden die schon 981 verschwindende Mark Zeitz dem Grafen Wigger, und Günther die Merseburger zuweist, so daß für Wigbert nur die Meißener übrig bleibt, dieser also als der erfte Markaraf von Meißen anzusehen ift. Auch die Reihe seiner nächsten Nachfolger wird eine andere: der zweite Markgraf von Merseburg ist Günther, nach bessen Entsetzung diese Mark mit der Meißener Thietmar, bisher fälschlich als sächsischer Markgraf bezeichnet, vereint, wogegen es zweifelhaft bleibt, ob Günther, der nachher 982 in der Schlacht bei Squillace (nicht bei Rossano, wie P. sie nennt) fiel, nach Thietmar's Tode 978 wieder eingesetzt worden ist, ob also er oder Rikbag als der britte Markgraf von Meißen zu zählen ist. Dagegen kann Ref. dem Bf. darin nicht beipflichten, daß der große Wendenaufstand von 983 mit der Aufhebung des Merfeburger Bisthums in einen kaufalen Zusammenhang zu bringen sei (S. 27); gewiß hat hier Giesebrecht, Kaiserzeit 1, 597, Recht, der darin die Wirkung von Otto's II. Niederlage in Calabrien erblickt. Festere Gestalt gewinnt die Mark erst mit Ekkehard I., über ben neben Thietmar's Berichten auch die Urkunden etwas ergiebiger zu werden beginnen, beiläufig dem einzigen vor Ronrad von Wettin, von dem eine markgräfliche Munze vorhanden ift (S. 39). Als aber schon mit Effehard II. das Geschlecht Günther's in der Mark Meißen wieder erlischt, treten die alten Rivalen desselben in Thüringen, die Grafen von Weimar-Orlamunde, auch hier an bessen Stelle, deren erster bekannter Stammvater Graf Wilhelm 939 in der Birthener Schlacht kämpfte, gleich den nachherigen Wettinern Nordschwaben. Nach ihrem baldigen Aussterben, 1067, gelangt die Meißener Mark mitsammt der Merseburger an Etbert von Braunschweig, der diesen Erwerb wohl seinem Anschluß an die Bartei Anno's von Köln zu banken hatte, die abgetrennte Zeiter Grafschaft bagegen an Ubo I. von Stade, den Markgrafen der Nordmark, dessen Enkel Udo III. um 1089 auch die Merseburger Mark übertragen worden ist. Nachweis dieser Thatsache gewinnt dadurch für uns ein erhöhtes Interesse, weil aus ihr erst sich jener Tausch erklärt, durch welchen Wiprecht in den Besitz von Groipsch und damit auch in Berührung mit den Meißener Berhältnissen kam, nur daß diese Burg nicht, wie

S. 251 angegeben, in der südthüringischen, sondern, wie die Karte richtig aufweift, im sublichen Theil ber nordthuringischen ober Merseburger Mark liegt. Neue Verwirrung lagert fich über diese Gegenden unter dem jungen Etbert II. Die Gründe, aus welchen der Bf. eine von anderen angenommene Vormunbschaft Debi's von der Oftmark über diesen verwirft, sind jedenfalls gewichtig: ein Widerspruch aber bleibt es, wenn Etbert II. im Jahre 1069 die Mark felbständig verwaltet haben foll (S. 1069) und im Jahre 1073 als ein Anabe, ber noch nicht einmal die Waffen führen kann (S. 170), erscheint. Ebenso erregt die Identifizirung der von Bratislaw bei seinem Ginfall in Meißen erbauten Burg Guozdet mit Coswig, die der Bf. dem Borgange anderer folgend annimmt, mancherlei Bedenken. Warum follte Guozdek beswegen, weil es als Gegenwehr gegen bas auf bem linken Elbufer liegende Meißen (ber Bf. verwechselt hier rechts und links wie S. 49 u. 52 Westen und Often) errichtet war, auf dem rechten Ufer gesucht werden muffen? Abgesehen bavon, daß Coswig durchaus teine geeig= nete Lokalität für die Anlegung einer Burg bietet, müßte diese gerade aus dem angeführten Grunde links von der Elbe und näher bei Meißen gelegen haben, worauf auch die Erwähnung, daß das 1123 über das Erzgebirge vordringende Heer bei Guozdet gelagert habe. binweift. Den Ort naber bestimmen zu wollen ift freilich bei bem Fehlen jeder weiteren Angabe vergebliche Mühe. Unthunlich ift cs aber auch, aus der Lage jener Befestigung, die rein hypothetisch ist, wie S. 206 geschieht, weitere Folgerungen abzuleiten.

Mit Ekbert's II. Achtung und Tod gelangt die Mark Meißen um 1189 an Heinrich von Eilenburg, d. h. einen Abkömmling deszienigen Geschlechtes, dessen anderer Zweig sich später nach der von Thimo erbauten Burg Wettin nannte. Der Bf. belegt auch schon die älteren Glieder desselben mit diesem Namen, was wir uns nur unter dem Vorbehalt gefallen lassen, daß dies bloß der Bequemlichteit und Kürze halber geschieht. Was die Frage nach dem Ursprung dieses Geschlechts betrifft, so pflichtet P. der von v. Stieglitz aufgestellten, von Res. und v. Posern-Alett acceptirten Ableitung desselben aus dem Nordschwabengau ebenfalls bei; auf diese Gegend weisen sowohl der Grundbesitz und das Erbrecht des Hauses hin, als auch die von ihm bei seinem ersten geschichtlichen Hervortreten in dem Schwaben- und Hassegau besessen Grafschaften, die wohl 1069 bei der Freislassung des alten Dedi von der Ostmark verloren gegangen sein mögen. Über den Thiedericus de tribu, quae Buzici dieitur, gibt

Bf. eine forgfame Rusammenstellung aller Erklärungsversuche biefer crux interpretum und bescheibet sich vorsichtigermaßen, daß der Name Buzici nur auf eine Person, nicht auf einen Ort bezogen werben fonne, mas freilich noch nicht die Möglichkeit ausschließt, daß der Bersonenname wieder auf einen Ortsnamen zurudführt. Für diese Resignation entschädigt sich aber der Bf. S. 224 durch die Vermuthung, "daß die Wettiner, ursprünglich eines Stammes mit ben noch beutigen Tags an der Donau wohnenden Südschwaben, zur Zeit bes Königs Sigibert in's Land (Nordthüringen) gekommen seien und wohl icon bamals unter ihren Stammesgenossen hervorragend an den Rämpfen mit den heimkehrenden Sachsen regen Antheil genommen batten". Ref. führt diese Stelle nur deshalb an, weil sie die einzige des ganzen Buches ist, in welcher sich der Bf. von der Phantasie über die sonft allerwärts so gewissenhaft beobachtete tritische Grenzlinie hinausführen läßt. Mit dem Jahre 1123 schließt Bf. den erzählenden Theil des Buches ab; gerade dieser Zeitpunkt gibt ihm aber noch Anlaß zu eingehenden Erörterungen über die bereits vor ihm. neuerdings von Bait, Giesebrecht, Bernhardi u. a. untersuchte Frage. wer eigentlich damals und mit welchen Marken belehnt worden sei. Daß Hermann von Winzenburg, wie Chron. Sampetr. und nach ihm Ann. Pegav. angeben, zugleich mit Wieprecht von Groissch 1123 Markgraf geworden sei, erklärt B. für ein Migverständnis; in der That wird man mit ihm jene Angabe unvereinbar damit finden. daß, als Konrad von Wettin in die Mark eindringt, Hermann's und einer Bertheidigung seiner Rechte nie gedacht wird, immer nur Wiprocht im Kampfe mit Konrad erscheint, und gern zu der von Bait dargebotenen Auskunft greifen, daß ber Begauer Mönch nur irrthumlich die gleichzeitige Bestätigung hermann's II. von Winzenburg als Landgrafen von Thüringen und Bieprecht's Ernennung zum Markgrafen mit einander in Rausalnerus gebracht habe, und so tritt B. der Ansicht des Ref., der auch Bernhardi folgt, bei, daß Biprecht zwei Marten, nämlich Meißen und Laufit, erhalten habe. Bekanntlich vermochte er fich in jener nicht gegen Konrad von Bettin zu behaupten; nur könnte man von diesem nicht sagen, er habe nach bem Tobe seines alteren Bruders Debo die nächsten Erbansprüche gehabt. Denn Debo ist erst 26. Dez. 1124 gestorben, Konrad aber ift sofort nach Heinrich's II. Tode, ja sogar noch bei bessen Lebzeiten mit seinen Ansprüchen hervorgetreten; genauer wurde sein, daß er in Abwesenheit seines Bruders dies that und als der Energischere von beiben die Usurpation auch erfolgreich durchführte. Gine Unsgenauigkeit des Ausdrucks auf S. 286 kann zu der Vorstellung versleiten, als ob Eilenburg in Thüringen liege.

Besondere Ausmerksamkeit hat der Bf. den genealogischen Berhältnissen gewidmet, und die jedem der behandelten Geschlechter bei= gegebenen Stammtafeln zeigen verschiedene Abweichungen von den bisherigen Annahmen. Einen sehr wichtigen und schätbaren Bestandtheil seiner Untersuchungen hat er aber außerdem in den angefügten drei Extursen niedergelegt. Der erste gibt Beiträge zur Geographie der Mark und Diöcese Meißen und räumt mit vielen traditionellen Frrthümern auf, hauptsächlich insofern, als er die Urkunden über die Stiftung des Bisthums Meißen und andere damit zusammenhängende Diplome als gefälscht nachweift. "Um so durchsichtiger sind dieselben, als fie deutlich die Absicht, in welcher sie gefälscht wurden, erkennen laffen: es galt für das Bisthum Meißen eine rechtliche Bestätigung und Befräftigung desjenigen Besites zu schaffen, welchen es bei Gründung des Sprengels nicht befaß, und den es auf Rosten der Nachbarsprengel Merseburg, Magbeburg und Brandenburg im Laufe des ersten Jahrhunderts seines Bestehens, infolge Verkettung irgend welcher, uns unbekannter Umftande, jum ursprünglichen kleinen Bestand hinzuzuerwerben mußte." So ist nach B. die Urkunde von 948 die plumpeste Fälschung, gemacht um die Ansprüche des Meißener Bisthums auf Lufici und Selpoli als die älteren darzuftellen; so ift die Bulle Johann's XIII. 968 Jan. 2, welche die Grenzen des Bisthums, die bischöflichen Grundrenten und die Eremtion des Bisthums verordnet, interpolirt und unecht; da darin die Bisthumsgrenzen so wie fie erst im 11. Fahrhundert erweitert wurden erscheinen, so war der Zwed der Fälschung offenbar der, bei den späteren Grenzstreitigteiten mit Magdeburg Meißen als das älteste Bisthum des Oftens darzustellen und damit zugleich das, was man zu besitzen erstrebte, als schon vor Errichtung ber übrigen Stifter im Besit Meißens befindlich darzustellen. Der Beweis ist scharffinnig und schlagend geführt: wenn diese Urkunden Berhältniffe berücksichtigen, welche die erft 981 erfolgte Aufhebung bes Bisthums Merfeburg vorausseten, mit Thietmar in Widerspruch fteben und bie Grenzen des Bisthums Meißen in einer Erweiterung schildern, wie sie erst im 11. und 12. Jahrhundert auf dem Prozeswege mit Magdeburg festgestellt murden, so können sie nicht echt sein. Daraus läßt sich also mit Sicherheit ersehen, wie relativ gering ihr Werth für die Aushellung der ältesten Berhältniffe ift. Den wirklichen Bergang bei Errichtung der öftlichen Bisthümer sept P. S. 314 auf Grund der echten Urkunden Johann's XIII. 968 Oft. u. Oft. 18 und eines Mandats Otto's I. 968 Nov. auseinander. Einen Ersat für diese aus der Reibe der Beweismittel zu eliminirenden Diplome bieten nun theils die Angaben Thietmar's. welche die Grenzen der drei Bisthumer und die in denselben porgefallenen Schwankungen mit ziemlicher Sicherheit zu ermitteln geftatten, theils auch, wenigstens bis zu einem gewissen Grade, die Matrikel ber zur Jurisdiktion des Bisthums Meißen gehörigen Orte. die uns zwar nur in einer aus dem Jahre 1495 stammenden Überarbeitung der ältesten Gestalt von 1346 vorliegt und darum eine noch jüngere Entwicklung der territorialen Verhältnisse berücklichtigt. bie aber boch auf die älteste Landeseintheilung zurückgeht und einer uralten Tradition folgt. Da diese für die Meißener Gau- und Bisthumsgeographie so höchst wichtige Urfunde bisher noch nirgends vollständig veröffentlicht worden, auch im Codex dipl. Sax. reg. 2. Haupttheil zu vermissen ift, so haben wir für die Mittheilung derselben (Exturs III) dem Bf. besonders Dank zu wissen. Er hat dafür nicht bloß die einzige vollständige im Bautener Domstift aufbewahrte Handschrift aus dem Sahre 1605 benutt, sondern auch eine von ihm auf der Dresdener Bibliothek befindliche Abschrift jener älteren, 1495 auf Beranlassung bes Bischofs Johann VI. von Salhausen gefertigten, sowie eine britte, die das Dresdener Staatsarchiv besitzt. Der zweite Theil bes ersten Erturses handelt von der Gaugeographie, und auch für diese erhalten wir hier zum ersten Male etwas festeren Grund unter den Füßen, obgleich für ein= zelne Zweifel immer noch Raum genug bleibt. Seine Gaukarte weicht von den früheren, 3. B. der von Tupschmann freilich mit ungenügenden Hülfsmitteln entworfenen, sehr beträchtlich ab. Der Gau Scuntira verschwindet ganz, weil nur aus einer fehlerhaften Lesart für Scuntiza, einer anderen Namensform für Chutizi, entstanden; ber Gau Dalaminza reicht von der Chemnit bis bedeutend über die Elbe. nämlich bis zur Schwarzen Elster, also im Widerspruch mit Thietmar. ber ausdrucklich bie Elbe als Oftgrenze desfelben nennt. Beugnis scheint Ref. doch die Grunde des Bf. bedeutend zu überwiegen, es entspricht auch ben physischen Berhältnissen. Daß B. S. 6 die von Heinrich I. eroberte Hauptburg der Dalaminzier, Gang, in Jahna bei Meißen sucht, verschuldet vielleicht Ref. selbst badurch mit, daß er diese irrige Angabe nicht in der 2. Auflage von Böttiger

Geschichte Sachsens getilgt hat; ber Ort ist nothwendig mit dem bei Riefa in die Elbe mündenden Flüßchen Jahna (vgl. S. 205 N. 159: prope fluvium Gana in regione Thalaminci) in Verbindung zu setzen, es muß also etwa bei Mügeln gelegen haben. Nisani erstreckt B. von der Röder und dem Tharandter Wald bis zur Rleinen Röder und dem Baltenberg (nicht Falkenberg), südwärts bis an den Ramm des Erzgebirges. Auf eigene etymologische Namendeutungen läßt P. fich nicht ein, er führt aber einige der wichtigsten an. Deißen leitet er mit Thietmar von meze = Grenze ab. Ref. hat es immer scheinen wollen, als stede in dem Namen Misni nichts weiter als der von Dalaminzi, das doch gewiß ein Kompositum ift. Auch die Ableitung von Nisani von fl. nizki, Niederland, will Ref. nicht zu Sinne, es müßte denn der Name ursprünglich nur an dem noch jest so genannten böhmischen Riederlande um Schluckenau gehaftet haben; das Risani nördlich vom Gebirge bagegen stellt sich im Gegensat zu bem Dresdener Thalkessel nur als Hochland dar. Erkurs II. bringt das Fragment der Naumburger Bisthumsmatrikel nach einem Manuftript der v. Ponitau'schen Bibliothet in halle in einem torretteren Abdruck als fie bei Lepfius fteht.

Sowenig das Gesagte den Gehalt des Buches erschöpft, so wird es doch genügen, um daraus abnehmen zu können, welchen bedeustenden Fortschritt dasselbe in der Auffassung der ältesten Geschichte Sachsens bezeichnet. Mit besonderem Lobe sei zum Schluß außer des den Gebrauch sehr erleichternden Registers der äußerst sauber ausgeführten Karten gedacht, welche die Territorialverhältnisse so, wie sie der Bf. sizirt, auf's deutlichste veranschausichen. Auch die übrige Ausstattung ist elegant, der Druck sehr korrekt; S. 171 N. 49 lies statt abbatis: ablatis.

Paul Lindenau, der erste evangelische Hosprediger in Dresden. Ein Beistrag zur Resormationsgeschichte Sachsens von Georg Müller. Inaugurals bissertation. Leipzig, Hinrichs. 1880.

Der Mann, welcher den Gegenstand dieser Untersuchung bilbet, gehört nicht zu den Sternen erster Größe in der Resormationssgeschichte, wird aber in derselben doch mehrsach genannt. Das Bild, welches der Bf. von demselben auf Grund neuen, aus dem Dresdener, besonders aber dem Weimarer Archiv sowie aus dem Rathsarchiv und der Bibliothek zu Zwickau geschöpften Materials entwirft, weicht nicht unwesentlich von demsenigen ab. welches aus Seckendorf's Autos

rität hin andere Biographen gezeichnet haben. Der Bf. führt ben überzeugenden Beweis von der Identität Baul Lindenau's, irrthümlich auch von L. genannt, mit P. Lindemann, die Hilbebrand und Käuffer in zwei Versonen zerlegt haben; er beweift ferner, daß Lindenau nicht. wie Sedendorf behauptet, schon von seiner Berufung im Jahre 1523 an mit bem Zwidauer Rath in Feindschaft gelegen, sonbern anfangs im Einverständnis mit demselben die Einführung der Reformation gefördert hat; daß erst später sich zwischen ihm und dem mehr tatholisirenden Bürgermeister Mühlpfort eine Spannung entwickelt und biese trop der Friedensstiftung durch die Visitatoren schließlich zum Bruch geführt hat, er also nicht etwa auf Befehl der letteren abgesett worden ift; daß er hierauf von den Herren von Bünau nach Elsterberg berufen worden ift, 1533 als Pfarrer zu Neumart, später zu Auerbach i. B. erscheint, von da 1537 durch Herzog Heinrich nach Freiberg berufen worden, dort ein Hauptgegner Schenk's in dem Streit von 1538 ge= wesen ift und 1541 den Herzog in gleicher Eigenschaft nach Dresden begleitet hat. Damit hat der Bf. viele der bisher gegen Lindenau's Wirksamkeit gerichteten Borwürfe entkräftet. Dag berselbe von der theologischen Unverträglichkeit und Rechthaberei seiner Zeit auch sein autes Theil besessen, scheint aber boch aus ben von ihm beglaubigten Thatfachen hervorzugeben. Th. F.

Erinnerungen zu Erinnerungen. Bon Graf Ferdinand Beuft. Leipzig, Im. Tr. Böller. 1881.

Wie zu erwarten, hat Graf Beuft die Memoiren des Herrn v. Friesen nicht lange unbeantwortet gelassen, und man braucht keineswegs die politischen Anschauungen des ehemaligen sächsischen Ministerpräsidenten zu theilen, um doch die vornehme Überlegenheit anzuerkennen, mit der er wie ein eleganter und geübter Fechter sich
begnügt, dem Gegner die Wasse aus der Hand zu schlagen und ihm
dann mit einer halb artigen, halb wegwersenden Verbeugung den
Rücken zu kehren. Ohne je den Ton der seinen Welt zu verleugnen,
zertheilt er doch ebenso mit schneidiger Fronie die dicke Weihrauchatmosphäre, in welche v. Friesen seine eigene Person zu hüllen versucht hat, als er die Gesinnung brandmarkt, die ohne jegliche Provokation, ohne irgendwie durch Nothwehr dazu veranlaßt zu sein,
langjährige Rollegen mit hämischen Angrissen heimsucht. Erst vor
einigen Jahren konnte Beust, auf der Durchreise durch Oresden von
Friesen zu Tisch geladen, in seinen Zügen nur Freundschaft und Wohl-

wollen lesen, "und boch nahm ich jedenfalls schon damals in den "Erinnerungen' den Blat ein, den er mir anzuweisen für gut befunden Friefen's abfällige Kritit bes nur zwei Monate dauernden Ministeriums Held läßt sich, wie Beuft meint, am besten in die Worte resumiren: "Wie schabe, daß Herr v. Friesen nicht zwei Monate früher Minister wurde!" Uns interessiren hier vornehmlich die thatsächlichen Berichtigungen, welche Beuft den Angaben der "Erinnerungen", soweit fie feine Berfon und feine öffentliche Thatigicit betreffen, gegenüber= Dieselben liefern zu bem Auffate"), in welchem Ref. die Leicht= fertiakeit und Unzuverlässigkeit ber Friesen'schen Memoiren nachgewiesen hat, und der bereits vor dem Erscheinen der Beuft'schen Schrift gedruckt war, daher also diese noch nicht berücksichtigen konnte, eine erkleckliche Rahl von Ergänzungen; nur ist der Bf. zu sehr Hosmann, um die Sache kurzweg beim rechten Namen zu nennen; er schiebt die entbecten vielen und schweren Frrthumer auf eine mnemonische Unsicher= beit ober barauf, daß v. Friesen sich von der Bedeutung seiner Worte nicht immer Rechenschaft gegeben habe. In einzelnen, durch einen Dritten nicht kontrollirbaren Fällen stehen sich beider Behauptungen diametral entgegen. Bahrend v. Friesen 1, 155 angibt, er sei entschieden damit einverstanden gewesen, daß der König die Reichsverfassung nicht annehmen könne, versichert Beuft S. 16 auf das bestimmtefte, derfelbe habe auf die Einladung zum Eintritt in das Ministerium ausdrücklich erklärt, daß er mit dem Vorgehen der Regierung, namentlich auch mas die Richtanerkennung der Reichsverfassung betreffe, nicht einverstanden sei, gleichwohl aber in dem gegenwärtigen kritischen Augenblide (nach Beuft bei bereits zweifelloser Gewißheit des materiellen Sieges) fich der Regierung zur Verfügung stelle, wobei bann allerbings unaufgeklärt bleibt, wie Beuft und Rabenhorft sich einen Mann, ber fich ihnen als prinzipiellen Gegner vorstellte, zum Rollegen nehmen konnten. Nicht minder stellt Bf. der Erzählung von dem Gespräch über die preukische Hulfe (v. Friesen 1, 157) das absoluteste Dementi entgegen und bittet, daß man ihm, der bereits Boten über Boten um Hülfe gesandt hatte, nicht diesen hellen Unsinn zutraue; nur daß er möglicherweise geäußert habe, in den schweren Augenblicken des 4. Mai sei ihm der Gedanke einer Verständigung gekommen, will er nicht ichlechthin in Abrede stellen. Die Bitterkeit, mit der er sich über die indiskrete Benupung des vertraulichen Privatgespräches durch v. Friesen

<sup>1)</sup> H. Z. 46, 1 ff. Historische Beitschrift N.F. Bb. XI.

ausläft, ist begreiflich und begründet. Ebenso begründet ist ber Vorwurf zahlreicher fachlicher und dronologischer Ronfusionen, die fich v. Friesen in der Darstellung des Maiaufstandes zu Schulden kommen läßt. Selbstverständlich ist dagegen Beuft mit Friesen's Vertheidigung des Berhaltens der sächfischen Regierung bei Abschluß des Dreikonigs= bundnisses und ber Wiederberufung der alten Stände, dieser "beilfamen und von Erfolg gefronten Magregel", worüber Ref. feine obigen Ausführungen zu vergleichen bittet, vollkommen einverstanden und vermahrt sich nur bagegen, auch hierbei, als ber angeblich Bogernbe und Unschlüssige, Friesen als Folie dienen zu muffen. "Aber zu bem Bilde bes Columbus gehört eine verzagende Mannschaft, und der Verfasser ber Erinnerungen ift nun einmal ein Columbus." In ben Auslassungen Friesen's über die politische Lage zur Reit der erften Rollvereinskrifis findet B. so viel Unrichtigkeiten als Worte. Überraschend aber und allen bisberigen Annahmen widersprechend ist seine Versicherung, wenn es damals nicht zur Auflösung bes Rollvereins gekommen, so fei bies sein Verdienst; es sei ihm vielmehr darauf angekommen, die süddeutschen Staaten und speziell Baiern von dem fehr nabe und ernstlich drohenden Austritt aus dem Zollverein abzuhalten, und darum nur habe er es nicht laut sagen dürfen, daß er nie ernftlich an das Ausscheiben Sachsens Sicherlich nicht Beuft's Finassiren hat damals ben gedacht habe. Bollverein erhalten, sondern gang andere Urfachen haben bas gethan, nämlich die Unmöglichkeit des Verzichts auf die Vortheile des Rollvereins und die Unmöglichkeit einer Rolleinigung mit Ofterreich bei beffen schlechter Baluta, Tabaksmonopol, geringerer Berbrauchsfähig= feit 2c. Und wenn B. beiläufig verräth, daß der fanfte Druck, welchen bamals Raiser Nitolaus in Wien und Berlin im Sinne eines Ausgleichs übte, eigentlich durch ihn, und zwar durch Vermittlung des Gesandten v. Seebach veranlaft worden ift, so dient auch dieser Umstand nicht als Beweiß für seine Behauptung; benn wir wissen auch ohnedies, daß er klug genug war, um rechtzeitig einzulenken. schwach wie diese Beweisführung ist auch die Widerlegung des Borwurfs, daß er nach v. Friefen's Austritt die Reime der Behördenorganisation zerstört babe. Als die für ihn verletzendsten in den Erinnerungen seines ehemaligen Kollegen bezeichnet B. die an das Jahr 1866, nicht ohne Grund und doppelt begreiflich bei einem Staatsmann. ber offenbar noch jest das Bewußtsein in sich tragt, daß die damals und vorher von ihm befolgte Politik die richtige und die Ratastrophe nur ein unverschuldeter Schiffbruch gewesen sei. Zwar nicht in v. Friesen's

Enthüllung über das sächsische Votum in Frankfurt vom 14. Juni, beren Richtigkeit B. durch sein Schweigen anerkennt, liegt für ihn das Verletzende; auch malt er sich die Folgen davon, wenn er, was unterlassen zu haben v. Friesen ihm vorwirft, persönlich nach Nikolsdurg gegangen wäre, gewiß viel zu schrecklich aus. Wohl aber widerlegt er schlagend und mit Thatsachen jene Erzählung, daß er, v. Friesen, der am 12. August in Wien eintraf, die vergeblichsten Anstrengungen gemacht habe, um Beust zur Einreichung seiner Entslassung zu bewegen; er weist vielmehr nach, daß er bereits am Tage der Unterzeichnung der Präliminarien dem Könige seine Entslassung angeboten hat und daß sein nur noch von der Verliner Antwort abhängiges Entlassungsgesuch bereits am 13. in Dresden geswesen ist.

Erfreulich und speziell für den Sachsen erbaulich ist diese vor der Öffentlichkeit geführte Fehde zwischen den beiden ehemaligen Ministerskollegen wahrhaftig nicht; sie beweist nur des weiteren, wie wohl v. Friesen gethan hätte, überhaupt zu schweigen, statt sich von allen Seiten so arge Blößen zu geben.

Th. F.

Mittheilungen bes Alterthumsvereins zu Plauen i. B. Jahresschrift auf die Jahre 1875 — 80. Herausgegeben von Joh. Müller. Plauen, in Kom=mission von F. E. Neupert. 1880.

Nachdem der Alterthumsverein zu Plauen fich durch Ablösung von dem Bogtländischen alterthumsforschenden Verein zu Hohenleuben selbständig gemacht hat, legt er nunmehr ein erstes öffentliches Zeugnis von seiner bisherigen Birtsamteit ab, und diefes spricht ebenso für die verständige Leitung desselben durch den Borftand wie für die fleifige Bethätigung der Mitglieder aus den verschiedensten Berufs= freisen. Un wissenschaftlichen Leiftungen bringt bas Beft vier Auffäte: 1. eine Sammlung von 150 Urfunden und Regesten zur Geschichte Blauens und bes Bogtlandes von 1122-1302 vom Herausgeber, ben Anfang eines Codex diplomaticus Plaviensis; 2. Bemerkungen zu der ältesten Blauen betreffenden Urkunde von 1122 von Bürger= meifter Alberti in Schleig, über welche fich bereits Lepfing, Geschichte der Bischöfe von Naumburg I, verbreitet hat, die aber hier benutt wird, um eine Schilderung der altesten erkennbaren Berhalt= nisse des Bogtlandes daran zu knüpfen; 3. bespricht Bezirksbaumeister Baldow die Kirche zu Kürbis bei Plauen, ein Bauwerk in edlem Renaissancestil, welches Urban Raspar v. Feilitsch, der Sproß eines einst im Bogtland reich begüterten Geschlechtes, markgräflich bais reuthischer Ranzler auf der Plaffenburg und Mitunterzeichner bes Beftfälischen Friedens, 1624—26 erbaut hat, berselbe, dem auch die Kirchen zu Schwarzenbach a. S. und zu Förbau ihre Entstehung verbanken. Befonders willtommen zu heißen bei ber Dürftigkeit unserer Nachrichten über bas fächfische Schulwesen vor ber Reformation ift ber Auffat bes Herausgebers über die Anfänge bes Schulmefens in Blauen. Diese knüpfen an das dortige Deutschorbenshaus an und lassen sich bis 1319 zurud verfolgen, wo zuerst eines Magister Il. rector parvulorum in Plawe Ermähnung geschieht, und scheinen benen anderer Orte, wo die Deutschherren Häuser hatten, analog gewesen zu sein. Der Bf. fügt einen aus dem Weimarer Archiv stammenden Lektionsplan der plauenschen Schule von 1529 bei, der also nächst bem Leisniger und Awidauer von 1523 und bem fächfischen Schulplan von 1528 der viertälteste für den Umfang des jetigen Königreichs Sachsen ist. Th. F.

Beitschrift bes Bereins für thüringische Geschichte. Reue Folge II. Jena, E. Frommann. 1880.

Die durch den 1. Band der Neuen Folge erweckte Hoffnung, daß ber Verein für thuringische Geschichte seine wissenschaftliche Thätigkeit auf neuer, fruchtbarer Basis wieder aufgenommen haben werbe, wird durch den vorliegenden in erfreulicher Weise bestätigt. Das ganze 1. Heft desselben nimmt das von U. Stechele herausgegebene Registrum subsidii Clero Thuringiae a. 1506 impositi ein, wovon bisher nur ein Auszug in Stephan, Reue Stofflieferungen zur deutschen Geschichte, veröffentlicht war, den Böttger, Diöcesan- und Gaugrenzen, benutt hat. Es ist ein nach einer älteren Vorlage gearbeitetes Verzeichnis ber Beiträge, welche ber thuringische Klerus, soweit er ber Mainzer Erzbiöcese angehörte, im Jahre 1506 leiften mußte, um die Rosten zu beden, welche ber neugewählte Erzbischof Jatob für die Erlangung des Palliums und seine Inthronisation zu tragen hatte, das älteste bekannte, vielleicht auch vorhandene berartige Register, das auch nur dadurch dem Untergange, dem die übrigen verfallen find, entgangen sein mag, daß ein Erfurter Geiftlicher in ben breißiger Jahren bes 16. Jahrhunderts es benutt hat, um die Rollatoren ber geiftlichen Stellen in Erfurt einzutragen. In der Einleitung bazu gibt der Herausgeber einen Fingerzeig, welcher wichtige Gewinn fich für die Geschichte aus diesem an sich so trockenen Attenstücke ziehen läßt. Wir

lernen aus demselben zunächst die kirchliche Eintheilung Thüringens tennen, für welche außerbem nur wenige Quellen fließen; es ergibt fich aus dem Bergleich dieser Urkunde mit anderen, daß die Archibiakonate, beren hier fünf (zwei zu Erfurt, Dorla, Jechaburg, Gisenach) aufgeführt werben, Beränderungen unterworfen gewesen find, wenigstens hier also der Sat, daß Archidiakonat und Gau sich beden, keine Anwendung leidet. Dadurch, daß bei den unselbständigen Pfarreien die gesammte Dotation mit größter Genauigkeit aufgezeichnet ift, bei ben übrigen fie sich nach der Steuerquote berechnen läft, gemahrt ferner das Register einen Einblick in die materielle Lage ber thuringischen Geiftlichkeit zu Anfang bes 16. Jahrhunderts, die fich banach bei einzelnen Pfarreien als genügend und selbst, namentlich in dem weinreichen Jena (120 Golbgulben), reichlich, bei ben meisten aber, wie bei der Überzahl geiftlicher Stellen leicht erklärlich, nur als kärglich, bis zu 8 Goldgulden und weniger herunter, darftellt. Endlich ift dem Register auch für den Bergang bei ber Einhebung, für den Buftand der Bodenkultur und das Münzwesen manches Anteressante zu entnehmen. — Das 2. Heft eröffnet C. Wend, ber fich burch seine Schriften über bie Reinhardsbrunner Annalen und über die Wettiner im 14. Jahrhundert fo vortheilhaft in ber Biffenschaft eingeführt hat, mit ber Darftellung eines meißnischen Erbfolgetriegs am Ende bes 12. Jahrhunderts, d. h. ber Fehden Markgraf Albrecht's bes Stolzen mit seinem Bater und seinem Bruder Dietrich, welche an erfter Stelle die Bestrebungen und Hemmniffe ber damaligen Reichsgewalt gleichsam vorbildlich zu zeigen bestimmt ift. Auch diese Arbeit ift eine das Verständnis jener Reit fördernde, wennschon vielleicht bei dem Versuche, durch Kombination aus dem fehr lüdenhaften Material ein anschauliches und lebensvolles Bild zu gestalten, noch etwas mehr Borficht am Blate ware. Der armen thüringischen Rutta, die bei ihrer Berlobung etwa neun Jahr alt war, sollte die ihr vom Chron. Mont. Sen. aufgebürdete Häflichkeit nicht immer wieder nachgetragen werben, und daß Philipp von Schwaben nur der perfönlichen Rache eines Einzelnen zum Opfer gefallen sei, steht boch burchaus nicht so fest, wie ber Bf. meint. Eine zweite Abhandlung desselben beschäftigt sich mit der Kritit der Reinhards= brunner Historiographie. Unter ben Miscellen ift eine von G. L. Somibt mitgetheilte Serie ungebruckter Briefe bes Juftus Menius Th. F. bervorzuheben.

Thüringische Kirchengeschichte, seinen Landsleuten erzählt von H. Geb= hardt. 1. Sälfte. Bon der frühesten Zeit bis zum Beginn der Reformation. Gotha, F. A. Perthes. 1880.

Es kann fraglich erscheinen, ob die H. B. der richtige Ort für die Anzeige dieses Buches ist; benn der Bf. verwahrt sich ausdrücklich gegen den Anspruch, durch dasselbe die Wissenschaft bereichern zu wollen. Es ist aus der homiletischen Braris entstanden, aus Borträgen, die der Bf. in den Abendgottesdiensten der Bassionszeit seiner Gemeinde über die Geschichte des Reiches Gottes und dabei auch über die kirchliche Vergangenheit Thüringens gehalten hat. Gigene Forschung liegt ihm also gang fern. Es ift aber in seiner Art so trefflich, daß es wohl auch hier erwähnt zu werden verdient. beshalb, weil ber Bf. alle literarischen Gulfsmittel mit großer Sorg= falt benutt hat, sondern auch wegen des großen Geschickes bei ber Berwendung, dem gludlichen Tatt in der Auswahl, der schlichten und schmudlosen, leicht verständlichen und doch nicht trodenen Form bei ber Darstellung des Stoffes, endlich auch wegen der Abwesenheit aller ftörenden theologischen Salbung. Dies alles zusammengenommen macht das Buch zu einem populären im besten Sinne bes Worts, das sich ebenso für Lehr= wie für Lesezwecke eignet. Der Bf. faßt ben Begriff der Kirchengeschichte ziemlich weit; er zieht nicht nur bie ganze Sittengeschichte mit herein, sondern berücksichtigt auch die politische, soweit fie für ben Hintergrund ber Rirchengeschichte unent= behrlich ift, die Runft und die Wissenschaft in ihren mährend des Mittelalters so engen Beziehungen zur Kirche, die Sage und die Legende als das, was fie find, einflechtend. Es ift bezeichnend für den Standpunkt des Bf., daß bei ihm die heilige Elisabeth zwar in poetischer Berklärung, keineswegs aber in der Berhimmelung erscheint, in welcher andere, namentlich katholische Schriftsteller sie barzustellen lieben, daß er vielmehr das Krankhafte in ihrer späteren Richtung auß= brücklich hervorhebt. In diesem Rahmen hatte wohl auch ber driftliche und ethische Gehalt ber Poefie mahrend ber Beit, wo diese in Thuringen eine so gastliche Stätte fand, noch etwas mehr Berücksichtigung finden können. Der Bf. theilt seinen Stoff in acht Abschnitte: 1. die pordriftliche Zeit, 2. die Zeit der Bekehrung, 3. die dunkle Zeit 755-911, 4. die Reit der Ansäte 911—1024, 5. die Reit der Stürme 1024— 1125, 6. die des höchsten Aufschwungs bis 1247, 7. die des Riederganges bis 1382 und die bes Verfalls bis 1517. Hoffentlich findet er Muße zur baldigen Fortsetzung seiner Arbeit. Th. F.

Mittheilungen des Vereins für anhaltische Geschichte und Alterthumsstunde. I. Im Auftrag des Bereins herausgegeben von Wilhelm Hofäus. Dessau, Sigenthum des Bereins. 1877.

Der Inhalt biefes Bandes gibt ein erfreuliches Zeugnis von der Rührigkeit, welche der im Jahre 1875 gegründete Berein entwicklt, und von der ehrenwerthen Stellung, die er fich neben den alteren Geschichtsvereinen erworben hat. Anhalt ift trop seiner Rleinheit ein Land von reicher Geschichte, und so befindet sich der Berein nicht in der Nothwendigkeit, die Mannigfaltigkeit seiner Mittheilungen auf Roften ihrer Grundlichkeit und Gebiegenheit erkaufen zu muffen. Der Werth der einzelnen Auffape ist natürlich kein gleicher, doch aber befindet sich unter ihnen eine nicht geringe Rahl solcher, die nicht bloß bem lotalen, sonbern auch bem wissenschaftlichen Interesse dienen. Wir heben die nennenswerthesten heraus. M. Fränkel behandelt die vorgeschichtlichen Alterthümer des Landes, Th. Stenzel die Münzfunde im Herzogthum, unter denen der Bratteatenfund bei Freckleben von 1860, 3666 Stück mit 156 verschiedenen Stempeln aus ber zweiten Hälfte bes 12. Jahrhunderts, ber wichtigste je in dieser Gegend gemachte ift, D. Edftein ben Münzfund bei Baasborf von 1876 f., größtentheils aus bem letten Drittel bes 13. Jahrhunderts (mit Abbildungen), und D. Krause die Antiquitätensammlung zu Köthen. A. Lange versucht eine Deutung ber Sage von bem im Deffauer Schloffe aufbewahrten Krötenring; F. Rindscher gibt Erganzungen und Berichtigungen zu Bürdig's Chronit von Deffau. F. Winter's Ausführungen über die Grafschaften im Schwabengau find bereits von v. Heinemann, gegen bessen Albrecht ber Bar sie fich vorzugsweise wenden, in der Zeitschrift des Harzvereins (9, 316) befämpft und zurudgewiesen worben. In die Städtegeschichte geboren bie Auffate von G. Rrause über die Willfur der Stadt Röthen von 1527, die wahrscheinliche Grundlage der Policen= und Landes= ordnung von 1572 und über die durch den Köthener Rath von 1522 bis 1616 verhängten Strafen, sowie der B. v. Röber's über die verschiedenen Verpfändungen der Stadt Hohm im Mitkelalter, neben benen noch die Bemerkungen des ersteren über die Schreibung des Namens Röthen und Frankel's Etymologie bes Namens Deffau genannt feien. Bahlreich find die Beiträge zur Geschichte bes fürftlichen Saufes Anhalt: v. Mülverftebt berichtet über einige Geift= liche aus demselben, insbesondere den Dompropst Heinrich von Halberstadt, 1312 — 41, und seine Sphragistit; von demselben Gelehrten

stammt eine Untersuchung über die Helmzier des anhaltischen Stamm= wappens (mit Abbildung), in welcher M. nicht sowohl die zwei an= geblichen Pfauenwebel als vielmehr eine Art Schutzmittel bes Helms und seines Trägers. daneben aber zugleich einen Schmuck fieht (val. hierzu S. 725 die wohl älteste Beschreibung des anhaltischen Wappens bei Konrad von Würzburg). J. Siebigk schilbert die Erziehung des Fürsten Wilhelm aus der von 1635-1709 bestandenen Harzgeroder Rebenlinie des Hauses Bernburg und Arhr. v. Stillfried= Ratonic eingehend und ausführlich den 1789 in Paris verhafteten und als ein Opfer seiner royalistischen Treue hingerichteten Thomas de Mahy, Marquis de Favras, der insofern hierher gehört, als seine Gattin die Tochter des Prinzen Karl Ludwig zu A.-Bernburg aus bessen She mit ber Tochter bes nieberlandischen Platmajors Reiser war. Am reichsten ift ber berühmteste bes a.-beffauischen Stammes, der Kriegsheld Fürst Leopold, bedacht. A. v. Bigleben druckt eine Reihe von Briefen des Königs Friedrich Wilhelm I. von Preußen an seinen Feldmarschall aus den Jahren 1710—26 sorgfältiger ab als dies bereits in der Zeitschrift f. preuß. Gesch. u. Landeskunde geschehen ist, mit Anmerkungen versehen, jedoch auch hier nur die wichtigeren und einige burch Weglaffung des Gleichgültigeren verkurzt. Das ganze 5. Heft ist diesem Fürsten, zur zweiten Säkularseier seiner Geburt, gewidmet: mehrere Mitarbeiter haben fich vereinigt, um die einzelnen Seiten seines Lebens zu beleuchten. G. Bollich wit tragt ben Bericht des Kirchenbuchs über seine Geburt und Taufe bei, Formen schilbert seine triegerische Thätigkeit bis zur Schlacht bei Cassano, v. Dillverstedt das preußische Regiment Alt-Anhalt im Jahre 1715, J. Opel die durch die Werbungen veranlaßten Konflitte Leopold's mit der Universität Salle, v. Wigleben sein Berhältnis zum Kronprinzen Friedrich und Rulturgeschichtliches aus seinem Leben, Rindscher seine Direktion bes akademischen Gesammtaymnafiums zu Berbst, ferner Q. als Landesherrn wie Siebigt ihn als Militärfcriftfteller, Rrause und B. v. Fod theilen Briefe besfelben mit, endlich gählt Th. Stenzel die Medaillen auf L. und der Herausgeber die Literatur über benselben auf. Ferner gibt B. v. Fock in den Anhaltischen Standeserhöhungen seit 1806 eine Probe eines Werkes über fämmtliche abeliche Basallen der Anhaltiner und zugleich eine Kritik von Hilbebrandt's "Der Abel des Herzogthums Anhalt" 1869. Biographischen Inhalts ift: Sofaus, Georg Forfter in Wörlit, ber die vierzehn Tage, welche er 1779 als Gaft des Hofes dort verbrachte (aber weil 1754 geboren nicht als breiundzwanzigjähriger), zu den schönsten Tagen seines Lebens zählte, und derselbe G. H. von Berenhorst's Tagesbemerkungen, besonders aus den Jahren 1771 — 90 und 1806 — 13; die Nekrologe des Malers J. G. Beck und des Aftronomen G. S. Schwabe. Bon den übrigen Aussapen, zum Theil kulturhistorischen Inhalts, sei nur noch der des Herausgebers erwähnt: Großherzog Karl August und Goethe in ihren Beziehungen zu Herzog Leopold Friedrich Franz von A.-Dessau, die sich seit deren Besuch in Wörlitz, Dez. 1776, knüpsten, weil er Berichtigungen enthält zu Fränkel, Goethe und der Fürst von Dessau (Sondershausen, o. J.) und zu dessen Kritik in der Köln. Zeitung von 1864. Die auf die Geschichte Anhalts bezügliche Literatur ist in regelmäßiger Umschau verzeichnet.

über den Ursprung der Rordfriesen. Bon Biktor Langhans. Bien, C. Gerold's Sohn. 1879.

Diese mit ausgebreiteter Renntnis ber einschlägigen Quellen geschriebene antiquarische Studie bilbete ursprünglich den wissenschaftlichen Theil bes 10. Programms bes Staatsgymnafiums im 3. Wiener Bezirke. Der Bf. will darin zur Entwirrung ber, wie es scheint, unlösbaren Schwierigkeiten beitragen, welche die von den Alten verschieden und mangelhaft überlieferten Bölkernamen der Bewohner der beutschen Nordseeküften den Gelehrten entgegenbringen. Rach Müllenhoff's Borgang sucht auch er ben Hain der Nerthus nicht in der Oft-, sondern in der Nordsee und ist geneigt, Helgoland als die ihr aeweibte Infel anzuseben, obwohl er zugeben muß, daß sich ein sicherer Beweis dafür nie erbringen lassen wird. Seine weitere Argumentation gipfelt darin, daß die heute von den Nordfriesen bewohnten Inseln nebst der Rüfte Bestschleswigs, etwa von Husum bis Tondern. nur burch Ginwanderung aus Beftfriesland friefisch geworden seien, während Michelsen, Bait, Müllenhoff u. a. in der nordfriesischen Bevölkerung eine altangeseffene erbliden wollen. Langbans räumt ein, daß bis zum Jahre 865 in ben Quellen nirgends ber Name ber Friesen über das alte Gebiet der Chauten, also über die Elbe hin= aus, erwähnt werde, sucht aber nun nachzuweisen, daß erst im 9. Kahrhundert die hauptsächlichste Wanderung nach der schleswigschen Bestküste erfolgt sei. Als ihren Führer betrachtet er den von Friesen begleiteten, in Friesland angeseffenen Normannenhäuptling Rorich, ber um 857 von ben Danen die Erlaubnis erhielt, das Land "zwischen ber Eider und dem Meere" in Besitz zu nehmen. Zur Unterstützung seiner Ansichten zieht der Bf. die nordische Sage und die angelssächsischen Sprachdenkmäler Scopes Vidsith und Beowulf heran. Es ergibt sich ihm als Resultat seiner Untersuchung, daß die Richtigsteit der älteren Überlieserung, welche in den Nordsriesen Einwanderer sieht, "aus der Geschichte mit großer Bestimmtheit nachgewiesen werden kann und durch Sage und Epos bestätigt zu werden scheint". Auffallend ist dei der guten Besanntschaft des Bf. mit der in Betracht kommenden zahlreichen Literatur die sortwährend vorkommende Schreibung "Ktolosmäus" und "ptolomäisch", die man doch kaum als lapsus typographorum entschuldigen kann.

Zeitschrift des Bereins für hessische Geschichte und Landeskunde. Neue Folge. VIII. Mit einer Kartenstizze und zwei Cartons sowie einem Grundriß der Boyneburg. Kassel, A. Frenschmidt in Komm. 1880.

Mit dem Jahre 1867 begann der Verein für hessische Geschichte und Landeskunde zu Kassel eine neue Folge seiner Zeitschrift. Mit Einschluß der ersten 1837 eröffneten Reihe liegen von ihr jetzt 18 Bände nebst 16 Supplementen vor. Auch hier sindet sich, wie in den Schriften so vieler unserer Geschichtsvereine, neben dem Weizen recht viel Spreu. Doch ist nicht zu verkennen, daß in letzter Zeit eine Besserung sich bemerklich macht und dem Dilettantismus, der sich unter allen Umständen gern gedruckt sehen möchte, der Zutritt erschwert scheint. Wünschen wir, daß die Leitung des Vereins auf diesem Standpunkte auch sernerhin verharre!

Unter den Abhandlungen der acht Bände neuer Folge gebührt ehrenvolle Erwähnung den Arbeiten Abolf Stölzel's über die Gesschichte des Städtchens Liebenau an der Diemel (2, 1), über die älteste Anlage der Stadt Kassel (5, 88) und "Bürgermeister und Rath der Stadt Kassel von 1239—1650" (5, 110), wozu der 3. Supplements dand, 1871 von demselben Verfasser herausgegeben, in nächster Beziehung steht, der die Kasseler Stodtrechnungen aus der Zeit von 1468—1553 enthält. Als weitere Früchte der Studien, welche Stölzel's geschätzes Werk über die Entwicklung des gelehrten Richterthums in deutschen Territorien erforderte, können der hübsche kleine Aufsatzusselchnis der Studirenden der Jahre 1368—1600 aus dem Gesbiete des späteren Kurfürstenthums Hessen" angesehen werden, welches das 5. Supplement (1875) bildet. Von Interesse für ältere hessische

Rechtsgeschichte erscheint bie Darlegung bes Freiherrn G. Schent Bu Schweinsberg über die Graffcaftsgerichtsftätten Maben und Rucheslo (5, 210), ein erneuter und vermehrter Abdruck von dessen 1871 zu Gießen veröffentlichter Abhandlung. Demfelben Autor verdanken wir mehrere Beitrage zur Geschichte und Genealogie heffischer Abels= geschlechter (2, 43; 5, 208 u. 285; 6, 309), die mit Sachkenntnis geschrieben find und viele irrige Angaben alterer Berte mit Gulfe urkundlicher Nachweise berichtigen. Auch für die diplomatische Geschichte ber Herren und Grafen von Hanau bis auf die im 15. Rahrhundert erfolgte Theilung in die Linien Münzenberg und Lichtenberg, die der Verein aus dem Nachlasse F. Rehm's publizirte (2, 114), lieferte b. Schent burch Auffate in ben "Mittheilungen bes hanauer Bezirkspereins" Nr. 5 (Hanau 1876) und Nr. 6 (ebb. 1880) ganz neue Resultate, wonach sich insbesondere die Verwandtschaft der Hanauer Dynaften mit ben Eppfteinern als ficher feststehend ergibt. Gleiche Anerkennung wie ben Schent'ichen Arbeiten läßt fich ben überaus breiten Darftellungen J. Rullmann's aus ber Geschichte bes Rlofters Schlüchtern (3, 262; 4, 17; 5, 175; 6, 201 u. 250 und 7) nicht aussprechen. Für die Art der von ihm geübten hiftorischen Kritit gewährt ein daratteristisches Beispiel seine Bemerkung beim Biederabdruck einer längst als gefälscht erwiesenen Urkunde Rarl's des Großen, die auf nahezu 6 Seiten besprochen wird (7, 27 Anm.): "Eine befreundete Sand hat mir, nachdem das Manustript brudfertig vorlag, die gefällige Mittheilung gemacht, es sei diese Urkunde schon viermal in verschiedenen Werken abgedruckt und ihre Unechtheit sei allgemein anerkannt. Ich habe bavon nichts gewußt, halte aber auch einen fünften Abbruck in einer popularen Reitschrift für gang angemessen und zeitgemäß."!!

Über fränkische Gräber bei Mittelbuchen in der Nähe Hanaus berichtet R. Suchier (5, 328), über die heidnischen Alterthümer des nördlichen Hessens E. Pinder (6. Supplement). J. Cäsar gibt einige Nachrichten über Wilhelm Dilich, den hessischen Historiosgraphen des 17. Jahrhunderts (6, 313). Die "Kirchengeschichtlichen Miscellen" Vilmar's (1, 204 und 2, 132) gehören zu den letzten Arbeiten des bekannten Theologen und Literarhistorikers. Ein bessonderes Verdienst erwarb sich der Verein durch die 1870 mit Untersstützung des preußischen Kultusministeriums erfolgte Herausgabe des Inventariums der "Baudenkmäler des Regierungsbezirks Kassel", versfaßt durch H. v. Dehnskoteslier und W. Loh, eine musterhafte

Leistung, die neuerdings in den Lotz-Schneider'schen Baudenkmälern bes Regierungsbezirks Wiesbaden ihre Fortsetzung fand.

Im 8. Bande der Zeitschrift, der 1880 beendet murde, stehen bie Auffäte 23. Büding's und A. Dunder's in nahem Aufammenhang mit früheren Bublikationen derselben Berfasser. "Beiträge zur Geschichte der Stadt Marburg", theilweise auf urkundlichen Nachrichten fußend, die das Marburger Staats- und städtische Archiv lieferten, erganzen seine Abhandlung im 6. Bande, und die "Beiträge zur Erforschung und Geschichte des Pfahlgrabens im unteren Maingebiet und der Wetterau"1) schließen sich an die Arbeit über das Römerkastell und das Todtenfeld in der Kinzigniederung bei Rüdingen an, welche Dunder 1873 gemeinschaftlich mit R. Suchier in den "Mittheilungen des Hanauer Bezirksvereins" Rr. 3 erscheinen ließ. In der jest vorliegenden Abhandlung führt Dunder den Nachweis, daß die in so viele Werke übergegangene Annahme R. Arnd's von einem äußeren durch Raiser Probus errichteten Grenzwalle, der sich durch Spessart und Logelsberg erstreckt und in der Wetterau wieder mit dem älteren Limes vereinigt habe, eine haltlose Hypothese sei, und zeigt durch eine Menge Beispiele, daß die Arnd'schen For= schungen in sehr vielen Bunkten der Glaubwürdigkeit durchaus er= mangeln, vielmehr auf Schritt und Tritt den Dilettantismus eines Autodidakten verrathen, dem die zu solchen Untersuchungen erforder= liche historische Bildung vollständig fehlte. Erfurs II der Arbeit, welcher eine gute Karte beigefügt ift, enthält genaue, auf neuen Nachforschungen basirende Angaben über den Umfang des Bfahlgraben= kastells zu Groß=Krozenburg, der Endstation des Limes am rechten Mainufer. Unmittelbar bei diesem Kastell fand man neuerdings (im April 1881) ein Mithraeum.

F. G. C. Groß unterzieht sich in einem Aufsatze über den Kasseler Codez des Hildebrandsliedes zugleich der Aufgabe, weitere Bermuthungen über das Schicksal der Handschriftenbibliothet des Fuldaer Benediktinersklosters aufzustellen. Seine Beweisführung lehnt sich meist an Grein's Untersuchungen an und kommt auf die nicht neue Ansicht hinaus, daß Kardinal Carasa im Dreißigjährigen Kriege den größten Theil jener Bibliothet habe nach Rom schaffen lassen, wo bekanntlich in der Ottobuoniana u. s. w. einzelne Codices Fuldenses sich vorsinden. Viele andere sind zu Kassel, Wolfenbüttel, Wien u. s. w. zerstreut. Uns

<sup>1)</sup> Auch 1879 in Separatausgabe zu Kassel erschienen.

scheint es, als ob erst eine genaue, freilich schwer genug ausführbare Durchforschung der vatikanischen Bücherschätze Licht in das Dunkel bringen werde, welches noch über den Geschicken der im Mittelalter hochberühmten und am Ende des 16. Jahrhunderts noch in ihren Hauptbeständen vorhandenen Handschriftensammlung lagert.

Die von B. Stilling nach dem Vorgange früherer Gelehrter vertretene Anficht, daß das Schiff, beffen fich Papin 1707 bei seiner Fahrt von Kassel nach Münden bediente, die Kraft des Wasserdampses als Motor benutt habe, bekampft E. Gerland besonders durch ben hinweis auf einen von ihm bier zuerft veröffentlichten Brief Bavin's an Leibniz vom 13. Juni 1704, woraus hervorgehen soll, daß das betreffende Fahrzeug fich nur burch Ruberräder, von Menschenhand bedient, fortbewegt und Papin nur zu Versuchen gedient habe, "wie fie vom physikalischen und mechanischen Standpunkte aus als Vor= bereitung der Versuche mit der Dampsmaschine selbst erforderlich er= scheinen mochten". Einer näheren Erörterung dieser interessanten Frage darf man wohl in der Ginleitung zu dem Briefwechsel zwischen Bapin und Leibnig entgegensehen, ben Gerland soeben in ben Schriften der Berliner Akademie herausgibt'). — Den Schluß des Bandes bilben Auffate des Barons v. Stamford über den hessischen, später taiferlichen General Gottfried Ernst v. Wutginau, J. L. Chr. Schmince's über Schloß Bonneburg und A. W. Bener's über die 1699 begründete Waldensergemeinde Walbensberg in ber vormaligen Grafschaft Nienburg = Bächtersbach. οα.

Mittheilungen an die Mitglieder des Bereins für hessische Ge= schichte und Landeskunde. Jahrg. 1875—1880. Kassel.

Mittheilungen des Hanauer Bezirksvereins für hessische Geschichte und Landestunde. Rr. 1-6. Hanau 1860-1880.

Nach dem Aufhören der "Periodischen Blätter", welche die Gesichtsvereine zu Kassel, Darmstadt, Wiesbaden, Frankfurt a. M. und Wainz von 1853 an gemeinsam und nach dem Rückritte der beiden letztgenannten Vereine die zu Kassel, Darmstadt und Wiesbaden bis 1861, dann der zu Kassel von 1861—1869 allein herausgaben, stand der Kasseler Verein mehrere Jahre von einer selbständigen Fortsetzung dieser Hefte für sein Territorium ab. Erst seit 1875 nahm er die Vertheilung solcher kurzen Verichte, nunmehr unter dem Titel

<sup>1)</sup> **Vgl. oben S.** 89.

"Mittheilungen", wieder auf. Die "Mittheilungen" schließen fich in der Form im wesentlichen an die vorher genannten früheren Beröffentlichungen an. Fünf Jahrgänge, aus kleinen vierteljährlich erscheinenden Heften bestehend, find seit 1875 erschienen. Ihren Inhalt bilden Berichte der Zweigvereine des hessischen Hauptvereins zu Kassel, Hanau, Marburg, Schmalkalben und Rinteln über ihre Thätigkeit in Bezug auf Vorträge, Ausgrabungen, Erwerbungen durch Rauf oder im Tauschverkehr mit anderen Bereinen, Ab- und Bugang von Mitgliedern u. f. w., Retrologe um ben Berein verdienter Männer und bibliographische Berzeichnisse der neueren auf Bessen bezüglichen historischen Literatur. Auch bringen mehrere der Hefte Auffate ober Anzeigen hessischer Novitäten. Diese kleinen Besprechungen erachten wir für nachahmungswerther als die breitspurige Aufzählung von Versetzungen oder Beförderungen der Mitglieder ber Verein zählt ihrer über 1000 —, beren Notirung billigerweise dem Sekretär und Kassirer des Vereins zur Instandhaltung ihrer Listen überlassen bleiben sollte. Auch der verunglückte Versuch, die Titel aller einzelnen Auffäte ber eingegangenen Schriften anderer beutscher Geschichtsvereine anzugeben, hat fehr viel Druckpapier verschlungen. Im übrigen beweift der Inhalt der fünf Jahrgänge die erfreuliche Thatsache eines regen Vereinslebens, das den Sinn für die Vorzeit auch in weiteren Rreisen zu weden bemüht ift.

Der Hanauer Bezirksverein veranstaltete seit 1860 fünf befondere Bublikationen, welche gleichfalls den Titel "Mittheilungen" führen, jedoch weit weniger Bereinsstatistik als die Raffeler Quartals= hefte, sondern statt deren eine Anzahl Abhandlungen zur Geschichte Hanaus und des Kinzigthals enthalten. Wir erwähnen davon Dom= merich's urkundliche Geschichte ber allmählichen Vergrößerung ber Grafschaft Hanau von der Mitte des 13. Jahrhunderts bis zum Ausfterben bes gräflichen Hauses im Jahre 1736 (Nr. 1 u. 2), das Römerkaftell und das Todtenfeld bei Rüclingen von A. Dunder und R. Suchier (Nr. 4), die Beiträge des Freiherrn G. Schenk gu Schweinsberg zur ältesten Beschichte und Benealogie ber nach Hanau benannten herrengeschlechter, der Dynasten von Sanau-Buchen und Hanau = Dorfelden (Nr. 5 u. 6), A. Dunder's fritische Unterfuchung der Quellen über die Ginnahme Sanaus durch den schwedischen Oberftlieutenant Hubald am 1. Nov. 1631 (Nr. 5), die Auffätze G. Wolff's über ben Ursprung des Gerichts und ber Burg Schwarzenfels sowie über die neuerdings entdeckte römische Wasserleitung in

der Umgebung Hanaus (Ar. 5 u. 6). Auch einige sonstige Arbeiten kann man noch brauchbar nennen. Doch bei anderen — wir rechnen bahin die Röder's (Ar. 2), Rullmann's und Cuno's (Ar. 5 u. 6) — wäre zu wünschen gewesen, daß sich die Verfasser an der Selbstkritik Ovid's ein Muster genommen hätten, die er uns mit den Versen seiner Tristien meldet:

Multa quidem scripsi; sed quae vitiosa putavi Emendaturis ignibus ipse dedi.

ρα.

Das letzte Testament Landgraf Wilhelm's II. von Hessen vom Jahre 1508 und Jeine Folgen. Ein Beitrag zur Geschichte Hessens während der Mindersjährigkeit Landgraf Philipp's des Großmüthigen von Gustav Freiherrn Schenk zu Schweinsberg. Gotha, F. A. Perthes. 1876.

Der Bf. weist nach, daß Philipp's des Großmüthigen Mutter Anna, eine meklenburgische Prinzessin, ihren schwer erkrankten Gemahl Wilhelm II. 1508 zur Errichtung eines zweiten Testamentes bewog, wodurch das frühere, 1506 errichtete, Rommel und U. F. Kopp bekannte, zu Gunsten des Einflusses der Landgräfin unter Zurückbrängung der fünf vorher zu Mitvormündern und Regenten bestimmten hessischen Nitter in sehr wesentlichen Punkten abgeändert wurde. Daran schließt sich eine auf neu entdeckten und vom Darmstädter Archive erworbenen Duellen beruhende Darstellung der Wirren unter Anna's Regentschaft nach dem Tode Wilhelm's II. (1509) bis zur Mündigkeitzerklärung Philipp's und dem Überfall Sickingen's vom Jahre 1518, "der die nominelle Regierungszeit Landgraf Philipp's so unglücklich eröffnete".

Sieben Urkundenbeilagen, darunter das zweite Testament mit Angabe der Abweichungen von der Fassung des ersten, beschließen die werthvolle Schrift, in der übrigens auch mehrsache Jrrthümer und Lücken des Hossmeister'schen Historisch=genealogischen Handbuchs über das Haus Hessen Berichtigung gefunden haben.

Landgraf Friedrich V. von Hessen Somburg und seine Familie. Aus Archivalien und Familienpapieren. Bon Karl Schwart. Drei Bände. Rudolsstadt, Buchhandlung der F. priv. Hosbuchdruckerei. 1878.

Wie der Bf. in der Borrede sagt, ist es die Hauptbestimmung dieses Buches, das Leben des von 1751 bis 1820 regierenden Landsgrafen Friedrich V. von Hessenschung, seiner Gemahlin Karoline, einer Tochter des Landgrafen Ludwig IX. von HessensDarmstadt, und

der 11 unter den 15 Söhnen und Töchtern dieses Fürstenpaares zu schilbern, die in der Geschichte mit Auszeichnung genannt werden. Auf Friedrich V. folgten fünf seiner Sohne, sammtlich burch triegerische Tapferkeit hervorragend, in der Herrschaft des kleinen Landes; ein sechster, Leopold, starb als preußischer Major bei Großgörschen ben Helbentod. Überblickt man die militärische Laufbahn dieser tapferen Prinzen im Dienste Österreichs und Preußens, so erinnert man sich unwillkürlich an das Wort, das Napoleon auf dem Schlachtfelde von Leipzig gesprochen haben soll: "Je trouve partout un Hombourg." Mit dem Landgrafen Ferdinand erlosch 1866 das edle Geschlecht, deffen Mitglieder auch in den Annalen der brandenburgisch-preußischen Geschichte mit Ruhm verzeichnet stehen. Ist doch der Name des Landgrafen Friedrich II. für immer mit dem Gedächtnis des Siegestages von Fehrbellin verknüpft! Und erzählt man von den herrlichen Frauen. die dem preußischen Königshause angehörten, so wird die jüngste Tochter des Landgrafen Friedrich V., Marianne, die Gemahlin des Prinzen Wilhelm, in erster Reihe genannt werden.

Nach der Charafteristit des Landgrasen, der an den großen politischen Aktionen seiner Zeit keinen handelnden Antheil nahm, widmet Schwarz den Beziehungen desselben zu Dichtern und Gelehrten, vornehmlich zu Klopstock und Hölderlin, übermäßig viel Raum. Die Kenntnis einer Menge biographischer und literargeschichtlicher Anzgaben, die er über diese und andere Celebritäten jener Tage, so über Goethe, Merck, Niklas Vogt u. a. macht, konnte er doch wohl bei seinem Leserkreise voraußsehen. In ermüdender Kleinmalerei ist auch die Schilderung der beiden Sinclair und der homburgischen Hosdame Luise v. Ziegler, der "Lila" Merck's und Goethe's, ausgeführt.

Im 2. Bande wird der literarische Nachlaß Friedrich's V. zum ersten Male publizirt, worin die zeitgeschichtlichen Mittheilungen und Betrachtungen der Reisedriese und vermischten Aufsäte mehr des Bemerkenswerthen bieten als die Gedichte und das Trauerspiel Agis. Den Inhalt des 3. Bandes bildet die Geschichte der sechs Söhne und fünf Töchter des landgräslichen Paares. Ungedruckte Familienpapiere, besonders Briese, die von den fürstlichen Nachkommen Friedrich's V. dem Bf. zur Versügung gestellt waren, gewährten auch hier manchen werthvollen Anhaltspunkt. Die große Ausführlichkeit erklärt sich durch Sch.'s Absicht (Vorrede S. VI), in diesem Buche zugleich eine bisher noch mangelnde "Geschichte des Landgrafthums Hessenschung" zu liesern. Daher sehlt es auch nicht an einer Übersicht der Regierung von

Friedrich's Vorgängern, mit Friedrich I., einem der Söhne Georg's I. von Heffen=Darmstadt beginnend, der 1622 die Linie Heffen=Homburg stiftete.

Den Gesammteindruck des Werks, das mit fleißiger Benutzung aller irgendwie erreichbaren Quellen geschrieben ist, beeinträchtigt die ungemeine Breite der Darstellung.  $\varrho \alpha$ .

Hachlasse Beiten und Persönlichkeiten von 1751 bis 1831. Aus dem Nachlasse hessischer Beamte (!) herausgegeben von Karl Fulda und Jakob Hoffmeister. Marburg, Oskar Chrhardt. 1876.

Diese Anekotensammlung, welche in bunter Reihenfolge kleine Erzählungen aus dem hessischen Hoss und Beamtenleben von Landgraf Friedrich II. bis auf Kurfürst Wilhelm II. gibt, entstammt, wie die Herausgeber mittheilen, den hinterlassenen Papieren mehrerer Mitzglieder der Familie Fulda, "welche gewohnt waren, ihre Erlebnisse in Dienst und Verkehr alsbald aufzuzeichnen und in gelegener Stunde ausstührlich niederzuschreiben". Auf historischen Werth kann das Buch keinen Anspruch machen und dürfte selbst als Unterhaltungslektüre nur mit vieler Vorsicht zu benutzen sein.

Nicht viel besser als der Inhalt ist der Stil des Buches. Der Forscher, welcher sich mit der betreffenden Periode hessischer Geschichte befaßt, wird keinerlei Schaden erleiden, wenn er die "Hessischen Beiten und Persönlichkeiten" unaufgeschlagen läßt.

Übersichtlicher Katalog der Musikalien der ständischen Landesbibliothek zu Kassel. Bon C. Israël. Kassel, A. Frehschmidt (Komm.). 1881.

Mehr und mehr tritt das Bedürfnis hervor, durch Kenner der älteren Musikseschichte Verzeichnisse der musikalischen Handschristen und Drucke veröffentlichen zu lassen, deren sich noch so viele und werthvolle auch in deutschen Bibliotheken vorsinden. Der Versasser des vorliegenden Katalogs hatte seine Qualisikation zu einer solchen Arbeit bereits durch die Publikation der Musikaliensammlung des Gymnassiums zu Frankfurt a. M. und durch seine in der "Allgemeinen Musikzeitung" erschienenen bibliographischen Beiträge sowie durch andere musikzeitung" widmete er einigen der selteneren Werke nähere Besprechung, die er hier in alphabetischer Anordnung neben den übrigen Stücken der Kasseler Sammlung nur kurz, aber mit allen für den Musikzeitehrten ersorderlichen Merkmalen aufzählt.

Der wichtigste Theil ber Musikalien ist als ein Denkmal ber Kunstliebe bes hessischen Landgrasen Morit des Gelehrten (1592—1627) zu betrachten, der selbst, und mit Ersolg, als Komponist austrat. Von ihm sinden sich zahlreiche Stücke, bestehend in Fugen, Kantionen, Magnisstats, Wotetten, Psalmen, Villanellen, Madrigalen u. s. w. zu 4, 6, 8, ja 12 Stimmen in der Sammlung vor. Landgras Worit war es, der das Talent Heinrich Schützens erkannte und ihn zu seiner Ausdildung zu Giovanni Gabrieli nach Venedig entsandte. "Bei diesen Beziehungen des hessischen Landgrasen zu Schütz ist es leicht erklärlich, daß die Kasseler Musikbildiothek eine Fülle von Kompositionen dieses größten deutschen Tonmeisters des 17. Jahrhunderts auszuweisen hat, und zwar meist in Handschriften, theilweise Autographen."

Von besonderem Interesse sind auch die übrigen zahlreich vertretenen, aus den letzten Decennien des 16. und der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts herrührenden Werke. Kirchen= und Kammer= musik herrschen vor, von dramatischer Musik sinden= und Kammer= musik herrschen vor, von dramatischer Musik sinden und Kammer= musik herrschen von dasset den landgrässichen Vibliotheken haben auch die Kirchen von Kassel und Fulda Handschirften und Drucke beigesteuert. Als Unicum verdienen Erwähnung Carlo Farina's (1628) fünf Vücher von Pa= vanen, Gagliarden, Bransles, die noch v. Wasielewski in seinem Buche "Die Violine im 17. Jahrhundert und die Anfänge der Instrumental= komposition" (Vonn 1874) S. 28 als verloren bezeichnen zu müssen glaubte. Die neuere Literatur ist, soweit sie Kasseler Musikalien berücksichtigt, vom Vf. überall zur Vergleichung herangezogen, insbesondere R. Eitner's "Bibliographie der Musik-Sammelwerke des 16. und 17. Jahrhunderts".

Israël's sorgfältige Arbeit wird neben seinen früheren Leistungen dazu beitragen, seinen Namen unter den Forschern auf dem Gebiete der Musikgeschichte in Ehren zu erhalten. Er selbst überlebte nur um wenige Wochen das Erscheinen dieses auf Kosten des Hessischen Geschichtsvereins gedruckten Katalogs.

Wilh. Kolbe, der Christenberg im Burgwalde. Marburg, N. G. Elwert. 1879.

----, Marburg im Mittelalter. Ebb. 1879. ----, Warburg und der Siebenjährige Krieg. Ebb. 1880.

Drei Vorträge, von welchen der erste und dritte in Bersamms lungen des Hessischen Geschichtsvereins zu Marburg, der zweite in der

1878 daselbst stattgehabten Generalversammlung der deutschen Ge= schichts= und Alterthumsvereine gehalten wurden. Um schwächsten ift darunter der mit vielerlei muthologischen Digressionen ausgeschmückte Auffat über ben Christenberg, eine etwas über 2 Meilen nördlich Marburgs im Burgwalde gelegene Sobe, die heute noch eine Kirche trägt und zweifellos als eine ber altesten Stätten driftlicher Bottesverehrung in Hessen anzusehen ist. Seit dem 13. Jahrhundert war ber Chriftenberg Sit eines von Mainz bestellten Erzpriesters, zu beffen Sprengel 23 Gemeinden gehörten. Bis in die Zeit der Reformation führte er den Namen Resterburg, was Arnold, Ansiede= lungen S. 477, mit castrum in Beziehung bringen zu muffen glaubt. Auf diese sehr schüchtern und ohne jede weitere Begründung auftretende Konjektur hin baut nun R. die weitere Spoothese, daß 15 n. Chr. Germanicus, der bekanntlich vom Taunus aus in's Chattenland einbrach, durch den Burgwald gezogen sei und auf einem Umwege, der ihn in die Gegend des heutigen Frankenberg und Wildungen führte, seinen Borftoß auf Mattium (Maden bei Gudensberg) unternommen habe. "Bei diesen Rügen haben die Römer höchst mahr= scheinlich auf der die Strafe dominirenden und geschützten Sohe bes Burgwaldes ein verschanztes Lager angelegt, und so ist aus dem römischen castrum eine Resterburg geworden" (S. 14). Vorher (S. 12) heißt es: "Wenn wir annehmen wollten, Germanicus habe von der Betterau aus in gerader Linie durch das Ohm- und Schwalmgebiet birekter auf die Gegend von Fritzlar marschiren wollen, murben die fumpfigen Niederungen beiber Fluffe und beren verhältnismäßig große Tiefe (!) ihm bedeutende Hindernisse in den Weg gelegt haben, so daß fein Bordringen den zwischen der Schwalm und Eber wohnenden Chatten bald bekannt werden mußte." Daß die Legionen des Germanicus, welche schon ganz andere Gewässer als Nebenflüsse ber Lahn und Edder überschritten hatten, mit Material zum Brückenschlag versehen waren, liegt ebensosehr auf der Hand, als es aus dem "Romanos pontem coeptantis" des Tacitus (Ann. I, 56) und der ebendaselbst dem Legaten Apronius zugewiesenen Thätigkeit hervorgeht. Aus demselben Rapitel hätte der Bf. auch ersehen müssen, daß gerade die Trockenheit des damaligen Sommers und die geringe Waffermenge ber Flüsse (amnes modici) es waren, die den Marsch des Römerheeres auf dem Rennwege, der von der Wetterau aus durch den sog. Ebsdorfer Grund nach der Ebene von Wabern hinführt und bis tief in's Mittelalter in Benutung war, zu einem so raschen und

erfolgreichen machten. Die Kesterburg, vor der Christianisirung des Landes germanische Höhenbesestigung und vielleicht auch Opferplatz, hat so wenig mit einem römischen castrum etwas zu thun, als die in ihrer Nähe gelegenen Lünedurg und Lützelburg genannten Gipfel, die gleichfalls germanische Wallringe trugen und später ebenso wie sie in den Kämpsen zwischen Sachsen und Franken von militärrischer Bedeutung gewesen sein mögen. Ist es "dis da nicht gelungen, ein celtisches oder deutsches Wort nachzuweisen, von welchem der Name Kesterdurg nur mit einiger Wahrscheinlickeit abgeleitet werden könnte" (S. 8) — z. B. bei dem Namen des Berggipfels "Casselberg" (jetzt Kirchspitze) bei Marburg dürfte der Bs. vor demselben Käthselstehen —, so lege man doch auch nicht um neuerdings wieder in Mode gekomsmener etymologischer Liedhabereien halber einer durchaus deutlichen Duellenstelle einen verkehrten Sinn unter.

Ansprechender, weil von Zuthaten der Phantasie des Bf. viel freier, ist der zweite Bortrag, der Marburg im Mittelalter schildert. Von älteren Werken ist dazu namentlich der "Historisch» diplomatische Unterricht . . . von des Hohen Teutschen Kitter» Ordens insonderheit der Ballei Hessen Privilegien 1c." (1751) benutzt. Ob Otto von Nordsheim als Erdauer der Marburg anzusehen ist, wie K. annehmen zu dürsen glaubt, läßt sich durch die vorgebrachten Hartmann's Hist. Hass. und Ahrmann's Einleitung zur hessischen Historie entnommenen Vacta nicht erweisen. Das Leben am Landgrasenhose und in den Bürgertreisen der Stadt ist, soweit es der eng begrenzte Rahmen des Vortrags zuließ, vom Bf. in anschaulicher Weise beschrieben.

Für benjenigen, der sich über die wechselvollen Schickale Marsburgs im Siebenjährigen Kriege in Kürze unterrichten will, bietet der britte Vortrag eine Zusammenstellung, die, ohne Anspruch auf Ersschließung neuer Quellen zu erheben, in der Hauptsache auf dem Renouard'schen Werke über den Krieg in Hannover, Hessen und Westfalen von 1757—63 beruht.

Heinrich V. von Weilnau, Fürstabt von Fulba (1288—1313), nebst einem Rückblick auf die kirchen- und staatsrechtliche Stellung der exemten und reichsunmittelbaren Abtei Fulba. Bon Joseph Rübsam. 1. Theil. Kirchen- und staatsrechtliche Stellung der 2c. Abtei Fulba. Fulba, A. Maier. 1879.

Von der Persönlichkeit des Abtes Heinrich V. von Fulda, der besonders unter Kaiser Heinrich VII. eine hervorragende Rolle spielte, ersahren wir aus der vorliegenden Abhandlung nur sehr wenig. Mit

um so arokerer Breite ift die kirchen- und ftaatsrechtliche Stellung ber Abtei zur Reit feiner Inthronifirung geschilbert. Wie ber Titel zu befagen scheint, foll eine zweite Arbeit') die Einzelheiten seiner Regententhatigkeit und seines Wirkens im Reichsbienste behandeln. In bem uns bis jest vom Bf. Gebotenen wirtt ftorend ber in einer Menge Anmertungen aufgehäufte Ballaft von längeren Citaten aus Berten, Die jedem Renner mittelalterlicher Geschichte zur Sand oder leicht erreichbar find. Für die Annahme Rübsam's, daß die Burbe eines archicancellarius imperatricis den Kuldger Abten schon von Otto II. verlieben sei, fehlt es an allen haltbaren Grundlagen, wie neuerbings A. Buffon in seinem Auffage "Fulba und die Golbene Bulle" (Mit= theilungen bes Inftitute f. öfterr. Gefcichtsforichung 2, 31 ff.) nachgewiesen hat. Bielmehr scheint jener hochtonenbe aber nichtsfagende Titel den Inhabern des Stuhls zu Fulda erft 1356 von Rarl IV. als Entschäbigung für ihr burch bie Golbene Bulle aufgehobenes Borrecht bes ersten Plates nach bem Mainzer Erzbischofe verlieben worden zu fein. Qα.

Gießen vor hundert Jahren. Kulturgeschichtliche Bilber aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts von O. Buchner. Mit einer Ausicht von Gießen aus dem Jahre 1775. Gießen, E. Roth. 1879.

Ein kleines Buch, aus Borträgen eutstanden, die im Oberhessischen Berein für Lokalgeschichte gehalten wurden. Der Bf. hat die ihm für seine Skizen zu Gebote stehende Literatur, insbesondere das Gießener Wochenblatt, die Selbstbiographien der Prosessoren K. F. Bahrdt und Crome, des Sprachmeisters Laukhard, das Hausduch des Schuhmachers Härtling u. s. w. nicht ohne Geschick benutzt, um zu zeigen, welches traurige Bild geistiger Verkommenheit, wüster Roheit und materieller Dürftigkeit die kleine Universitätsstadt im vorigen Jahrhundert dot. Fast fühlt man sich versucht zu glauben, er habe zu schwarz gemalt. Denn kaum irgend eine ersreuliche Seite läßt sich seinen Schilderungen abgewinnen. Sollten in der That die Vorgänge, deren Schauplatz der rohe Laukhard in seiner Lebensbeschreibung und seinen "Annalen der Universität Schilda" die Stadt und Hochschule Gießen sein läßt, nur zur Hälfte auf Wahrheit beruhen, so kann und Epigonen am Schluß der Lekkire dieses Buchs nur der Gedanke krösten, daß solche

<sup>1)</sup> Sie ist seit Absassung bieser Anzeige in der "Zeitschrift bes Bereins f. hess. Gefch. u. Landeskunde" N. F. IX erschienen.

Bestialitäten, wie sie hier z. B. S. 37 f. und S. 40 von deutschen Studirenden erzählt werden, heute in den Bereich der Unmöglichkeiten gehören.

Wir stellen nicht in Abrede, daß manche Abschnitte des Buchs als Bausteine zu einer deutschen Kulturgeschichte verwerthbar sein mögen, doch entspricht nicht unserem Geschmack die detaillirte Schilsberung einer so gemeinen Aufführung, die man, um mit Platen zu reden, "und wär' sie auch gescheh'n, mit Nacht bededen sollte".

οα.

W. Lot, die Baudenkmäler im Regierungsbezirk Biesbaden. Herausgegeben von Friedrich Schneider. (Inventarium der Baudenkmäler im Königreich Preußen, aufgestellt und herausgegeben im Auftrage des königl. Ministeriums für geistliche u. s. w. Angelegenheiten. 2. Thl.) Berlin, Ernst u. Korn. 1880.

Prof. Wilhelm Lot erlebte leider das Erscheinen des 2. Bandes bes hochverdienstlichen Werkes nicht mehr, das in seinem Fortgange für die Runftgeschichte Deutschlands von hoher Bedeutung zu werden verspricht. Der 1. Band, 1870 vom Berein für hessische Geschichte und Landeskunde zu Kassel mit Unterffützung des preußischen Kultus= ministeriums publizirt und von Lot in Gemeinschaft mit H. v. Dehn= Rotfelser bearbeitet, fand so günstige Aufnahme, daß offiziell die darin zu Grunde gelegte Anordnung und Behandlung des Stoffs als Mufter für ein Inventarium ber Baubenkmäler sämmtlicher preußischen Brovinzen aufgestellt wurden. Bereits hat Rommern angefangen, ein gleiches Werk zu veröffentlichen. Als W. Lot plötlich im Juli 1879 zu Düffelborf ftarb, übernahm es Domprabendat Friedrich Schneider zu Mainz, an die in der Hauptsache fertige Arbeit die lette Sand zu legen. Das Kultusministerium zu Berlin und der Berein für naffauische Alterthumskunde zu Wiesbaden erleichterten burch Geldverwilligung bzw. durch Ankauf einer größeren Anzahl von Erem= plaren die Berausgabe in dankenswerthefter Beise. Schneiber find besonders die ausführlichen, trefflich ausgearbeiteten Inhaltsüberfichten zu verdanken, in welchen diefer 2. Band einen wichtigen Fortschritt gegen den erften zeigt. Zum erften Male find so die überaus zahlreichen Denkmale ber Runft und bes Alterthums, welche das vormalige Herzogthum Nassau nebst Frankfurt, Homburg v. d. H. und ber Preis Biedentopf aufzuweisen haben, in alphabetischer Reihenfolge verzeichnet und das Wichtigste, was von ihrer Form, ihrer

į

Baugeschichte und der über sie existirenden Literatur dem Fachmanne und dem Kunstfreunde von Interesse sein kann, statistisch vorgeführt. Dem Borworte Schneider's folgt ein Netrolog für W. Lot, von dessen Bruder herrührend und zuerst in Nr. 8 der "Deutschen Bauzeitung" von 1879 erschienen. Als Anlagen sind dem Werte zwei Aussätze des Konservators und Obersten z. D. A. v. Cohausen beisgegeben, den Psahlgraben von der Use dis zur Sann und die Wallsburgen, Gebücke, Landwehren und alten Schanzen des Regierungsse bezirks Wiesbaden betressend. Der letztgenannte Aussatz schen Bersassen des Regierungsselbezirks Wiesbaden betressen, Landwehren und alten Schanzen des Regierungsbezirks Wiesbaden" in den 1879 zu Wiesbaden erschienenen "Annalen des Nassauer Alterthumsvereins" 15, 343—375. Es ist zu verwundern, daß weder v. Cohausen noch der Herausgeber dieses Umstands auch nur mit einer Zeile Erwähnung gethan haben.

Trop eines Nachtrags, in welchem Schneiber auch verschiedene, bei einer so komplizirten Arbeit sehr erklärliche Frrthümer berichtigt, hat eine Anzahl Orte in dem Buche keine Aufnahme gefunden. nennen darunter z. B. Hochheim, Kriftel, Soben und Presberg. fie übersehen wurden, hängt wohl mit der, wie uns scheint, unnöthigen Eile zusammen, mit ber man nach Lop' Tobe die Herausgabe betrieb. Erklärt doch Sch. selbst im Vorworte, daß er darauf bedacht gewesen sei, die Fertigstellung thunlichst zu beschleunigen, und bemerkt dazu: "Ich blieb diesem Grundsate treu, selbst auf die Gefahr hin, eine größere Bollftandigkeit in manchen Punkten preisgeben zu muffen." Diese Ausstellungen in Betreff einzelner Buntte hindern indessen nicht. daß wir das Werk als ein ganz vorzügliches bezeichnen. Für das Großherzogthum Heffen wurde alsbald nach feinem Erscheinen eine ähnliche Publikation in Angriff genommen, ber auch F. Schneiber seine hier von neuem auf kunsthistorischem Felde bewährte Rraft widmet. oα.

Annalen des Bereins für nassauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung. XV. Mit 11 lithographirten Taseln und 18 Holzsschnitten. Wiesbaben, J. Niedner. 1879.

Unter benjenigen deutschen Geschichtsvereinen, die sowohl durch die Reichhaltigkeit ihres Territoriums an historischen Erinnerungen als durch ihre Mittel in der Lage sind, etwas Tüchtiges zu leisten, nimmt der nassauische Berein eine der ersten Stellen ein. Seine "Annalen" zeichnen sich durch elegante Ausstattung vor den Publistationen ähnlicher Art aus. Bom Inhalte läßt sich nicht immer dassselbe sagen, da die wissenschaftliche Ausrüstung der Witarbeiter öfters eine ungleiche ist. Neben sehr tüchtigen Arbeiten begegnen uns mehr als mittelmäßige, deren Veröffentlichung besser unterblieben wäre. Bis zum 7. im Jahre 1864 erschienenen Bande haben die Veröffentslichungen des Vereins in dieser Zeitschrift Vesprechung oder Erwähsnung gesunden. Seitdem sind weitere acht Annalenbände und einige kleinere Abhandlungen gesolgt.

Bon Wichtigkeit für die Erforschung der Spuren römischer Herrschaft in Deutschland find darunter insbesondere die 1871, 1876 und 1877 publizirten Abhandlungen R. Reuter's über das ehemalige Römerkaftell zu Wiesbaden und die Reste römischer Ansiedelungen und Wafferleitungen bei biefer Stadt. Sie bilden Heft 2-4 des 5. Bandes, der dazu bestimmt ist, alles aufzunehmen, was das römische Wiesbaden betrifft. In Band 10 und 13 liefert J. Beder Erganzungen früherer Studien über römische und altchriftliche Inschriften vom Mittelrhein, sowie Arbeiten über die Rheinübergange ber Kömer bei Mainz und die epigraphischen Denkmale der Saalburg. Band 12 bringt einen interessanten, durch gute Abbildungen illustrirten Auffat v. Cohausen's über romischen Schmelgichmud und Band 13 eine von demselben Verfaffer herrührende Abhandlung über die Schlöffer und Schlüssel ber Römer. Die 1875 in dem römischen Raftell "Altstadt" bei Miltenberg aufgefundenen Inschriften veröffentlicht 28. Conraby im 14. Bande. Bon verschiedenen ungleichwerthigen Arbeiten, welche mittelalterliche Denkmäler zum Gegenstande haben, nennen wir hier nur f. Schneiber's Darftellung ber karolingischen Bafilika zu Steinbach-Michelftadt im Obenwald (13, 99 ff.). Aus der Reformationszeit stammen F. A. Araus' urkundliche "Beiträge zur Geschichte bes beutschen Bauernfriegs", einer Trierer Sandschrift entnommen. Von Werth für die hiftorische Geographie Nassaus ist A. J. Weibenbach's Zusammenftellung der vielerlei geiftlichen und weltlichen Territorien, aus benen ber Besitz bes naffauischen Fürstenhauses seit bem Ende des vorigen Jahrhunderts sich allmählich gebildet hatte (10, 252 ff.).

Die letzte, uns soeben vorliegende Publikation des Bereins ift der 1879 erschienene 15. Band, 15 Abhandlungen und eine Anzahl Miscellen enthaltend. Wir heben daraus diejenigen hervor, welche durch ihren Gegenstand oder die Art seiner Behandlung besonderer Beachtung werth erschienen.

Zwei sich ergänzende Aufsätze v. Cohausen's und H. Schaafs hausen's berichten über die prähistorischen Funde bei Steeten, einem Dorfe unweit Limburgs a. d. L., wo 1874 beim Aufräumen der mit Löß gefüllten Felsenhöhlen Wildscheuer und Wildhaus eine Menge Knochenreste aus der Zeit des Mammuth, des Khinoceros Tichorhinus, des Höhlenbären u. s. w. zusammen mit menschlichen Gebeinen, namentlich dem oberen Theile eines Menschenschädels von eigenthümlicher und unvollkommener Vildung, entdeckt wurden. Stammt der Menschenschädel in der That aus derselben Periode wie die Thierreste, so ist ein weiterer wichtiger Beweiß für die noch von manchen Autoritäten geleugnete Gleichzeitigkeit von Wensch und Wammuth in Europa geliesert.

Die Zusammenstellung der Wallburgen, Landwehren und alten Schanzen des Regierungsbezirks Wiesbaden, die v. Cohausen in einem weiteren Aufsaße liefert, zählt nicht weniger als 165 solcher Besestisgungen aus sehr früher Zeit unter genauer Angabe ihrer Dimensionen auf. Die Überreste aus römischer Zeit blieben dabei außer Betracht. Es wäre sehr zu wünschen, daß man anderwärts dem hier gegebenen Beispiele folgte, um der Forschung die Vergleichung dieser in ihren Zwecken vielsach noch nicht recht ausgeklärten Bauten der Urzeit zu erleichtern.

Über die Kömerzeit handeln fieben Arbeiten. v. Cohaufen bespricht das Spinnen und Weben bei den Alten, gestützt auf eine technische Untersuchung alter im Boben des römischen Mainz gefundenex Gewebe des Wießbadener Museums, die **28**. Rath, Direktor der städtischen Bebeschule zu Mülheim a. Rhein, vornahm. "Beitrage gur Gefcichte ber Gifeninduftrie" von L. Bed und v. Cohausen find eine Fortsetzung der im 14. Bande S. 317 ff. gegebenen Darlegung. Sie liefern bankenswerthe Aufklärungen über die Reste alter Waldschmieden unfern der Saalburg. A. Dunder beschreibt zwei bei Saftadt unfern Wiesbadens und zu Trier 1878 aufgefundene Juppiterstatuetten und die Spuren eines kleinen Tempels (aedicula), die zugleich mit der Saftädter Figur entdeckt wurden. Daran find Bemerkungen über den Juppiterkult in den civitates Mattiacorum und Taunensium geknüpft. Seitbem ist ein neuer Fund hinzugekommen, eine 1880 zu Mainz ausgegrabene Statue, die ganz ben Typus der zu Saftadt beim Bahnbau zu Tage geförderten zeigt. Drei weitere Arbeiten Dunder's beschäftigen sich mit historischen und topographischen Fragen aus der römischen Raiserzeit. Eine derselben

hebt die Wichtigkeit der Arvalinschrift bei Henzen, relaz. 75 Z. 95 f. für den 213 n. Chr. unternommeneu Feldzug Caracalla's gegen die Alamannen bervor. Der Kaiser zog nicht, wie man früher annahm, vom Rhein, sondern vom limes Raeticus (an der oberen Donau) aus nach dem Main hin, wo er die Feinde in einer großen Schlacht befiegte. Für seine schon früher ausgesprochene Ansicht, daß der dem Claudius Gothicus vom Epitomator des Aurelius Victor zugeschriebene Sieg über die Alamannen am Gardasee zu streichen sei, bringt D. weitere Beweise bei. Die Bedeutung des von ihm S. 281 ff. geschilberten einstigen römischen Mainübergangs zwischen Sanau und Resselstadt wurde 1880 durch Ausbeckung der Reste mehrerer römischer Gebäude unweit der Kinzigmundung bestätigt. Diese Riederlassung korrespondirte mit anderen schon früher aufgefundenen baulichen Anlagen auf dem linken Mainufer. Die Häuser waren ohne Zweifel die Wohnungen der "Grenzer", denen die Unterhaltung des stationären Übergangs oblag, der wegen der Nähe des Pfahlgrabens auch eine gewisse militärische Wichtigkeit besaß. Durch eine Polemik gegen Emil Hübner (vgl. Bonner Jahrbücher 66, 13 ff.) vertheidigt D. seine Ansicht von der Unzuverlässigkeit und zum Historiker total ungenügenden Vorbildung des Limesforschers Karl Arnd (f. auch das in dieser Reitschrift Jahrg. 1859 über dessen "Geschichte der Provinz Hanau" gefällte Urtheil) und hält an der Eigenschaft ber Römer= stätte "Altenburg" (bei Rückingen a. d. Kinzig) als Limeskastell fest: eine Auffaffung, beren Richtigkeit die neuesten Untersuchungen der betreffenden Örtlichkeit gleichfalls ergaben 1).

Bur Geschichte Wiesbadens vom Mittelalter bis in's vorige Jahrhundert gewährt eine aussührliche Arbeit F. Otto's, der auch 1877 eine beifällig aufgenommene Geschichte jener Stadt herausgab, sehr reichhaltige, auf eingehendem Quellenstudium und genauer Lokalkenntnis beruhende Ausschlüsse. Otto schildert die alte Stadtbesestigung durch Mauern und tiese, Weiher genannte Gräben, sowie die Besetzung der einzelnen Vertheidigungsabschnitte (Letzen) und die Verpflichtung der Bürger und Bewohner umliegender Ortschaften zum Mauerbau. Auch dieser Abhandlung ist, wie den meisten anderen, ein gut ausgeführter Plan beigegeben. Schließlich

<sup>1)</sup> Mittheilungen an die Mitglieder des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde 1879 Heft 2 S. 14 ff. und J. Schneider, neue Beisträge zur alten Geschichte und Geographie der Rheinlande 12. Folge S. 10.

sereinsarchivs gedacht, die Karl Menzel in Bonn ansertigte. Sie umfassen den Beitraum von 1145—1807 und sind namentlich für die Geschichte der Klöster Marienstatt und Schönau, des Stifts Dietkirchen und der Städte Oberlahnstein, Hachenburg und Hocheim von Wichstigkeit. Seinen "Vorbericht" zu den Regesten schließt Menzel mit den beachtenswerthen Worten: "Möge meine Arbeit . . . vor allem für die historischen Vereine, die ebenfalls Urkundensammlungen des sitzen, eine Aufforderung sein, dieselben in gleicher Weise der Geschichtssorschung bekannt und zugänglich zu machen."

Außer den üblichen Berichten des Sekretärs und Konservators ift dem reichhaltigen Bande ein Register der Bereinspublikationen seit 1827 beigegeben.

Beiträge zur Geschichte des Erzstifts Mainz. Bon Ernst Zais. Wicksbaden, Feller u. Geck. 18801).

Durch die Herausgabe dieser Beiträge, bestehend im Abdrucke einiger Handschriften, die sich im Besitze des Nassausschen Alterthumsvereins zu Wiesbaden besinden, gibt uns Zais die Möglichkeit der Kontrollirung einiger Theile des dreibändigen Sammelwerkes F. W. E. Roth's, Fontes rerum Nassoicarum genannt (Wiesbaden, Limsbarth. 1880). Da stellt sich denn heraus, daß Roth's Arbeit viel zu wünschen übrig läßt.

Der Dom zu Mainz. Bon R. G. Bodenheimer. Mainz, J. Diemer. 1879.

Landgerichtsrath Bodenheimer, der eifrige Forscher auf dem Gebiete der Mainzer Spezialgeschichte, unternimmt es in dieser Schrift, die schwierige Frage der Baugeschichte des Doms seiner Vaterstadt, die bereits eine namhafte Literatur hervorries, von neuem zu erörtern. Die Ergebnisse seiner Studien weichen in mehreren wichtigen Punkten von den Resultaten F. Schneider's in dessen Schriften über den hl. Bardo und die Arypta des Doms ab. Ls. ist der Meinung, daß Bardo nicht "in oder bei der Arypta", sondern in der Mitte der Kirche, im Schiffe, beigesetzt sei, und bringt dafür als neuen Beleg eine Urkunde von 1252, die hier als Beilage I zum ersten Male aus den Würzburger Kopialbüchern zum Abdruck kommt. Der zweite

<sup>1)</sup> Bgl. H. B. 46, 333.

Abschnitt der Untersuchung beschäftigt sich besonders damit, die zahls reichen Nachrichten mittelalterlicher Quellen über Dombrande auf ihre Glaubwürdigkeit zu prüfen und mehrere derselben als übertrieben ober unwahr zu charakterifiren. Die Deduktion des Bf. geht schlieflich auf die Behauptung hinaus, daß man im unteren Oftwore ben ältesten Theil des Doms vor fich habe, der noch in's 11. Jahrhundert zu= rückaubersetzen sei, während Schneiber und Cuppers (in seiner 1875 über den Dom erschienenen Schrift) jene Seite der Bauthätigkeit bes Erzbischofs Konrad I. von Wittelsbach (1183-1200) zuschreiben zu müssen glauben. Der Arbeit sind einige Zeichnungen des Oftchors und seiner architektonischen Gliederung beigegeben. B. vertritt unter Hinweis auf sie und ein ähnliches Saulenkapital aus Rloster Lorsch die Ansicht, daß man hier noch Reste der alten in der Ottonenzeit durch Willegis aufgeführten Kirche vor sich sebe, die bei dem Brande von 1009 verschont geblieben und nachher in den Neubau hereingezogen worden seien. Die vom Bf. vorgebrachten Gründe verdienen Beachtung, wie die Untersuchung überhaupt einen schätzbaren Beitrag zu der schon oft behandelten, aber immer noch nicht endgültig abgeschlossenen Geschichte ber romanischen Lirchenbauten am Mittelrheine bildet. Der S. 38 und 41 dem Bf. untergelaufene Fehler, den König Konrad IV. 1239 und 1243, also schon zu Lebzeiten seines Baters Friedrich II., als Raiser zu bezeichnen, fällt nicht allzuschwer in's Gewicht. A. D.

Der Eichelstein bei Mainz. Bon R. G. Bodenheimer. Mainz. J. Diemer. 1880.

Ausgrabungen, welche 1880 bei dem bekannten Denkmate in der Mainzer Citadelle stattsanden und unsere Kenntnis seiner baulichen Konstruktion bereicherten, boten die Beranlassung zur Beröffentlichung dieser kleinen verdienstlichen Schrift. Der Bf. untersucht darin alle seit dem Alterthume auf uns gekommenen Nachrichten über Zweck und Form des Baues, der die verschiedenartigsten Erklärungen von jeher hervorries. Der Versuch einer idealen Rekonstruktion des Monuments, wie ihn N. Müller im 3. Bande der Nassauer Annalen unternahm, ebenso die seit Müller's phantasievoller Beweissührung sehr üblich gewordene Ableitung des Wortes Eichelstein von aquila (frz. aigle), weil die Spize des Baues ursprünglich mit einem Abler geziert gewesen sei, werden als versehlt nachgewiesen. Zur schlagenden Widerlegung der von Lehne und Müller aufgestellten Behauptung,

der heutige Name sei erst im 16. Jahrhundert aufgekommen, dient eine Urkunde des Mainzer Jakobsklosters von 1275, worin bereits ein "bei bem Gichelfteine" gelegener Beinberg erwähnt wird. Allen Anzeichen und verbürgten Überlieferungen nach zu schließen, war das Denkmal ein chlindrischer Rundbau auf quadratischer Basis mit konischer Spike. bem der Volksmund, nachdem die Erinnerung an seine ursprüngliche Bedeutung verloren gegangen war, von seiner der Eichel ähnlichen Geftalt ben Namen gab. Die Spite, welche zu huttich's Zeiten noch vorhanden war, wie die Abbildung in dessen "Collectanea Antiquitatum" von 1520 beweift, ist längst verschwunden, wohl noch viel länger die äußere aus behauenen Quadern bestehende Verkleidung. Nur der zweite Ring mit dem Gußtern des Innern trott heute noch Sturm und Wetter als ein Wahrzeichen einstiger Römerherrschaft am Rheinstrome. Db auf dem äußeren Ringe Bildwerke und Inschriften angebracht waren, wie fie R. Müller auf den seiner Abhandlung beigegebenen Tafeln fich so lebhaft ausdachte, bleibt nur eine durch keine Quellenftelle geftütte Bermuthung.

Nach sorgsamer Prüfung aller Umstände kommt auch Bodensheimer zu dem Endergebnis, daß wir in diesem Rundbau, wie er in Grabmonumenten der augusteischen Spoche öfters erscheint, den Überrest des zuerst von Eutrop erwähnten Kenotaphiums vor uns sehen, das die Legionen zum Gedächtnis ihres geliebten Feldherrn Drusus errichteten.

Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, herausgegeben von dem großt. General=Landesarchive zu Karlsruhe. XXVII—XXXIII. Karlsruhe, Braun. 1875—1880.

Seit der letzten Besprechung der "Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins" durch Alfred Stern in der H. Z. (35, 185) sind weitere sieben Bände erschienen. Die Vorzüge und Eigenthümlichkeiten, die damals dieser Publikation des badischen General Landesarchivs nachsgerühmt wurden, sind im ganzen auch in diesen Bänden wiederzussinden, wie auch die hauptsächlichsten Mitarbeiter dieselben geblieben sind. Vor allem ist die große Manchsaltigkeit der Beiträge anzuserkennen: nicht bloß daß der größte Theil der Arbeiten, die sich auf Baden beziehen, auch allgemeineres Interesse nach irgend einer Seite beanspruchen darf, so ist auch eine ziemliche Anzahl von Arbeiten aufgenommen, die das Elsaß, Rhein Baiern, Würtemberg, überhaupt die an Baden angrenzenden Gebiete direkt betreffen. Der von den

Babenern so oft beklagte Mißstand, daß ihr schönes Ländchen geographisch und geschichtlich keine Einheit bilde, gestaltet sich hier zu einem Vorzug, indem jede geschichtliche Forschung über jetzt badische Gebietstheile sofort auch andere historische Gestaltungen betrifft. Mit den Beiträgen über die jetzt badische Pfalz stehen wir mitten in der bairisch wittelsbachischen Geschichte. Arbeiten wie die von Wattensbach über Heidelberger Humanisten sind wichtige Beiträge zur Geschichte des Humanismus überhaupt; die Forschung Gmelin's über die Schlacht bei Wimpsen wird in Zukunft von keinem Bearbeiter des Dreißigjährigen Krieges vernachlässigt werden dürsen. Noth von Schreckenstein's Arbeiten über das Bisthum und die Bischöse von Konstanz sind für Profans und Kirchengeschichte gleich unentbehrslich u. s. w.

Es ist unmöglich, hier ben gesammten Inhalt ber sieben Bande zu besprechen, und wir muffen uns darauf beschränken, zusammenfaffend einzelne Gruppen von Arbeiten zu schildern und aus der Fülle und dem Reichthum des dargebotenen Materials besonders Wichtiges hervorzuheben. Voran steht der Direktor des General-Landesarchivs, Roth von Schredenstein, mit 21 Arbeiten. Dieselben beziehen sich größtentheils auf den südlichen Theil von Baden, dessen Geschichte der genannte Verfaffer mit Meisterschaft beherrscht. Es seien aus der großen Zahl von Arbeiten nur einige hervorgehoben: "Die Resignation des Albrecht Blarer, Bischofs von Konstanz, 1411" (27, 326), in dem eine bis jest nur obenhin gestreifte Frage zum ersten Male auf Grund von handschriftlichem Material behandelt wird. Besondere Hervorhebung verdient sodann "Urfundliche Beiträge zur Geschichte ber Konftanzer Bischöfe" (28, 129) durch die Wichtigkeit der beigegebenen Urkundenabdrucke, die zumeist den werthvollen Ropialbuchern bes ehemaligen Cistercienserklosters Salem entnommen sind. Urkunden betreffen die Zeit der Bischöfe Otto II. (1165-1174), Berthold (1174—1183), Hermann II. (1183—1189), Diethelm (1189—1206). Der Bf. bekennt in dieser Arbeit seinen übrigens schon bekannten konservativen Charakter bei Editionen in den Worten: "Wenn im Abbrucke, nicht nur in verschiedenen Studen, sondern auch zuweilen in der nämlichen Urkunde, die Schreibung einzelner Worte Berschiedenheiten zeigt, so entsprechen dieselben der Borlage." Sehr werthvoll für diejenige historische Forschung, welche sich hauptsächlich auf Urfunden stüten muß, ift eine andere Arbeit besselben Berfassers: "Die Reitfolge der Bischöfe bis auf Thomas Berlower † 1496". S. hat die

ganze Reihe von Bischöfen durchgeprüft und viele Daten verbessert. Eben dahin gehört: "Beitrag zur Geschichte des Bischofs Konrad II. von Konstanz (von Tegerseld) 1209—1233" (30, 53). Aber nicht bloß dem Gebiete des Bodensees hat der genannte Versasser seine Thätigkeit zusgewendet. In dem Aussasse "Landesherrliche Versügungen des Marksgrafen Philipp von Badens Baden aus den Jahren 1570—1581" ist auch ein spezisisch badisches Thema behandelt. Die hier mitgetheilten Regesten enthalten eine Wenge Material für die innere Geschichte der Markgrafschaft, wobei gelegentlich auch die äußere Geschichte mit ihren Kriegsereignissen gestreist wird.

Der zweite Beamte des General-Landesarchives Geh. Archivrath v. Weech bringt 17 größere und kleinere Arbeiten. Das Feld seiner wiffenschaftlichen Thätigkeit scheint vorwiegend die Geschichte des mittleren und nördlichen Theils des Großherzogthums zu sein, wobei jedoch auch gelegentlich ein Streifzug in andere Landestheile oder die Nachbarländer gemacht wird. Boran stehen eine ganze Anzahl von Urkundeneditionen, wobei mit richtigem Takte nur wichtigere Stücke eines ganzen Abdruckes gewürdigt werden; die überwiegend größere Zahl, deren Inhalt nur mäßigen Werth für die Geschichtsforschung beanspruchen barf. muß sich mit mehr oder weniger ausführlichen Regesten begnügen. Solche Arbeiten find z. B. "Regesten und Urkunden der Markgrafschaft Baden-Baden" (27, 99), "Urkundenbuch des Benebiktinerklofters St. Trudpert im Breisgau" (30, 76. 323), "Pfälzische Regesten und Urkunden" (27, 29; 32, 190 2c.). Derselbe Verfasser bringt auch größere zusammenhängende Stude zum Abdrud; beispielsweise seien genannt: "Das Wormser Synodale von 1496" (27, 227. 385), ein urkundlicher Beitrag zur Kirchengeschichte des Oberrheins vom höchsten Werth, "Ein pfälzisches Steuerbuch aus den Jahren 1350-1361" (28, 467), "Die badischen Landtagsabschiede von 1554—1668" (29, 323), "Rechtsbuch des Klosters Ettenheimmunster" (30, 458). "Beiträge zur Geschichte ber Volkswirthschaft und zur Sittengeschichte" (32, 340) u. a.

Ebenfalls mit einer großen Anzahl von Arbeiten ist der leider so früh verstorbene Gmelin vertreten. Boran stehen mehrere Urstundeneditionen, wie "Urkundenarchiv des Klosters Frauenalb" (28, 56), "Urkundenbuch der Deutschordenskommende Beuggen" (28, 78. 376; 29, 163; 30, 213; 31, 168), "Zwei Urkunden zur Geschichte der Ritterakademie zu Selz" (27, 149). Kulturgeschichtlichen Werth hat die Arbeit "Badische Wirthsordnung n und Zehrungstagen" (29, 323;

30, 165). Die ganze Sorgfalt, mit der G. arbeitete, läßt fich aus seiner letten größeren Arbeit erkennen: "Beitrage zur Geschichte der Schlacht bei Wimpfen 6. Mai 1622" (31, 332; 32, 1), die auch als Sonderabbrud erschienen und in dieser Reitschrift (44, 517) burch Ernst Fischer anerkennend gewürdigt ist. Ein paralleler Beitrag für die Schlacht von Wimpfen ift eine kleinere Arbeit: "Ein gleichzeitiger Bericht über das Treffen bei Mingolsheim = Wiesloch 1622" (32, 321). Aus der Rahl weiterer Arbeiten von Gmelin sei noch hervorgehoben: "Badische Literatur aus den Jahren 1874—1876", eine Samm= lung, die sich bis herunter auf kleine Zeitungsartikel erstreckt und höchst anerkennenswerth ist. Einen kurzen Nekrolog G.'s. besonders werthvoll burch ein Berzeichnis der sämmtlichen Arbeiten desselben. liefert Bb. 32, 491. — Bon Gmelin's Nachfolger R. Hart= felder finden fich in dem neuesten Bande bereits mehrere Ar= beiten, unter denen die über den Heidelberger Humanisten Werner von Themar hervorzuheben ist. Derfelbe ist auch darin der Nach= folger Gmelin's geworden, daß er die Zusammenstellungen über "Babische Literatur" und zwar für die Jahre 1877—1879 (33, 440) fortgesett hat.

Den Beamten des General-Landesarchives schließen sich die zwei Beamten des fürstlich fürstendergischen Hauptarchivs in Donaueschingen an: Sigmund Riezler, der das "Überlinger Stadtrecht" (29, 294) veröffentlicht, und Fr. L. Baumann mit mehreren Beiträgen: "Acta s. Petri in Augia" (29, 1), "Acta Salemitana" (31, 47), "Ein Humspissisches Kopialbuch des 15. Jahrhunderts" (32, 76. 129).

Wattenbach hat zu den Arbeiten über den Humanismus, die er schon früher in dieser Beitschrift veröffentlichte, einen Nachtrag zu Beter Luder (27, 95) gebracht, sodann eine Arbeit über den Heidelsberger Humanisten "Samuel Karoch von Lichtenberg" (28, 38) versöffentlicht. Überhaupt hat es sich gezeigt, daß es ein glücklicher Gesdanke war, auch andere Mitarbeiter, die nicht am Karlsruher Archiv beschäftigt sind, zu dieser Zeitschrift zuzulassen. So werthvoll auch die von Mone herausgegebenen 21 ersten Bände sind, so ist doch eine gewisse Einseitigkeit in der Führung derselben nicht zu besstreiten, wie das ja auch bei der sehr beschränkten Anzahl von Mitsarbeitern nicht anders sein konnte. Die früheren Bände sind sast ausschließlich von Mone, der den Löwenantheil hatte, Dambacher und Bader geschrieben. Bei aller Achtung vor der Tüchtigkeit dieser drei Gelehrten ist doch nicht zu leugnen, daß das Organ des Karlss

ruher Archivs seit 1869 in Bezug auf Frische der Behandlung, den Werth des Mitgetheilten, die Weite des Gesichtstreises wesentlich gewonnen hat. Eine Anzahl gelehrter Arbeiter hat in dieser Zeitschrift einen Mittelpunkt gefunden, so daß jetzt schon fast jede geschichtliche Forschung nicht nur über Baden, sondern ganz Südwestdeutschland an diese materialienreiche Sammlung gewiesen ist. Es mögen hier nur kurz noch die Namen einer Anzahl von Mitarbeitern aufgezählt werden: Loersch, Fr. v. Bezold, Ebrard, Pressel, Ludwig Geiger, Rathgeber, Karl Christ, J. Schneider, Glat, J. Wille, Ruppert, Cheberg und H. Maurer.

Bellum Waltherianum. Bon Wilhelm Wiegand. Straßburger Habilitationsschrift, bei Trübner 1878. (Erstes Heft der "Studien zur elsässischen Geschichte und Geschichtschreibung im Mittelalter".)

Die vorliegende Arbeit zerfällt, abgesehen von der Einleitung, in zwei Theile: die chronikalische und die urkundliche Überlieferung. Im erften Theil prüft der Bf. unsere beiben hauptquellen über den Kon= flitt bes Bischofs Walther mit der Stadt Strafburg in den Rahren 1261 — 63, aus benen bie andern herzuleiten find: ben Bericht bes Mönche Richerius in seinem Chronicon Senoniense und die Darstellung im Ellenhard'schen Coder; hinsichtlich letterer gelangt er durch Bergleichung der Texte Closener's und Königshofen's mit dem Codex zum Ergebnis, "daß die Eriftenz eines älteren Textes des bellum als des im Coder befindlichen, vor allem einer vielfach abweichenden älteren Recenfion für sehr mahrscheinlich gelten barf" (S. 29), womit freilich auch die hiftorische Glaubwürdigkeit des ganzen Ellenhard'schen Berichtes in ber Geftalt, wie er uns vorliegt, "ftart in's Schwanken geräth", während fie bisher "für unerschütterlich galt". Ohne hier die Gründe Wiegand's ausführlich wiedergeben zu wollen oder zu können, stehen wir nicht an zu sagen, daß uns dieser Beweis scharf= finnig und zutreffend zu sein scheint. Im zweiten Theile erganzt und berichtigt sodann der Bf. unsere chronikalisch erlangte Kenntnis der Dinge durch das urkundliche Material; so z. B. bringt er für die seither nur aus der Bulle des Papstes Innocenz V. vom 7. Mai 1276 erschlossene Makregel des Bischofs Heinrich vom April 1259, die Amter des Schultheißen und der zwei Stadtrichter von Straßburg inskunftig nicht mehr auf Lebensbauer, sondern nur noch widerruflich vergeben zu wollen, den urkundlichen Beleg aus dem Strafburger Be= zirksarchiv Ch. 2719 bei (S. 45). Für die Urkunden selbst verweist

ber Af. S. 5 auf ben 1. Band bes Strafburger Urkundenbuchs (ben er seither herausgegeben hat). Neben dem Detail fehlt es auch an all= gemein orientirenden Bemerkungen nicht, durch welche wir mitten in ben Einzelheiten an den großen Zusammenhang der Dinge gemahnt werben (S 56 ff., S. 87 ff.). Wenn inbessen W. im zweiten Theil nicht auf "alle Einzelheiten eingehen", sondern nur "diejenigen Punkte auf= greifen" will, "wo die Untersuchung mit einiger Aussicht auf Erfolg wieder einsetzen darf", so sollte dies doch nicht so weit gehen, daß 3. B. weder Jahr noch Tag der Schlacht bei Hausbergen genannt und überhaupt die Chronologie für den Leser durch allerlei Reti= cenzen undeutlich gemacht wird. Auch hätte die tüchtige und im besten Sinn nüchterne Schrift durch Anbringung von Unterabthei= lungen an Rlarheit und Überfichtlichkeit gewiß nur gewonnen. Von Druckfehlern merken wir an, daß auf S. 4 für Anm 2. 3. 4 im Terte die entsprechenden Ziffern bei den Namen Dubois, Strobel, Ropp fehlen. S. 22 steht exstupari doch wohl für exstirpari.

Egelhaaf.

Karl Friedrich von Baden. Zum 150. Geburtstage. Von Arthur Kleinschmidt. Heidelberg, Winter. 1878.

Karl Friedrich von Baden, der Schöpfer des jetigen Großberzogthums, einer ber bedeutenbsten Fürsten bes babischen Sauses. ist schon mehrfach monographisch behandelt worden. Drais und ber Staatsmann Rebenius, beffen Wert Fr. v. Weech herausgegeben hat, haben ihm eigene Schriften gewidmet. Rleinschmidt, der fich schon auf mehreren Gebieten und nicht immer glücklich versucht hat, konnte leiber das Karlsruher Archiv, doch jedenfalls die Hauptquelle, nicht Ein geringer Ersat war es, daß er die Rollettaneen bes fleißigen Vierordt, welche die Universitätsbibliothet Heidelberg besitt. und die vermuthlich Materialien aus dem Karlsruher Archiv ent= halten, verwerthen konnte. Mancherlei Neues boten die Archive zu Darmstadt, das tal. Hausarchiv von Oranien = Nassau u. a. Unstreitig hat R. die Arbeiten seiner Vorgänger mehrfach bereichert und manche bisher unbekannte Beziehungen an's Licht gestellt. Aber den Anspruch einer abschließenden und vollständig erschöpfenden Darstellung kann seine Arbeit nicht machen. Eine allseitig befriedigende Monographie über Karl Friedrich kann erst dann geschrieben werden, wenn es gelingt, die Schätze bes Karlsruher Archives zu erschließen.

\*\*

Freiburg in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Bon F. L. Dammert. Heft 1—3. Freiburg i. B., in Kommission bei Stoll u. Bader. 1875—1878. (Sonderabdruck der Zeitschrift d. Gesellschaft f. Beförsberung d. Geschichtss., Alterthumss. u. Bolkskunde von Freiburg, dem Breissgau 2c. IV.)

Obgleich die Stadt Freiburg in Heinrich Schreiber einen ebenso sleißigen als besähigten Geschichtschreiber gefunden hat, so bleibt den Nachfolgern doch immer noch vielerlei zu thun. Manche Abschnitte von Schreiber's Werk können durch Detailforschung bereichert, geslegentlich auch korrigirt werden. Die Stadt ist zwar nie, wie man gemeint hat, freie Reichsstadt gewesen, hat aber doch ein reiches geschichtliches Leben gehabt, viel bedeutender als eine ganze Anzahl der kleineren schwäbischen Reichsstädte. Dammert's Arbeit ist sorgsfältig und gibt ein anschauliches Bild der trüben Verhältnisse, wie sie nach dem Dreißigjährigen Kriege in dem einst so blühenden Vreißgau geherrscht haben. Abgesehen von gedruckten Werken hat er ganz bessonders die städtischen Rathsprotokolle, vielleicht zu ausschließlich, besnutzt. Unzweiselhaft müßte in den zahlreichen Archiven am Oberrhein sich auch noch anderes Waterial sinden, durch das seine Darstellung, freilich vermuthlich zu Ungunsten von Freiburg, korrigirt werden dürste.

Zeitschrift der Gesellschaft für Beförderung der Geschichts-, Altersthums- und Boltstunde von Freiburg, dem Breisgau und den angrenzenden Landschaften. II—V. Freiburg i. B., in Kommission bei Stoll u. Bader. 1872.

Der 2. Band (1870—1872) dieser Zeitschrift, die wir in der H. B. 33, 217 zuletzt besprochen haben, enthält folgende Arbeiten: 1. W. Franck, der Hegenprozeß gegen Matthias Tinctorius und Konssorten in Hüfingen. — 2. A. Kürzel, Kardinal L. R. E. Rohan zu Ettenheim. — 3. W. Franck, das Zähringer Erbschaftsgebiet der Grafen von Urach (später Freiburgisch-Fürstenbergische Lande) und seine Rechts- und Kulturzustände im 13. Jahrhundert. — 4. Kleinere Mitsteilungen. — 5. E. Martin, Erzherzogin Mechtsild, Gemahlin Albrecht's VI von Österreich. — 6. S. Riezler, Graf Friedrich II. von Fürstenberg als Stifter eines katholischen Schutzbündnisses. — 7. R. Mendelssohn=Bartholdy, Freiburg im Jahre 1644. Da in dieses Jahr die Schlacht von Freiburg zwischen den Baiern unter Werch und den Franzosen und Schweden unter Turenne und Enghien fällt, so hat der Abdruck des Freiburger Kathsprotokolls, aus dem

die Arbeit M.'s hauptsächlich besteht, allgemeines historisches Insteresse. — 8. Kleinere Mittheilungen von Jäger, Franck. — 9. Theodor v. Kern, die geschichtliche Literatur des Breisgaues und der ansgrenzenden Landschaften 1869—1871.

Bb. 3 hat folgenden Inhalt: 1. E. Martin, Freiburger Pasfionsspiele des 16. Jahrhunderts. — 2. E. Martin, Nachträge zur Lebensgeschichte ber Erzherzogin Mechthild. — 3. 3. Rauch. Dr. Heinrich Schreiber, o. ö. Professor ber Geschichte zu Freiburg. H. Schreiber's Name hat einen guten Rlang in der historischen Forschung. Seine Geschichte ber Stadt Freiburg, die auch seine Baterstadt war, und ebenso seine Geschichte der Universität Freiburg sind werthvolle Arbeiten, ruhend auf den eingehendsten archivalischen Studien. Rugleich ist es ihm gelungen, alle die Bitterkeit und Berstimmung von seinen historischen Arbeiten fern zu halten, durch die sein Leben so duftere Schatten erhalten hat. Er ift theilweise, wenn auch vielleicht nicht ganz unverschulbet, ein Opfer ultramontaner Verfolgungssucht geworden. Rauch's Arbeit ist ein Auszug aus der von Schreiber handschriftlich hinterlaffenen Autobiographie; doch murbe biese Arbeit noch höheren Werth besitzen, wenn auch das audiatur et altera pars mehr geübt ware. Sehr dankenswerth ift das dem Lebens= abrif angehängte Berzeichnis ber Arbeiten von Schreiber, beren es 97 find. — 4. E. Martin, die Zerstörung Breisachs durch die Franzosen 1793. Ein dufteres Bild französischen Muthwillens und französischer Grausamkeit. Durch diese Zerstörung ist übrigens die Bedeutung der einst so blühenden Stadt wohl für immer dahin, eine traurige Parallele zu dem Schickale von Speier und Worms. — 5. R. J. Glat, Regesten zur Geschichte bes Graf Hans I. von Lupfen, Landgrafen von Stühlingen, Herrn von Rappoltstein und Hohenack im Elfaß. Gin Beitrag zur Quellenkunde der Geschichte bes Kaisers Sigmund. — 6. E. Martin, zur Erinnerung an Theodor v. Kern. Ein kurzer Lebensabrig dieses leider der Wissenschaft so früh entrissenen Historikers, gezeichnet von liebender Freundeshand.

Der 4. Band enthält folgende Arbeiten: 1. F. L. Dammert, Freiburg in der zweiten Hälfte deß 17. Jahrhunderts. — 2. F. v. Röder, der Stein zu Diersburg in der Ortenau. — 3. H. Maurer, das Freiamt und die Herren von Keppenbach. — 4. K. Hartfelder, die Zunft der Metzer und Fischer in Freiburg i. B. — 5. K. Hartsfelder, Freiburger Jahrgeschichten.

Die zwei bis jest erschienenen Sefte bes 5. Bandes enthalten: 1. Ed. Martini, Sulzburg. Eine Stadt=, Bergwerks= und Walb= geschichte. Die interessante Geschichte bieses ältesten babischen Städtchens im Markgrafenlande ift mit Fleiß und Berftandnis gearbeitet. Berthvolle Beigaben sind die Biographien des bekannten Historikers Schöpflin und des Theologen Fecht, die beide von Sulzburg stammen. — 2. S. Maurer, Urlunden zur Geschichte ber herrschaft Usenberg. Die Usenberger maren ein machtiges Geschlecht im Breisgau, bessen Erben die Mark rafen von Baben geworden find. Unter den Urtunden, die zum Theil für die Geschichte des Oberrheins sehr wichtig find, ist auch eine bisher unbekannte von König Rudolf von Habsburg vom 11. Februar 1283, durch die er der Stadt Renzingen Freiburger Stadtrecht verleiht. — 3. F. v. Röder, einige Notizen zur Geschichte ber Herrschaft Tiersperg. Die wissenschaftliche Technik ist so unvolltommen, daß biese Arbeit, in dieser Form wenigstens, besser ungebruckt geblieben wäre. — R. Baber, die Gründung von Freiburg i. B.

Freiburger Diöcesan=Archiv. Organ des firchlich = historischen Bereins für Geschichte, Alterthumskunde und christliche Kunst der Erzbiöcese Freiburg mit Berücksichtigung der angrenzenden Bisthümer. XI. XII. XIII. Freiburg i. B., herder. 1877—1880.

Die ersten Bände dieser Zeitschrift, die fast ausschließlich von katholischen Theologen geschrieben wird, obgleich sie auch vielerlei Beisträge zur Prosangeschichte enthält, wurden in der H. Z. Z. 216 besprochen. Dieselbe hat sich lebensfähig erwiesen und läßt fast regelsmäßig einen Band für das Jahr erscheinen. Die Redaktion besteht aus mehreren Mitgliedern, doch scheint Pros. König an der Universität Freiburg der eigentliche Redakteur zu sein, und es wäre zu wünschen, daß alle andern Mitglieder in dem Seiste König's arbeiteten, was freilich nicht durchaus der Fall ist. Aus der Wenge von größeren und kleineren Aussägen der drei letzten Bände mögen hier einige herausgehoben werden.

Besondere Erwähnung verdient die Ausgabe der "Chronik der Anna von Munzingen" durch König (13, 129—236). Anna von Munzingen war Priorin des Klosters Adelhausen bei Freiburg im 14. Jahrhundert. Dieses Büchlein enthält weniger historische Angaben, als vielmehr Mittheilungen aus dem inneren Leben des Klosters, und ist ein interessantes Seitenstück zu dem bekannten Büchlein "Bon der genaden

uberlaft" aus dem Rlofter Engelthal und abnlichen mustischen Schriften. Die Chronik gibt ein anschauliches Bild von dem hochgesteigerten Gefühlsleben in bem Rlofter, in bem vifionare Ruftanbe zu ben alltäglichen Vorkommniffen gablten. — Sodann veröffentlichte Rönig Bb. 12, 203 — 228 Heinrich Bullinger's Alamannische Geschichte nach bem Autograph des Verfaffers. Diese Schrift hat freilich nur den Werth, baß wir aus ihr ben Stand bes hiftorischen Wiffens erfahren, wie fie ein so bedeutender Gelehrter, wie Beinrich Bullinger für feine Beit war, besaß. — Eigenthümlich bagegen muthet eine andere Arbeit an, ebenfalls von Rönig: "Beiträge zur Geschichte ber theologischen Fakultät Freiburg; ein Wort ber Vertheibigung." Dr. Albert Stöckl. Domfapitular und Professor an der bischöflichen Akademie zu Gichftatt, hatte in seinem "Lehrbuch ber Geschichte ber Rabagogit" die Borwürfe Theiner's gegen die theologische Fakultät Freiburgs am Ende bes vorigen Jahrhunderts in einer massiv ultramontanen Beise wieder= holt. Er spricht z. B. von "Lumpen der Intelligenz", "ber Immoralität und Verworfenheit ber Freiburger Professoren" u. bergl. Es ift jener Ton, den wir leider aus einem Theil der ultramon= tanen Preffe nur zu gut kennen. Die damaligen Freiburger Professoren haben aber den Born des Gichstätter Brofessors hauptsächlich beshalb erregt, weil sie der toleranten Josephinischen Richtung mit ihrer wiffenschaftlichen Tendenz huldigten. König fühlt fich nun verpflichtet, diesen Angriff abzuwehren, und wer sollte ihm barin nicht Recht geben? Aber die Art, wie dies geschieht, wird schwerlich die Gegner und ebensowenig die Freunde überzeugen. Sier mußte man ruchaltlos zugeben, daß Manner wie z. B. Klüpfel, auch Hug in seiner früheren Beriode, begreiflicherweise bem heutigen Ultramontanismus nicht gefallen können. Es will in der That nicht viel bedeuten, wenn R. von dem ober jenem Lehrbuch der damaligen Freiburger Lehrer beizubringen vermag, daß der ganze Inhalt desfelben "bem untrüglichen Richterftuhl ber fatholischen Rirche" unterbreitet werde. Es ware besser gewesen, gang offen zuzugeben, daß die damalige Freiburger Fakultät nicht unberührt von der Aufklärung. ihrer Toleranz und Milbe gegen anders Denkende, dem wiffenschaftlichen Ruge und ber Beiftesfreiheit berfelben geblieben ift. Das ift aber tein Borwurf, sondern eine Ehre für dieselbe, und man braucht fich berselben heutzutage gewiß nicht zu schämen.

Auch Archivrath a. D. Jos. Baber zählt zu ben Mitarbeitern bes Diöcesanarchivs. Ein langes arbeitsreiches Leben läßt biesen Ge-

lehrten über eine Fülle historischen Wissens in der Geschichte von Südwestbeutschland versügen. Aber dieses Wissen scheint er neuersdings, entgegen seinen früheren Publikationen, auch in den Dienst der ultramontanen Richtung stellen zu wollen. Seine "Kurze Geschichte der katholischen Pfarrgemeinde Karlsruhe" (13, 1—26) ist nicht dazu angethan, diese Vermuthung als unrichtig darzustellen. Doch ist der Inhalt dieses Aussachen von zu lokaler Bedeutung, als daß hier genauer auf denselben eingegangen werden könnte.

Als besonders werthvoll müssen die Arbeiten von F. L. Bausmann (die Freiherren von Wartenberg) und von Trenkle über badische Kirchengeschichte bezeichnet werden. Daß in einer solchen Zeitsschrift gelegentlich auch Unwichtiges mit unterläuft, was ebensogut ungedruckt bleiben könnte, ist selbstwerständlich. Wir rechnen dahin z. B. die sehr fragmentären Notizen von Freiherr Köder von Dierssburg: Mittheilungen aus dem freiherrlich v. Köder'schen Archive.

\*\*

Schriften bes Vereins für Geschichte und Naturgeschichte ber Baar und der angrenzenden Landestheile in Donaueschingen. Heft 3. Tübingen, Laupp. 1880.

Nachbem seit 1871 diese Zeitschrift in's Stocken gerathen war, erschien auf einmal im vorigen Jahre wieder ein Heft, dessen reicher und werthvoller Inhalt beweift, daß nicht Mangel an Arbeitsfräften ober an Stoff die Ursache der eingetretenen Pause gewesen sein kann. Die Baar, dieses Schwarzwaldplateau mit seinen Städtchen Villingen, Donaueschingen und Furtwangen, hat in den Beamten des fürstlich fürstenbergischen Archivs einen so trefslichen, für historische Arbeiten und Studien geeigneten Mittelpunkt, daß es in der That auffallend wäre, wenn die geschichtliche Forschung hier keine Kslege sinden sollte.

Der Inhalt des Heftes ift folgender: 1. Friedrich Karl zu Hohenslohe= Walbenburg in Rupferzell, das Rieter'sche Wappenbuch aus dem Ende des 16. Jahrhunderts. Mit einer lithographischen Beislage. Dasselbe befindet sich in der fürstendergischen Hosbibliothek zu Donaueschingen. — 2. Von demselben, das fürstendergische Wappen. Dieser kurze Aufsatz erneuert die schon längst bekannte Erklärung, daß das Wappen der alten Grafen von Freiburg und von Fürstenderg aus der Vereinigung der beiden Stammwappen von Urach und von Järingen entstanden ist. — 3. Von demselben, das Stadtwappen am Konstanzer Kaushause. — 4. Sigm. Riežler, Villingen und die

Grafen von Fürstenberg bis zum Übergang der Stadt an Österreich im Jahre 1326. Dasselbe Thema ist auch schon von anderen Geslehrten, z. B. von Roth von Schreckenstein, behandelt worden. Da aber neuerdings Riezler in sehr umfassender Weise die betreffenden Urkunden in seinem Fürstenbergischen Urkundenbuch gesammelt hat, so hat der Gegenstand hier manches neue Licht erhalten und dürste in abschließender Weise dargestellt sein. — 5. Fr. L. Baumann, Absgegangene und unbenannte Orte der badischen Bar und der Herrschaft Hewen. — 6. Christ. Roder, Beiträge zur Geschichte der Stadt Villingen während des Dreißigjährigen Krieges. Sine sorgfältige Arbeit, die umfangreichste des ganzen Hestes. Die denkwürdige Belagerung Villingens durch die Würtemberger im Jahre 1633 wird hier durch den Abdruck des Tagebuchs von Theodor Gästlin und anderer Beisträge in eingehender Weise beleuchtet. — Eine Anzahl kleinerer Beisträge von Riezler, Baumann und Roder schließt das Heft ab.

Schriften bes Vereins für Geschichte bes Bobenses und seiner Umgebung. Wit artistischen Beigaben. Heft 7-10. Lindau, Stettner. 1876-1880.

Die Bobenseelandschaft mit ihren alten Städten, Schlössern und Alöstern hat eine überaus reiche und interessante Bergangenheit. Gine Fülle wichtiger Geschichtsquellen hat in dem Bereiche des Seebedens ihre Entstehung gefunden, und es genügt, an Namen wie Konstanz, St. Gallen, Überlingen, Reichenau, Salem u. a. zu erinnern, um dem tundigen Geiste weite historische Verspettiven zu eröffnen. darum mit Freude zu begrüßen, daß die Anwohner des schönen Sees, obgleich verschiedenen Staaten angehörig, in der Liebe zu dem heimischen Boben ber Seegegend ein einigendes Band zur hiftorischen Erforschung der Heimat gefunden haben. Badener, Bürtemberger und Baiern arbeiten in edlem Wetteifer, und nur die Ofterreicher haben sich bis jest, mit einer einzigen Ausnahme, nicht durch literarische Leiftungen an ben "Schriften bes Bereins für Geschichte bes Bobensees und seiner Umgebung" betheiligt. Ob dies Aufall oder Absicht, ist mir nicht bekannt. Diese Zeitschrift, beren äußere Ausstattung, besonders durch die artistischen Beigaben, entschiedene Anerkennung verdient, bringt neben den zahlreichen Bereinsangelegenheiten ftets zwei Abtheilungen, von benen die erste die Borträge enthält, welche bei ber iährlich stattfindenden Versammlung gehalten worden sind, die zweite Abhandlungen und Mittheilungen gibt. In einem Anhang stehen bann

biejenigen Arbeiten, die durch ihre rein gelehrte Form das Laienspublikum vielleicht weniger interessiren dürsten. Freilich wird das historische Lesepublikum gerade für diese besonders dankbar sein. Unter den Mitarbeitern sind auch eine Anzahl von Laien, die sich lebhaft für die Geschichte ihrer Heimat interessiren; daneben auch Historiker, deren Namen in der Geschichtsforschung einen guten Klang haben; wir nennen des Beispiels halber Weber von Knonau und Smelin. Zusgleich arbeiten auch Natursorscher mit, da die Bodensegegend mit ihren zahlreichen Versteinerungen und ihrer eigenthümslichen Flora für die Naturwissenschaft nicht minder interessant ist als für die Geschichte.

Besonderen Werth haben die Beiträge bes früheren Konstanzer Stadtarchivars Marmor, der seine Arbeiten stets auf reicher urkundlicher Bafis aufgebaut hat, wozu ihm das städtische Archiv umfassendes Material lieferte. Bon ihm find zu nennen: Urkundenauszüge zur Geschichte ber Stadt Konstanz. 4. Reihe. 1500 — 1808. — Urtund= liche Beiträge zu einer Geschichte bes Hegaus und seiner Grafen. — Gmelin erweitert burch seine Arbeit "Urtundliches über Gallus Obeim" unsere Renntnis bes Reichenauer Chronisten. — Für ben Humanismus und die Gelehrtengeschichte ist von Bedeutung: A. Moll Johannes Stöffler von Justingen, und Meyer von Anonau, der St. Galler Humanist Babian als Geschichtschreiber. — Die Arbeit von N. Riegel, ber Högauer Bauernkrieg, durfte burch die neuen seither erschienenen Quellenpublikationen von F. L. Baumann mannigfach be= reichert und berichtigt werden. — Der Vortrag von Th. Martin über die Reichthumer der Reichenau unternimmt eine Aufgabe, die in einem so knapp zugeschnittenen Rahmen kaum gründlich behandelt werden kann. — Auch für die Runftgeschichte bringt diese Reitschrift wichtige Beiträge, so von Ullersberger über bas Überlinger und von Schober über das Konftanzer Münfter. Mehr lokales Interesse haben die Arbeiten von Löwenstein über Radolfzell, von Merz über Meersburg, von Züllig über die Pfarrfirche in Arbon, von Naef über Rorfchach, von Primbs über Burgen und Sitze im ehe= maligen Gebiete ber Stadt Lindau u. a.

Würtembergische Bierteljahrshefte für Landesgeschichte. Jahrsgang 1879 und 1880. Stuttgart, Kohlhammer.

Unter diesem Titel werden seit einigen Jahren die Publikationen verschiedener historischer Bereine Bürtembergs in einem jährlichen Bande von je 20 Bogen gesammelt herausgegeben (vgl. die Anzeige

von Jahrg. 1878 in Bd. 42, 342 ff. der H. J.). Der Jahrgang 1879 enthält an größeren Arbeiten: Die Entstehung bes würtembergi= schen Staatsgebiets von v. Riede, eine Abhandlung, welche bas Berdieuft hat, zerstreutes Material zusammenzutragen. War Graf Eberhard der Erlauchte mehrmals verheiratet? von Stälin, der diese Frage verneint und die Möglichkeit ihres Auftauchens aus Namensverwechstungen herleitet. Schwäbisch-Gmund 1523-25, von Emil Bagner. Gin Blid in das herzoglich würtembergische Offiziers= corps des vorigen Jahrhunderts, von Lemde. Briefe des Freiherrn v. Wangenheim, die Anfänge des Zollvereins betreffend, im Auszug mitgetheilt von Riede. Bur Gründung bes Schwäbischen Bundes im Rahr 1487, von Stälin, welcher die Anficht, daß die Urheberschaft bes Bundes Raifer Friedrich IV. zuzuweisen sei, unter Anführung neuer Einzelheiten verficht. Dies der allgemeine Theil. Bon den Mittheilungen der einzelnen Bereine heben wir hervor: einige Briefe von Karl August von Weimar, der Herzogin Amalie und Karl von Bürtemberg an den Professor des Staatsrechts Majer in Tubingen, mitgetheilt von Riefer; die Juden zu Beilbronn im Dreißigjährigen Krieg, von Dürr; die Schlachten von Herbsthausen und Allerheim, von Hauptmann Pfister; ein Brief von Schubart an seine Frau, datirt Hohenasperg den 15. Juli 1785, mitgetheilt von Seeger.

Aus dem Nahrgang 1880 sodann weisen wir auf folgende Auffätze und Beiträge als bemerkenswerth hin. Dem allgemeinen Theil ge= hören an: die Urheimat der Zäringer auf der Schwäbischen Alb, von Caspart, der diese Urheimat im Beiler garingen bei Altheim, Oberamts Ulm, sucht; der Einfall der Franzosen in Mömpelgard 1587—88. aus bem Archiv zu Öhringen mitgetheilt von Boffert; Ellwanger Roadjutorswahl im Jahr 1770, von Giefel; die Vermessung des römischen Grenzwalls in seinem Lauf durch Würtemberg, von Prof. Herzog, der diese Bermessung im Auftrag der Regierung in Gemeinschaft mit Oberftlieutenant Finck und Prof. Paulus vornahm; beigegeben ift eine Karte, welche ben Zug bes Grenzwalls von ber Dinkelsbühler Gegend bis gegen Ofterburken veranschaulicht. Bereinsbeiträge enthalten u. a.: schwierigere würtembergische Ort&namen, von Bud; die Patrizierfamilie der Windelhofer, von Sehle: über die kommerziellen Verbindungen der oberschwäbischen Reichsstädte mit Italien und Spanien, von Hend; regesta Heggbacensia, durch welche Giefel eine "Wiedererschaffung" bes für historische Zwecke noch gar nicht ausgebeuteten, jest weit herum zerftreuten ursprünglichen Heggbacher Klosterarchivs versucht, zu dem auch seither noch un= bekannte Papst- und Kaiserurkunden gehören, so solche von Martin IV., von Sigmund; die Bestrafung der Todtschläger in Schussenried vor der Carolina, von Sauter; Raifer Rarl's V. Aufenthalt in Sall im Dezember 1546, von Chemann, welcher bas icon bekannte Material mit noch nicht veröffentlichtem zusammen verarbeitet; ein noch ungedructes Schreiben Tilly's über die Schlacht bei Wimpfen an ben Herzog Johann Friedrich von Bürtemberg, von Schneiber mitgetheilt, in welchem der General den Sieg einer "sonderbaren Schickung Gottes" zuschreibt und fich wegen der dem Dorf Obereifisheim widerfahrenen Behandlung entschuldigt; die Aften der General-Kirchenvisitation der Grafschaft Hohenlohe vom Jahr 1556, von Boffert; neue Berichte über die Rämpfe bei Lauffen 1534, von Wille, durch welche fragliche Punkte wie der Kampf beim Dorf Lauffen und der Flankenaugriff der Landgräflichen auf Hausen, Meimsheim und Kirchheim festgestellt werden; die Hohenloher bei Rokbach, von Bossert; verschiedene Beitrage zur Geschichte Frankens im Dreißigjährigen Rrieg. Egelhaaf.

Feldmarschall Otto Ferdinand, Graf von Abensperg und Traun. 1677—1748. Eine militärhistorische Lebenssftizze von A. Grafen Thürheim. Wien, W. Braumüller. 1877.

Als Friedrich der Große im Jahre 1770 im Gespräch mit dem Fürsten de Ligne auf den Grasen Traun zu sprechen kam, soll er gesagt haben: "dieser Mann sei es, von dem er das Wenige gelernt habe, was er (von der Kriegsührung) wisse; ihn betrachte er als seinen eigentlichen Lehrer in der Kriegskunst". Selbstverständlich dachte der König dabei an den für ihn so unglücklichen Feldzug des Jahres 1744, in welchem Traun, ohne eine Schlacht zu liesern, die preußische Armee aus Böhmen hinausmanövrirte. Merkwürdigerweise wurde das Glück, selbst einen Friedrich zu besiegen, dem Grasen erst zu einer Zeit zu Theil, als sogar Maria Theresia, die ihm sonst gewogen war, sebhaft zu fürchten begann, daß Traun infolge seines hohen Alters und seiner Furchtsamkeit für größere Ausgaben unsähig geworden sei. Aus seinem früheren Leben ist das wichtigste Ereignis die tapsere Vertheis bigung Capuas gegen die Spanier, als diese im polnischen Erbsolgeskriege das Königreich Neapel zurückeroberten.

Das Andenken biefes Feldherrn zu erneuern ift ber 3med bes

vorliegenden Werkes. Un den früheren Biographien Traun's (in Hormagr's "Ofterreichischem Plutarch" und in ber militärischen Beit= schrift Jahrg. 1842) tabelt der Bf. besonders deren Kürze, und er hat benn auch, mährend jene beiben Skiggen nur 20, bzw. 24 Seiten umfaßten, einen ftattlichen Band von über 400 Seiten zu Stande gebracht. Diese Vermehrung rührt jedoch teineswegs davon ber, weil in dem Werke auf Grund archivalischer Studien ganz neue Aufschluffe geboten würden; das Ganze ift vielmehr, wie der Bf. selbst mittheilt, eine Kompilation aus Arneth, Maria Theresia's erste Regierungs= jahre, den Darftellungen einzelner Feldzüge Traun's in der öfterreichischen Militärzeitschrift (Sahrgange 1823, 1824, 1826, 1829 und 1837) und mehreren lexifalischen und genealogischen Werken. Wenn somit die Arbeit auf wissenschaftliche Bedeutung eigentlich kaum einen Unspruch erheben kann, so entspricht fie auch in künstlerischer Hinsicht nicht ganz den Anforderungen, die man an eine gute Biographie stellen muß. Die persönliche Eigenart des Helden tritt viel zu wenig hervor; statt bessen macht sich vielfach ein unangenehm panegyrischer Ton geltend, der gerade bem mahren Berdienfte nur schädlich werben fann. Daß Rämpfe und Schlachten felbst bann, wenn Traun nicht an denselben betheiligt mar ober wenn höchstens der Name seines Regiments bei benselben zu nennen ift, in ermüdender Breite bar= gestellt werden, daß ferner jedem Namen eines höheren Offiziers, ber im Terte ermähnt wird, der entsprechende Auszug aus Wurzbach's biographischem Lexikon beigegeben ist, mag sich durch den vorwiegend militärischen Leserkreis, für den das Buch bestimmt sein dürfte, erklären und entschuldigen; zu tadeln ift jedoch, daß folche Auszüge und selbst Verweisungen auf Bücher, lettere mit Angabe des Druckortes, des Verlegers und selbst des Formates, oft mitten im Texte stehen und diesen in störender Weise unterbrechen. Auch der sprach= liche Ausdruck ift nicht fehlerfrei. Wer wird in dem Sate: "Die Bahl des klugen und tapferen Feldmarichalls Starhemberg zu seinem Generaladjutanten war das beste Zeugnis von den Fähigkeiten . . . Traun's" sofort erkennen, daß nicht Starhemberg, sondern Traun Generaladiutant wurde?

Der Anhang enthält eine nicht unwillsommene Übersicht aller höheren Offiziere und aller Regimenter, welche in der Zeit von 1701 bis 1748 vorhanden waren. Th. Tupetz. Ludwig und Karl, Grafen und Herren von Zinzendorf, Minister unter Maria Theresia, Joseph II., Leopold II. und Franz I. Ihre Selbstbiographien nebst einer kurzen Geschichte des Hauses Zinzendorf. Herausgegeben von Ed. Gaston Graf v. Pettenegg. Wien, W. Braumüller. 1879.

Der Bf. hat die von ihm herausgegebenen Selbstbiographien nebft großartigen Sammlungen zu einer Geschichte bes gräflichen Hauses Zinzendorf (nicht zu verwechseln mit dem Hause der Grafen v. Sinzendorf, die gleichfalls im vorigen Rahrhundert hohe Staatsämter in Ofterreich bekleibeten) in der Bibliothet des dem Deutschen Orden gehörigen Schlosses Gumpoldskirchen gefunden. Dieselben füllen 3 Foliobande und verdanken ihren Ursprung bem letten Sproffen bes Geschlechts ber Zinzendorf, bem geschichtskundigen und geistreichen Grafen Karl, welcher unter anderem auch Landkomthur der Ballei Österreich des Deutschen Ritterordens war († 1813). Nach der Mittheilung des Herausgebers befindet sich unter dem von diesem Manne mit großem Fleiße zusammengetragenen Material auch eine interessante Biographie des bekannten Bischofs der Herrnhuter, des Grafen Nikolaus Ludwig v. Zinzendorf (Batersbruder des Grafen Karl), ferner die Tagebücher von den Gefandtschaften des kursächsischen Geheim= raths Ludwig Grafen Zinzendorf (1622 — 1700), endlich die Biographie der Mutter des Grafen Karl, einer geborenen Gräfin Callenberg, welche sich zu ben Grundsäten ber Bietisten in Salle bekannte und ihre Kinder mit äußerster Strenge erzog. Ob der Herausgeber beabsichtigt, auch diese Quellen künftig einmal dem Bublikum zugänglich zu machen, wird nicht gesagt; die gebotenen Auszüge machen jeden= falls ben Bunfc nach weiteren Mittheilungen rege.

Bon der vorliegenden Publikation ist derjenige Theil, welcher die Selbstbiographien der Brüder Ludwig und Karl umfaßt, wie der außsgedehnteste, so auch der werthvollste. Bei der ersten "Selbstbiographie" muß man freilich zweiseln, ob die Überschrift berechtigt ist; wenigstens in der Gestalt, wie sie gedruckt vorliegt, ist sie offenbar ein Werk des Grafen Karl, von dem ja der Heraußgeber selbst berichtet, daß er den Entwurf des Grafen Ludwig nicht bloß ergänzt, sondern auch redigirt habe. Sollte die Viographie als ein Werk des Grafen Ludwig selbst gelten, so müßten jedenfalls die Zusäße des jüngeren Bruders in irgend einer Weise als solche kenntlich gemacht sein. In einigen Fällen verräth sich der Bf. allerdings schon durch den Inhalt, so in dem Berichte über die letzte Krankheit und den Tod des Grafen Ludwig und außerdem wohl auch in jenen Stellen, wo die körpers

liche Schönheit bes älteren Brubers ober sein genialer Scharfblick, namentlich in finanziellen Dingen, in das Licht gestellt werden sollen; überall jedoch ist dies nicht der Fall. Nicht unbedenklich erscheint es auch, daß der Herausgeber nicht bloß die Rechtschreibung, sondern auch die "Satsfügung" der Urschrift hie und da verändert hat; man könnte nun sast im Zweisel sein, ob man auch nur die Darstellung des Grasen Karl vor sich habe.

Der Ton, in dem die beiden Biographien gehalten sind, ist im allgemeinen fehr schlicht, die Anordnung ber Begebenheiten meift eine streng dronologische, so daß in einem und demselben Absahe oft von ganz verschiedenartigen Dingen die Rebe ift. Neue Aufschlüffe über die auswärtige Politik Österreichs ober auch nur eine Charakteristik der leitenden Persönlichkeiten würde man trot des hohen Ranges, den bie beiden Grafen bekleidet haben, vergebens suchen; nur bie Bemerkungen über die innere Politik Joseph's II. (S. 203 ff.), obwohl mit bekannten Außerungen anderer Staatsmanner übereinstimmend, vielleicht auch die wenigen Worte über Leopold II. (S. 215) dürften in dieser Hinsicht einiges Interesse beanspruchen. Für Maria Theresia ist es carakteristisch, wie sie sich nach ihrer Gewohnheit in die Heirats= angelegenheiten bes älteren Bruders einmischt. Rulturhiftorisch intereffant find unter anderem die Erwägungen, welche die Brüder bei ihrem aus Rücksicht auf die Bünsche des Monarchen erfolgten Übertritte bom Protestantismus zum Katholicismus anstellen, und der Brief, welchen der Herrnhuterbischof aus diesem Unlasse an den älteren Bruder schreibt; nicht minder die Konflikte, in welche sie tropdem durch ihr Streben, ihren früheren Glaubensgenossen in Österreich Duldung zu verschaffen, sowie durch ihre freisinnigen Ansichten überhaupt, mit dem unter Maria Theresia herrschenden Regierungsspsteme gerathen. Am wichtigsten sind jedoch die Biographien, da die beiden Brüder nach einander eine der hervorragenosten Stellen im österreichischen Finanzwesen, die eines Bräsidenten der Hofrechnungskammer, inne hatten und da fie überhaupt in finanziellen und handelspolitischen Fragen als Autoritäten galten, für die Geschichte der österreichischen Finanzen; wir vermögen an der Hand diefer Lebensbeschreibungen ben proteusartigen, freilich oft auch recht unerquicklichen Wandlungen derselben fast durch ein ganzes Jahrhundert oft bis in die kleinsten Einzelheiten zu folgen. Doch tritt zwischen den beiden Brüdern ge= rade in der Behandlung finanzieller Angelegenheiten ein wesentlicher Unterschied zu Tage. Der ältere Bruder, vielleicht der begabtere, und

jedenfalls der lebensluftigere von beiden, hatte sich vornehmlich aus den Büchern der englischen und französischen Ökonomisten gebildet, und da infolgedessen seine allerdings genialen Pläne mit den wirklichen Berhältnissen im schreienbsten Widerspruche standen, so mußte er erfahren, daß er zwar mit Achtung angehört, sein Nath jedoch selten befolgt wurde. Das wichtigste, was er durchsetzte, war eine neue und einfachere Wethode des Nechnungswesens und der Kontrolle. Der jüngere Bruder, stiller und sleißiger, machte seine Lehrjahre auf aussgedehnten Reisen, durch welche er ganz Europa mit einziger Ausnahme der Türkei auf das genaueste kennen lernte; seine Berichte darüber an den kaiserlichen Hof füllten nach seiner eigenen Angabe 9 Folianten. Vielleicht ist es eben daraus zu erklären, daß er trotz seiner sast uns begrenzten Verehrung für den Bruder doch dessen zurückaltender war.

Es ist nicht möglich, alles Werthvolle aus dem reichen Inhalte hier anzusühren. Es genüge daher die Bemerkung, daß auch die beisgefügte Geschichte des Hauses Zinzendorf, die Stammbäume und Register von dem Fleiße und der Sorgfalt des Herausgebers ein rühmliches Zeugnis geben; nur zu dem Inhalte der beiden Biographien hätten wir hie und da sachliche Erläuterungen, Verweise auf die Darstellung derselben Begebenheit bei anderen Schriftstellern, namentlich aber eine Würdigung der Glaubwürdigkeit der beiden Viographien, die übrigens Ref. geneigt ist ziemlich hoch anzuschlagen, wünschenswerth gefunden. Th. Tupetz.

Beiträge zur Geschichte des Erzbisthums Salzburg. Von Franz Martin Mayer. I. Materialien zur Geschichte des Erzbischofs Bernhard. II. Über ein Formelbuch aus der Zeit des Erzbischofs Friedrich III. 1315—1338. (Sonderabdruck aus dem Archiv für österr. Geschichte Bd. 56 u. 62.) Wien, Gerold. 1878. 1880.

Die erste dieser beiden sehr dankenswerthen Beiträge zur Geschichte eines der ersten Erzbisthümer Süddeutschlands im Mittelalter schließt sich an die Schrift desselben Verfassers über die Abdankung des Erzbischofs Vernhard von Salzdurg und den Arieg zwischen Kaiser Friedrich und Matthias von Ungarn (1477—81) an und bringt eine Reihe von Urkunden theils in extenso, theils nur im Regest, die sich auf dieselbe Angelegenheit beziehen und vom Vf. nachträglich in einem Codex des Stiftes Admont und einem zweiten des Salzdurger Domskapitelarchivs gefunden worden sind. Diese Aktenstücke erweitern unsere Kenntnis jener Abdankungsangelegenheit in nicht unerheblicher Weise.

Das zweite Stud umfaßt Quellen, von denen ich gewünscht hätte, daß sie schon vor 1878 veröffentlicht worden wären. Ich hätte aus ihnen für Darstellung der Verhältnisse in der Proving Salzburg während der Kämpfe Ludwig's d. B. mit der Kurie eine äußerst werthvolle Erganzung des urfundlichen Materials gehabt, das fonst für Salzburg so außerordentlich spärlich vorhanden ist. Die Urkunden. 18 an der Bahl, sind einem gleichzeitigen Formelbuch entnommen, welches in der Salzburger Studienbibliothet handschriftlich vorhanden ift. Sie find eben barum durchweg undatirt, kounten aber vom Bf. mit ganz wenigen Ausnahmen chronologisch ziemlich genau bestimmt werden; er hat dies in sorgfältiger Untersuchung, wie ich glaube, durchweg richtig auf S. 11-27 gethan. Weitaus bas größte Intereffe dürfen nun eben die Briefe und Urfunden beanspruchen, welche sich auf das Verhältnis des Erzbischofs zu Ludwig d. B., die Verfündigung ber papstlichen Prozesse u. ä. beziehen. Sie gewähren uns von allen diesen Vorgängen ein so lebhaftes Bild, wie wir es für kein anderes Bisthum gewinnen. Wir lesen, unter welchen Gefahren ber Erzbischof die Verkündigung der Prozesse vollzogen hat — eine Bitte um Verleihung des Valliums liegt übrigens dem Berichte bei; wir erfahren dann weiter die schwere Vergeltung, die Ludwig dafür geübt, und die unbeugsame Energie, mit welcher der Erzbischof in seiner Haltung bleibt, zugleich die endlosen Schwierigkeiten, in welche er dabei verwickelt wird, die Verschlagenheit und den Trop, mit dem sich widerwärtige Bischöfe, wie der von Regensburg, der offiziellen Mit= theilung der papstlichen Prozesse zu entziehen wissen. Dabei erkennen wir in diesem Erzbischof einen jener geschäftigen Berichterftatter, die dem Papft sofort jeden neuen Borgang auf dem Rampfplat melden. Wir hören dann von Seiten des Passauer Suffragans, wie das gewalt= thätige Regiment des Erzbischofs am meisten bazu beigetragen hat, dem König Anhänger im Erzstift zu schaffen, und wie aus ähnlichem Anlak der Paffauer selbst mit ihm sich zu überwerfen beginnt, und finden, daß bald darauf der Bapft selbit mit dem treuen Verfechter seiner und des Hauses Habsburgs Sache unzufrieden ist — warum, ist unbekannt. Von den weiteren Studen weise ich noch namentlich auf Nr. 14, welches über die auch für das Verhältnis zur Kurie so wichtigen Streitigkeiten ber habsburgischen Brüber neuen werthvollen Aufschluß Aus Nr. 18 erfährt man, daß auch das biedere Marburg damals unter Bann und Interditt gekommen ift, doch wie es scheint nicht im Ausammenhang mit dem kirchlichen Streit. Karl Müller.

Burgen und Schlösser im Herzogthum Schlesien. Wit steter Bezugnahme auf die Orts =, Abels = und Landesgeschichte. Bon Anton Peter. Teschen, Brochaska. 1879.

Dies neue Buch bes verdienten Bf. beschränkt sich auf Östersreichisch schlesien und behandelt in diesem ersten Theile 15 Burgen, meist im alten Fürstenthum Troppau gelegen. Gewöhnlich wird der Text durch Mittheilung einer oder mehrerer an die Burg sich knüpsenden Sagen eingeleitet, dann folgt die Beschreibung der Lokalität und dann die Geschichte, zum Schlusse gelegentlich noch eine poetische Zugade. Die geschichtlichen Mittheilungen bilden indes bei weitem die Hauptsache, sie gehen auf die dem Bf. erreichbaren Originalsquellen zurück und erweisen sich im ganzen als zuverlässig. Die besnutzen Quellen sind bei jeder Burg am Ende, wenn auch nur sumsmarisch, angegeben. — Der Ausdruck erregt hie und da Anstoß. Der Gebrauch von "nachdem" mit dem Impersekt (S. 101) ist unzuslässig. S. 115 s. ist Chotulynsczky für Chotybynsczky zu lesen.

Mkgf.

Urban VIII. im Biderspruch zu Spanien und dem Kaiser. Eine Episode des Dreißigjährigen Kriegs. Bon F. Gregorovius. Stuttgart, J. G. Cotta. 1879.

Mit Recht bemerkt Bf. S. 7: die Frage, ob der Dreifigjährige Prieg ein Religionskrieg gewesen oder nicht, sei auch heute noch nicht zweifellos entschieden. Unfraglich jedoch scheint mir, daß alle an diefem Priege Betheiligten ihn, ganz unbewußt und naiv vielleicht, durchaus nicht als Religionskrieg behandelt ober geführt haben. Dies gilt nicht allein von den fürftlichen Versönlichkeiten und Machtträgern, welche dabei für ihre Interessen sich erhipt, für Glaubensinteressen wenig angeftrengt haben: es gilt ebenso-von den in den Rampf geführten Massen, beren Haltung es beutlich an den Tag legt, wie wenig oder gar nicht fie religiösen Beweggrunden zugänglich waren. Man vergleiche einmal die Soldaten Wallenstein's oder Torstenson's mit den Cromwell'schen Independenten: diese find wirklich und wahrhaftig Glaubenstrieger gemesen; bei jenen läßt sich, auch mit dem besten Willen es zu thun, nicht die Spur einer religiöfen Regung aufweifen. Daß nun ein Bapft die Auffassung ber Mehrzahl seiner Zeitgenoffen getheilt, ben Dreißigjährigen Rrieg nicht als Glaubenstampf aufgefaßt, mit seinen Sympathien und Machenschaften sich auf die protestantische Seite gestellt und einen Erfolg der spanisch = kaiferlichen Waffen, die unter katholischer Stikette für bynaftische Zwede fochten, hintanzuhalten versucht habe, war vorlängst kein Geheimnis mehr. Gregorovius aber hat das Verdienst, der Politik dieses Papstes, die bisher nur in ihren Hauptzügen dargelegt worden, in's einzelne nachzugeben. erfahren (S. 19 ff.), wie ernstlich Urban VIII. es mit dem Blane, die Raiserwürde von den Habsburgern auf die Wittelsbacher zu bringen, genommen habe. Dieser Plan mar kein realpolitischer, lag aber so sehr in der römischen Luft, daß ein Jahrhundert später Beneditt XIV. ihn wieder aufnimmt und nach dem Tode Raiser Karl's VII. in den Sohn des Raisers, ebenso wie einst Urban VIII. in den Kurfürsten Maximilian. gebrungen ist, sich um die erledigte Reichskrone zu bewerben und der verhaßten öfterreichischen Kandidatur also entgegenzuwirken. Was Urban betrifft, so ift er in diesem Falle auf einer schnöben Lüge zu ertappen: er, der den Aurfürsten hatte aufstacheln wollen, dem Hause Habsburg die Kaiserkrone aus den Händen zu winden, rühmte sich gegen Kardinal Bazman, Abgesandten Ferdinand's II., daß er durch den Runtius zu Regensburg die römische Königswahl Ferdinand's III. habe betreiben lassen (S. 58). Es war eine gleich "heroische Unwahrheit", wie Bf. die Ableugnung der papstlichen Zustimmung zum Restitutionseditte nennt — und der Heroismus wohl darein zu seten, daß auf Paz= man's Geduld, sich als Kardinal vom Bapfte belügen zu lassen, ge= fündigt wurde.

Nach solchen Borgangen zu urtheilen, ware die Frage, die Bf. S. 109 aufwirft: ob in der hierarchisch-politischen Anstalt des Bapftthums jener Zeit eine fittliche Idee zu suchen sei, wohl dahin zu beantworten, daß Urban VIII. wenigstens sich eber von unsittlichen Ideen habe leiten lassen. Und dieses wäre noch um vieles deutlicher hervor= gegangen, wenn &. die nepotistischen Reigungen des Papstes hatte des weiteren verfolgen können. Daß solches in der Darstellung nicht geschehen ift, ware indeffen einem Mangel berfelben nur in bem Falle aleichzuseken, wenn das vom Bf. benutte Aftenmaterial dazu Anhalts= punkte geboten hätte. Nach Lage der Dinge konnte eben nur gesagt werben, was in den Atten steht oder aus denselben sich mit logischer Nothwendigkeit folgern läßt, und dies war nichts anderes, als daß Urban zu seiner erwiesenermaßen lauen Haltung in Glaubenssachen burch politische Rücksichten bestimmt wurde; ob auch durch die Interessen seines Hauses, ist kaum nachzuweisen. So in die Augen springend, wie der Nepotismus dieses Papstes später mit Ausbruch des Barberinischen Prieges gewesen, kann man ihn mahrend ber Reit, die für

G. in Betracht fallt, noch nicht finden. Immerhin aber ift festzuhalten, daß Urban's Bartlichkeit für sein Saus schon bamals in weiteren. Areisen bekannte Sache war; s. S. 36 die Antwort des Herzogs von Friedland auf ein papstliches Breve, mit welcher ben Barberini die Berleihung des Fürstenthums über Morea als Köber hingehalten wird. Wie glücklich auch der Papst für die Seinigen operirt, ihnen selbst die Unterstützung kaiserlich gesinnter Familien und Kardinäle zugesichert habe, die Awietracht also in den Schoß der kaiserlichen Bartei tragend, erhellt aus des Bf. Mittheilung über Haltung des Kardinals Colonna in jener bewegten Konfistorialsitzung, da es zum spanischen Proteste gegen Urban gekommen ist (S. 45). Es ist jedoch ein Jrrthum, wenn G. an diesem Orte die Vermählung Don Taddeo's Barberini mit einer Colonna auf's Jahr 1626 ansett. Das richtige Datum wäre 1627, wie ich aus Schreiben bes Botschafters Ang. Contarini, vom 25. Sept. und 9. Oft. 1627 (Ben. Archiv) ersehe. Den Inhalt bieser Schreiben betreffend, so bringt ersteres zur Meldung, daß Urban dem Bater ber Braut, um die Mitgift aufbringen zu können, die Ausgabe von Monte = Titeln gestattet habe; letteres beziffert die Mitgift auf 180000 Scudi und berichtet, daß Urban die Vermählungsnachricht, was in ähnlichen Fällen nie geschehen sei, dem Konsistorium der Kardinäle verfündigt habe. M. Br.

Gino Capponi. Ein Zeit = und Lebensbild 1792 — 1876. Bon A. v. Reumont. Gotha, F. A. Berthes. 1880.

Ein Denkmal, dem Freund vom Freunde gesetzt und liebevoll in's Detail ausgeführt: es gestaltet sich dem behandelten Stosse gemäß zu einer Schilderung der verschiedenen geistigen Richtungen, die schließlich jede ihr Theil zur Regeneration Italiens beigetragen haben. Soll man nun bei einer Arbeit, die vermöge der vielsachen, zwischen Reusmont und Capponi durch lange Jahre sortgesetzen Beziehungen als eine zu zweien geschriedene Autodiographie bezeichnet werden kann, sich an ihre subjektive Färbung stoßen? oder etwa die persönlichen Überzeugungen, mit denen Bs. deutlicher und öfter als in seinen stüheren Werken hervorgetreten ist, auf ihren thatsächlichen Gehalt, ihre historische Begründung prüsen? — So undillig dies auf den ersten Blick erscheint, so unverweidlich sordern wenigstens einzelne Partien des Buches dazu heraus. Denn jeder Überzeugung ihr Recht; aber doch wohl kein höheres, als der objektiven Wahrheit zukommt. Es läßt sich ja darüber streiten, ob den Italienern der Bundesstaat,

für den Bf. immer wieder seine Lanze einlegt, nicht besser bekommen wäre als der Einheitsstaat; allein, wie die Verhältnisse einmal gegeben waren, ift ber Bundesstaat eben ein schlechterdings Unerreichbares gewesen. Um zu bemselben zu gelangen, hatte es, als einer unumganglichen Bedingung, bes guten, aufrichtigen Willens ber berrichenden Dynaftien bedurft, und daß ein folder, oder auch nur die leiseste Spur eines folden vorhanden war, kann nur der behaupten, dem auch schreiende Thatsachen eine liebgewordene Überzeugung nicht erschüttern können. Ift es boch erwiesen, daß Cavour im Jahre 1858 und noch au Beginn bes Krieges vom nächften Jahre eine föberative Geftaltung ber Halbinsel in's Auge gefaßt; daß er aber mit seinen Allians= anerbieten in Florenz wie in Reapel, und an letterem Orte wiederholte er sie vom November 1856 bis anfangs 1860, abgewiesen wurde: daß König Franz II., als er, von der Revolution zum äußersten bebroht, seinerseits Allianzvorschläge nach Turin richtete, sich gegen die Anerkennung der von ihm als Usurpationen bezeichneten viemontesischen Annexionen papftlichen Gebietes ftraubte; daß endlich Cavour ben Gedanken einer bundesstaatlichen Entwicklung aus allen diesen Gründen fallen laffen und ben Einheitsstaat, auch wenn er ihn nicht gewollt bätte, als das einzig Mögliche anstreben mußte. (Bgl. für das hier Gefagte Pasolini, Memorie p. 241. Imola 1880; Nic. Bianchi, il Conte Cam. di Cavour Doc. ed. ed ined. pp. 46. 69. 84. 114. Torino 1863.) Bas immer bemnach gegen die Einheitsidee gesagt werden kann, und R. bringt viel anscheinend Triftiges gegen sie vor, hat boch nur akademischen Werth: die Staliener mußten "ihre Geschichte auf den Ropf stellen", oder ihre Zukunft als Nation preisgeben. Und sie wurden von ihren eigenen, antinational gestimmten Partifular: regierungen vor diese Wahl gestellt.

Sieht man von solchen, mehr retrospektiven Betrachtungen ab, bei benen übrigens Bf. sich dagegen verwahrt, daß er von einer posithumen Berwirklichung derselben träume, so wird man durch die Fülle koster, in dem Buche enthaltener Detailangaben zur politischen und Literaturgeschichte Italiens reichlich entschädigt. Mazzini ausgenommen, hat es vielleicht keinen bedeutenden Italiener dieses Jahrhunderts gegeben, mit dem Gino Capponi nicht mehr oder weniger in Verkehr gestanden hat oder zum mindesten in Berührung getreten war. Seine Lebensgeschichte erzählen hieße aus dem Grunde allen Regungen des italienischen Geistes nachgehen, und dazu war R. der geeignete Mann. Er schildert uns den dahingegangenen Freund als Batrioten

wie als Gelehrten, als Privat- und Staatsmann, und er bietet Anhaltspunkte genug zur Lösung bes Rathsels: wie es boch gekommen ift, daß dieser Florentiner Aristotrat, ein Aristotrat in des Wortes ebelfter, aber auch ganzer Bebeutung, eine ber volksthumlichften Erscheinungen unter seinen italienischen Zeitgenoffen geworben ift. Es lag sowohl an der Persönlichkeit des Mannes als der Umgebung, in die er gestellt war, und für die historische Erkenntnis beider vereinigt der Bf., wie nur irgend einer unter den Lebenden, alle Boraussetzungen in sich. Selbst wo er als Barteimann spricht, verläßt ihn die Be= sonnenheit bes Historikers in ber Regel nicht auf Augenblicke, am cheften vielleicht, wenn er auf römische Verhaltniffe zu sprechen kommt. Bei solchen passirt es ihm wohl, daß er annimmt, Cavour habe nach bem Besitze Roms verlangt, um bem "Heißhunger ber Parteien" etwas hinzuwerfen, mährend aus einer vertraulichen Außerung des großen piemontefischen Staatsmannes (die freilich erft nach Erscheinen von R.'s Buche bekannt wurde: s. Lett. ad Ant. Panizzi p. 382) Kar hervorgeht, Cavour habe an der Unverträglichkeit der weltlichen Bapft= herrschaft mit einem italienischen Nationalstaat nie gezweifelt; des= gleichen spricht Bf. von einem traurigen Beispiel der Entchriftlichung, welches das protestantische Deutschland mit Einführung der Civilehe gegeben habe — was römischetheologisch genommen richtig sein kann, historisch angesehen aber ganz unrichtig ist. Doch solche leicht erklärliche Verfeben ober Überschwänglichkeiten thun bem Werthe ber R.'schen Arbeit nur wenig Eintrag; diese schlägt nicht bloß der Form nach, wie Bf. in der Borrede fagt, sondern auch dem Geifte nach in's Fach der Memoirenliteratur: es muß deshalb an ihr ftellenweise das subjektive Element überwiegen und bessen Ausscheidung eben dem Urtheil bes Lesers überlassen bleiben. M. Br.

Aufzeichnungen über die Bergangenheit der Familie Dohna. Theil II. Die Dohnas unter dem Großen Kurfürsten. Als Manustript gedruckt. Berlin 1880.

Der vorliegende 2. Theil behandelt, abgesehen von einigen in einem Beiheste zusammengestellten Nachträgen zum 1. Theil, die Gesschichte der vierzehnten Generation des Dohna'schen Geschlechts und insse besondere von vier Mitgliedern desselben: Fabian III., dem Stamms vater des älteren Laucks Reichertswalder, Friedrich IV., dem des jüngeren Schloditten schlodim Carwinden'schen Zweiges, Christian Albrecht und Christoph Delphicus, so genannt von seinem Gedurtsorte Delst, alle vier, jeder in seiner Art ausgezeichnete Männer. Für die

Geschichte derselben hat der Bf. mit großem Fleiße ein verhältnismäßig reiches Quellenmaterial, zum Theil an sehr entlegenen Orten gesammelt; u. a. lieferte bas Archiv bes Grafen Ribberstolpe auf Riholm in Schweben, der diesem Geschlecht in weiblicher Linie entstammt, eine reiche Sammlung Dohna'scher Korrespondenzen. Geschicke ber vier genannten Dohnas haben — um mit bem Bf. zu reben — die Familie fast über die ganze damals civilifirte Welt aus einander gesprengt, und es ift für die fast abentenerlich zu nennenden Lebenswege der vier Söhne Christoph's II. charakteristisch, daß, nachdem Heinrich 1648 in England gefallen, im Rahre 1654 Graf Friedrich aus Drange und Graf Chriftoph Delphicus aus Stockholm sich bei ihrem im Hagg lebenden Bruder Graf Christian Albrecht vereinigten, um einen Theilungsvertrag ihrer Güter zu vollziehen, die fämmtlich als ein großer Rompler jenseits der Beichsel lagen. Daß sie nur der protestantischen Partei ihre Dienste widmen, ift ein gemeinschaftlicher Grundzug ihrer Lebensrichtungen; ein anderes ihnen gemeinsames, keineswegs aber für sie ausschließliches, sondern im damaligen deutschen Abel vielfach wiederkehrendes Moment ift eine gewisse Heimatlosigkeit, die ihnen eine mehr ober minder kosmopolitische Färbung verleiht. Von großem Einfluß auf fie ist das ihnen von dem Großen Rurfürsten bewiesene Wohlwollen. In seinen Dienst ist Graf Fabian III. getreten, von ihm wurde derfelbe 1645 mit einer Sendung an den frangösischen Hof in Betreff der vommerschen Frage beauftragt, über welche Anlage I die eigene Relation Fabian's enthält; mit Entschiedenheit weift hier ber Bf. Dropfen's Beschuldigung zurud, als habe fich berfelbe bei dieser Gelegenheit bestechlich gezeigt. Aus Friedrich's IV. Leben ift die denkwürdigste Episode seine Statthalterschaft in dem Fürstenthum Drange, eine Burbe, welche bereits vor ihm, 1630-49, sein Bater Christoph II., durch seine Gemahlin Ursula v. Solms-Braunfels Schwager des Brinzen Friedrich Heinrich von Dranien, bekleidet hatte. Um an Ort und Stelle die Letture ber bort felbst wenig befannten Geschichte ber Beriode, mahrend beren das Kürftenthum Drange von Gliebern bes Dohna'schen Geschlechts verwaltet wurde, zu erleichtern, hat der Bf. diesen Abschnitt in französischer Übersetzung als ein besonderes Beiheft (Les Comtes Dona à Orange de 1630 à 1660, traduit par L. Bourgeois) angefügt. Den Rest seines Lebens nach der Ratastrophe von 1660, welche Drange in französische Hand lieferte, hat Graf F. größtentheils in dem von ihm zugleich mit Brangins erworbenen Coppet verbracht. Chriftian Albrecht vertauschte den oranischen Dienst mit

dem des Großen Kurfürsten, ward 1657 Statthalter von Halberstadt, bekleidete während des schwedischen Krieges dieselbe Funktion in den Marken und starb 1677. Christoph Delphicus endlich, ebenfalls anfangs in oranischem Dienst, wendet sich nach Schweden, wird Oberkammersherr bei der Königin Christine, auch Generalmajor, unter König Karl Gustav Gouverneur von Mariendurg und schwedischer Bevollmächtigter auf dem Kongreß zu Breda von 1667; sein Stamm setzt sich fort auf Schloß Tidö in Schweden.

Um für die Beurtheilung den richtigen Standpunkt zu gewinnen, ist zunächst zu beachten, daß das Buch nicht für die Offentlichkeit, sondern nur für die Gechlechtsangehörigen bestimmt ift; weiter aber soll nach ber ausbrücklichen Erklärung bes Bf. "biefe ganze Familiengeschichte nur ein provisorischer Anfang sein, um das bisher gesammelte Material geordnet zu fixiren und behufs Anregung zu ferneren Forschungen bekannt werben zu laffen, in der Hoffnung, daß bereinft eine geübtere Feder aus bem vorhandenen ein befferes Geschichtsbuch ber Dohna entstehen laffen werbe". Darum find auch an bilblichen Darftellungen nur folche, welche für eine spätere Bearbeitung in anderer Beise nicht so leicht crreichbar sein würden, aufgenommen worden. Nach einer so un= bedingten Selbstbescheidung würde also eigentlich die Kritik überhaupt kein Recht haben, diese Arbeit vor ihr Forum zu ziehen, wenn nicht der Bf. in zuvorkommender Beise auf Ansuchen der Redaktion ihr ein Exemplar zur Verfügung gestellt und auch etwaige Ausstellungen gern entgegennehmen zu wollen erklärt hätte. Und so hat benn Ref. auch an diesem Theile wie an dem vorhergehenden anzuerkennen, daß berselbe vieles auch für die allgemeine Geschichte verwendbare Material enthält; er muß sich aber zugleich ben Fingerzeig gestatten, daß die von dem Bf. absichtlich statt der biographischen gewählte synchronistische Anordnung die Anschaulichkeit ungemein beeinträchtigt und die Benutung erschwert, weil fie das Zusammengehörige zerreißt. Der Bf. hat gemeint, nur durch dieses Mittel ein übersichtliches Bild der Lelenssituationen jener Manner entwerfen zu konnen, und biefem Amede sollen auch die eingeflochtenen Schilderungen der allgemeinen Reitverhältnisse bienen; jenes Riel mare aber auf biesem Bege nur ctma bann erreichbar gewesen, wenn sich die Schicksale seiner Helben um einen gemeinsamen Mittelpunkt bewegten; da dies nicht der Fall, würde die biographische Anordnung die allein richtige gewesen sein; fie murbe es auch fur die folgenden Beiten sein, beren Bearbeitung fich der Bf. hoffentlich ebenfalls unterzieht. Th. F.

Aus der Familiengeschichte der Keller vom Steinbod in Zürich. Bon Sastomon Bögelin. Festschrift, Herrn Dr. Ferdinand Keller zu seinem achtzigsten Geburtstage am 20. Dezember 1880 bargebracht von der I. Sektion der philossophischen Fakultät der Hochschule Zürich. Zürich, Zürcher u. Furrer. 1880.

Der bekannte Gelehrte Ferdinand Reller gehört einer Familie an, welche jahrhundertelang in Zürich gelebt und gewirkt hat und deren Ursprung in den ersten Abschnitten obiger Festschrift von dem Amte der Cellarii unter Beibringung trefflicher Nachweise hergeleitet wird. Unter den Beilagen ift eine Urkunde des Archivs von Zürich aus dem 13. Sahrhundert gegeben, welche die Rechte, Pflichten und Einfünfte bes Stiftstellners ber Propftei zum Großen Münfter in Bürich behandelt, ferner ein Auszug aus dem Statutenbuch des Stiftes zum Großen Münfter aus bem 14. Jahrhundert "de officio et de redditibus Cellarii". Das Alter bes Geschlechts der Steinboc-Reller wird bis in das 13. Jahrhundert hinaufgeführt unter Heran= ziehung der Reller von Swamendingen, welcher Zusat im 15. Jahr= hundert verschwindet. Die Familientradition knüpft sodann an den Nathsherrn Johannes Reller zum Schwert an, dessen Entel Felix, nachdem er bei Murten mitgekämpft und sich um die österreichische Partei in der Schweiz große Verdienste erworben, im Jahre 1487 von König Maximilian einen Abelsbrief erhielt. Zum Schluß gibt der Berfasser des interessanten Schriftchens eine Aufzählung bedeutender Männer bes Geschlechts, welche mit Friedrich Ludwig, dem bekannten Rechtslehrer und Nachfolger Savigny's, und dem unermüdlichen Alter= thumsforscher, bem diese Blätter gewidmet sind, endet. Mr.

Die Poniatowsti. Von Oswald Korwin Szhmanowski. Eine hiftorisch= genealogische Untersuchung. Genf, Theodor Müller. 1880.

Die Arbeit ist keine Untersuchung zu nennen. In dem ersten Kapitel "Über die Titel in Polen" ist nur ein Brief des Johann Firlej aus dem 16. Jahrhundert darüber abgedruckt; es solgen Auszüge aus anderen Werken, worin die Poniatowski erwähnt werden, und schließlich gipfelt die "Untersuchung" in der auf vier Seiten behandelten Frage über die Abstammung der Poniatowski von den italienischen Torelli, welche nicht bewiesen, sondern nur behauptet wird. Mr.

(Freiherr L. v. Borch,) Regesta Prisingensia et Exempla Familiarum nobili prosapia ortarum, quae nunc sunt. Berlin, Witscher u. Röstell. 1879.

Man vermuthet hinter dem Titel des Buches nicht seinen pole= mischen Charakter. Der Bf. erhebt Anspruch auf die Anerkennung der Abstammung seines Geschlechts vom hohen Adel und sucht gegenüber der Behauptung des preußischen Heroldsamtes, daß hunderte von Familien, die jetzt zum niedern Abel gehören, die Abstammung vom hohen Abel beanspruchen können, nachzuweisen, daß deren nur drei sind, bei denen der Titel comes oder nobilis in Urkunden aus einer Zeit, in welcher die Prädikate noch ihren vollen Werth haben, vorkommt, oder daß der Ahnherr unter solchen bekannten Serren genannt wird, nämlich die Geschlechter Prisingen, Dohna und sein eigenes. Die Regesten der zwei ersten Familien sind aus gedrucktem Material zusammengestellt, die der Borch selbst ein Wiederabdruck einer bereits früher erschienenen Schrift desselben Verfassers mit einer besonders gegen Ledebur und Mülverstedt gerichteten Einleitung. Mr.

Bur Geschichte ber Familie von Brevern. Bon Georg v. Brevern. Zwei Bande. Als Manustript gedruckt. Berlin, Buttlammer u. Mühlbrecht. 1878. 1880.

Der Bf., welcher sich bereits durch seine Studien zur Geschichte Lief-, Efth- und Kurlands (1858) bekannt gemacht hat, gibt, auf dem wahren und beherzigenswerthen Grundsate fußend, daß, so viel Interesse urkundliche historische Nachrichten haben können, so wenig Berth muhfelig zusammengesuchte zweifelhafte Uhnen haben, Beitrage zur Geschichte seines Geschlechts, welches er von ben rheinischen Brever scheidet und auf schlesischen Ursprung zurückführt. 1. Band bringt zunächst die Lebensgeschichte des Superintendenten von Riga Johannes Breverus (1616—1700), unter Benutung der früheren Arbeit von C. A. Berkholz (1869) und Familienaufzeich= nungen, dann aber die des Sohnes des vorigen, Hermann v. Brevern (1663 — 1721), welcher als Biceprafident des Hofgerichts in Liefland in der Geschichte seines Landes mährend der Wirren des Nordischen Rrieges eine Rolle spielt. Seine Schriften, welche den Schluß des 1. Bandes einnehmen, bestehen in einer Autobiographie, der Hauptquelle obiger Lebensgeschichte, und vorwiegend juristischen Abhandlungen über liefländische Brivilegien u. a. — Wenn die Auswahl der bisher in großem Umfang gegebenen Beilagen eine strengere und der Schwerpunkt auf die aus ihnen hervorgehende historische Darftellung gelegt wird, dürfte die Bollendung des Werkes mit Freuden zu begrüßen fein. Mr.

Bur Geschichte ber Familie von der Marwig. Bon S. v. Rebern. Regesten, Stammtafeln und andere Materialien. Berlin, C. Heymann. 1879.

Wie der Titel besagt, bringt das Buch nur Baufteine zu einer Geschichte des Geschlechts, gezogen aus Kirchenbuchern des 17. Jahr-

hunderts, aus der vielfach benutten genealogischen Sammlung des Ordensrathes König und aus Leichenpredigten. Den ersten Theil bilden Bufate und Berbefferungen zu einer handschriftlich vorhandenen Geschichte des Geschlechts v. d. Marwit, von Steinbrück 1834 angefertigt. Die Frage nach dem brabantischen, slawischen oder deutschen Ursprunge der Marwit wird in der Einleitung dahin enschieden, daß der Stammsit der Familie, das Dorf Marwit, nicht dieser ben Namen gab, sondern daß jenes Dorf feinen Namen von einer ein= gewanderten deutschen Familie erhielt, die ihren slawischen Namen schon mitbrachte. Wir vermögen uns zu dieser Auffassung nicht zu bekennen. Der zweite umfangreichere Theil des Buches enthält die Regesten der Familie von 1259 an, vorwiegend aus Riedel's Codex diplomat. Brandenburg. und Alette, Regesta histor. Neomarchicae (Märkische Forschungen). Mit vieler Sorgfalt find die am Schluß befindlichen drei Stammtafeln gearbeitet. Als Beitrag zu einer künftigen Geschichte des Hauses v. d. Marwit ift v. Redern's Buch werthvoll; doch bleibt es zu bedauern, daß es dem Bf. bei seinem zwölf= jährigen Sammeln nicht gelungen ist, auch nur eine einzige neue Urfunde aus Privat= oder öffentlichen Archiven beizubringen. Mr.

Les Comtes de Warren. Annales et portraits de famille 940—1879. Saint-Nicolas-de-Port, Collin. 1879.

Der Berfasser dieser Kamiliengeschichte, der Graf Francois Batrice Edouard de Warren, hat dieselbe nicht für die Offentlichkeit bestimmt; er nennt sie "une causerie du coin du seu entre un père de samille et ses enfants". Als solche mag sie gelten. Um den Ursprung einer in Nancy angeseffenen Familie Warren von dem Geschlechte der Grafen von Warren und Surrey in England berzuleiten, schöpft 28. aus drei Handschriften: einer in London vom Jahre 1705, welche ben Stammbaum der Familie von 1066 an wiedergibt, einer andern in Dublin, ohne jegliche Angabe ber Zeit ber Anfertigung, und einer dritten in Baris aus den Jahren 1705—1816. Man braucht wenig in genealogischer Forschung geübt zu sein, um zu wissen, wie viel man von Aufzeichnungen zu halten hat, welche ohne Quellen= angabe Ereignisse von fast 700 Jahren vorführen. Bei der Erzählung der Geschichte der Warren im Mittelalter vermissen wir die dabei un= erläßliche strenge Kritik, deshalb ist auch das Resultat der Forschung ein zweifelhaftes. Erft in den letten Kapiteln, welche die Zeit der Französischen Revolution und der Napoleonischen Ariege behandeln, gewinnt das Werk eine über die Causerie hinausgehende Gestaltung. Mr.

Généalogie historique de la maison du Teil et de son tronc primordial Adhémar de Monteil, remontant par ses ascendants directs jusqu'à l'origine de la nationalité française et les temps des rois mérovingiens par le Baron du Teil. Paris, Martinet. 1879.

Das Buch, ohne Quellenbenutzung in Guatemala geschrieben, kann keinen Anspruch auf wissenschaftlichen Werth machen. Ausgehend von einem Ausspruche Renan's, daß Frankreich noch keine Geschichte seines Abels besitzt, hält es der Bf. für die lohnende Ausgabe eines Historikers, eine solche zu schreiben, und gibt insosern Anhaltspunkte dazu, als er eine dreisache Abstammung des französischen Adels ansnimmt: eine national=merovingische, eine gallo=romanische und eine capetingische. Von der zweiten leitet Duteil das Geschlecht der Wonteil her, indem er von Tonantius Ferreol im 5. Jahrhundert ausgeht und über Pipin's von Herifal Nachkommen Nebelond mit den Worten "dont la descendance semble reparastre dans les anciens comtes de Provence et de Lambert Adhémar" auf den letzteren und die Monteil überleitet.

Stammbaum der Familie Lotter in Schwaben. Bon Karl Lotter. Stuttgart, Reff. 1879.

Der Verfasser des Buches nennt sich im Vorwort einen Dilettanten in genealogischen Dingen; man darf sich solchen Dilettantismus wohl gefallen lassen, denn seine Arbeit ist ein Muster einer Familiensgeschichte und dürfte außer als solches überhaupt für die Geschichte Schwabens und Stuttgarts, wo das Geschlecht Lotter dreihundert Jahre hindurch ansässig war, von großem Interesse sein. Die Quellen des Werfes sind hauptsächlich alte Kirchenbücher und Familiensauszeichnungen, durch welche sich der Stammbaum des Geschlechts von 1531 an aussührlich erweisen läßt. Sorgfältige Register erleichtern die Benutzung des Werfes.

Généalogische Deductie voor Jhr. Charles Pierre de Senarclens de Grancy door Jhr. Mr. P. J. Ridder Van der Does de Bije. 's Hertogenbosch, Van Heusden. 1879.

Die fünfzehn urkundlichen Aktenstücke aus dem 17. bis 19. Jahrshundert, welche in dem Werke abgedruckt sind, sollen den zweihundertzjährigen reinen Adel des Ch. P. v. Senarclens nachweisen, um demselben das Anrecht zur Aufnahme in die Deutschordensballei Utrecht zu geben. Das Geschlecht des Senarclens, welches jetzt noch in der Schweiz und in Hessen blüht, ist uralt und kommt in Urkunden von 1162 und 1180 vor, wie dies bereits durch die Arbeit Charrière's: Les siefs nobles de la baronnie de Cossonay in den Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de Suisse Romande XV, 1858 aussührlich erwiesen ist.

Nederlands Familie-Archief bewerkt door J. H. Scheffer. Rotterdam, Van Heugel. 1878 ff.

Der Bf., städtischer Archivar in Rotterdam, hat sich bereits durch eine Geschichte der Familie Hopendorp (1867) und durch jeine "Rotter=

damschen Historiebladen" (1870) bekannt gemacht; er gibt in dem seit 1878 erscheinenden Niederländischen Familienarchiv die Genealogien der Barnevelt, Crommelin, Dumbar, Groening, Mehners, Prins, Beeftingh, Straalman, Huhssen, Lestevenon, Stehn, Browne, Chabot, Hubrecht. Über die benutten Duellen im allgemeinen ersahren wir nichts Näheres, doch vermag man aus den hinzugefügten Beilagen zu ersehen, daß das benutte urkundliche Material in dem Rotterdamer Archiv vorwiegend zu suchen ist. Die Art der Darstellung ist knapp; der Autor fühlt nicht das Bedürsnis, da, wo seine Nachsorschungen ihn im Stiche ließen, den Zusammenhang einzelner Familienmitglieder oder einen ganzen Stammbaum zu kombiniren. Deshalb aber hintersläßt seine Arbeit den Eindruck großer historischer Genauigkeit und Treue.

#### Erwiderung.

Der 1. Band meiner "Geschichte Karl's IV. und seiner Zeit" hat in Bb. 46 S. 147 ff. eine Beiprechung erfahren, die manches Unrichtige enthält und baber sachliche Richtigstellung erfordert. Herr Loserth beschränkt sich eigentlich ganz allein darauf, gegen den ersten Exturs meines Buches zu polemisiren, weil derselbe betreffs der Muttersprache Karl's das von jorgfältiger Kritit geforderte non liquet ausgesprochen hatte. Er glaubt nach wie vor die Frage nach Rarl's Muttersprache mit Bestimmtheit und Präcifion beantworten zu können und stütt sich hierbei auf einige "jungere Quellen" aus der Husitenzeit, die aber, abgeschen davon, daß sie streng genommen gar nicht mehr als Quellen gelten konnen, über die Muttersprache Rarl's nicht das Geringste aussagen. Daß das luxemburgische Haus, welches einer ausgeprägten Nationalität ent= behrte, den Fanatikern der Husitenzeit nicht als ein national-tschechisches, sondern als ein deutsches erscheinen konnte, begreift sich leicht, wenn man an die bedeutende Machtstellung denkt, die das Deutschthum in Böhmen bis zum Ausbruch des husitentriegs einnahm. Wie immer, so wurde auch damals die Regierung, wenn sie die Deutschen nicht nach Bunsch unterdrückte. von der national-tichechischen Partei als tichechenseindlich bingestellt. Aber ichon Schle= singer in seiner Geschichte Bohmens hat die Bahrheit richtig erkannt, indem er über die Zeit von 1310 — 1400 treffend bemerkt: "Man kann nicht sagen, daß es in dieser Periode die Regierung war, welche dem deutschen Elemente zu immer größerer Kraft und Blüte verholfen hat. Die Luremburger ver= hielten sich dem Deutschthum gegenüber ziemlich passiv, wenn nicht geradezu feindlich", und namentlich "König Johann liebte die Deutschen nur insofern mehr, als fie reicher waren und höhere Steuern gahlen konnten". "Die germanisirenden Tendenzen der ersten Luxemburger", auf Grund deren Herr L die Frage nach der Muttersprache so bestimmt beantworten zu können glaubt, entbehren demnach der positiven Begründung. Aber auch die letten Prschemysliden waren wohl Kolonisatoren, aber teine Germanisatoren in dem Sinne, den man heutzutage mit diesem Worte verbindet. Nicht uneigennütige Borliebe für die deutsche Nationalität war cs, was fie zur Berufung beutscher Kolonisten bewog, fondern schr reelle finanzpolitische Grunde trieben hierzu an1). — Wenn der Herr Ref. ferner speziell von der Germanisirung Karl's IV. redet, so stellt er fich widerwillens auf den Standpunkt jener, benen jeder Staatsmann, der in

<sup>1)</sup> Bgl. Mittheilungen des Bereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen 20. Jahrgang S. 61—77.

Replit. 189

Böhmen nicht geradezu tschechisirt, als Germanisator gilt. Nach meiner Meinung müssen nämlich ganz andere deutsch = nationale Thaten vorliegen, um einen König als Germanisator bezeichnen zu können. Daß das Deutschthum namentlich in den sich selbst verwaltenden Städten unter Karl so mächtig dastand, war nicht Karl's Verdienst, bei dessen Regierungsantritt die Kolonisation Böhmens durch Deutsche bereits abgeschlossen war, und dessen Geist, wie Friedzung und Geiger gezeigt haben, noch ganz im Bannkreis der christlich-lateinischen Vildung

befangen, eines ausgesprochenen nationalen Gepräges ermangelte.

Bas endlich Ludolf von Sagan betrifft, so ist es ganz gleichgültig, ob er Rarl nabe ftand oder nicht, denn sein Bericht tann schon formell auf teine andere Zeit bezogen werden als auf die siebziger Jahre des 14. Jahrhunderts, wo Ludolf in Prag studirt hat; für diese Zeit ist er gewiß vollkommen beweiß-träftig, nicht aber für Karl's früheste Kindheit. Daß Karl als deutscher Kaiser "vorzugsweise" ("proprie", wie Ludolf jagt) deutsch gesprochen hat, ist ja selbstverständlich; das ersorderte schon der ausgedehnte Verkehr mit den deutschen Fürsten, die so zahlreich und so oft das Hoflager in Brag besuchten. Dies hielt Karl aber bekanntlich nicht ab, mit dem tschechischen Abel und der tschechischen Geistlichkeit, wo er nur immer konnte, zu kokettiren. Nach Brag beruft er Slawenmönche, damit der Gottesdienst in slawischer Sprache geseiert werde; die tschechische Sprache nennt er in Urkundentexten "amabilis, duleis, nobilis"; am Rhein stiftet er ein Kloster für geborene Tschechen, in Aachen einen tschechischen Prediger; den Söhnen der stolzen deutschen Kurfürsten besiehlt er im Reichsgeset der Goldenen Gulle, flawisch (d. i. tichechisch) zu lernen, und für deutsche Keichsbisthumer läßt er vom Papft Tschechen ernennen, die nicht einmal deutsch verstehen und sich deshalb transferiren lassen mussen, u. f. w. Dies alles that Karl hauptsächlich deshalb, um mit dem das Königthum beschränkenden tichechischen Abel, der in politischer Beziehung weit mächtiger als die deutschen Städte war, in gutem Einvernehmen zu bleiben, wie er benn bekanntlich sein berühmtes Gesetzbuch, die Maiestas Carolina, demselben Abel zu lieb fallen gelaffen hat. Gin nationaler Herricher war Karl tropdem nicht, denn er hat sich weder mit Germanisirung noch mit Tschechisirung besaßt. Eine dirette und planmäßige Germanisirung burch gesetzliche Berordnungen ist in Böhmen überhaupt erst durch die absolute Staatsgewalt der zweiten Balfte des 18. Jahrhunderts in's Wert gesett worden.

Prag, Oftober 1881.

Emil Werunstn.

#### Replit.

Da die obige Erwiderung nur wenig enthält, was nicht schon unter den Behauptungen Kalauset's zu finden wäre, so habe ich nur wenig zu entgegnen.

In meiner Accension des Buches von W. ist genügend motivirt, warum ich einen Punkt sehr aussührlich behandelt habe — das ist die Frage über die Nationalität Karl's IV.'). Was diese letztere anbelangt, so kann das ganze obige Raisonnement über die Thatsache nicht hinweghelsen, daß Karl IV. von einer Reihe von Quellen, die dem Bf. unbekannt geblieben waren, als Deutscher bezeichnet wird. Und unter denselben sind einige von großer Wichtigkeit. Freilich, Herr W. macht sich die Sache bequem: diese Quellen sind keine Quellen, oder sie rühren von Fanatikern der Qusitenkriege her und sind nichts werth.

<sup>1)</sup> S. übrigens die Bemerkungen Hannele's in der H. 3. 44, 157 und D. König's in den Jahresberichten der Geschichtswissenschaft 2, 3, 290 und besonders in den Mittheilungen aus der historischen Literatur 9, 22.

Mit solchen Borten wird ihre Bedeutung nicht aus der Belt geschafft. Wenn man beute von germanisirenden Tendenzen der letten Prichempsliden und ersten Lüpelburger spricht — wer wird da die Jahrhunderte verwechseln und an eine Germanisirung im Stile Joseph's II. ober in der jetigen Bedeutung des Wortes denken? Sie bestehen darin, daß man deutschen Abel und Klerus, Bürger und Bauern nach Böhmen zieht, einen Bürgerstand nach deutscher Art und durch Deutsche begründet und begünstigt und große Scharen deutscher Bauern mit eigenem Rechte ansiedelt. Und diese Tendenzen sind von der Mitte des 13. bis zu der des 14. Jahrhunderts in Böhmen fehr ftark vorhanden und lassen sich noch während der ganzen Regierungszeit Karl's nach= weisen, was man aus jedem böhmischen oder mährischen Urtundenbuch er= seben kann. — Tropbem die Quellen wiederholt sagen, daß Karl IV. "beutschem Samen" entsproßte, selbst ein "Deutscher war, von denen er abstammte", daß "er, Wenzel und Sigismund — alle Deutsche waren", oder "daß ihm die deutsche Sprache die allerliebste war" und wie diese Wendungen alle lauten, so sollen sie doch nach Herrn 28. über die Muttersprache Karl's IV. "nicht das Mindeste" aussagen. — Bas den Ausdruck "Jüngere Quellen" betrifft, so muß ich noch= mals auf den Schluffat meiner Recenfion (f. oben S. 149) hinweifen.

Czernowiß. Oftober 1881.

Loserth.

## Zweiundzwanzigste Plenarversammlung der hiftorischen Kom= mission bei der kal. bair. Akademie der Wissenschaften.

München, im Oftober 1881.

In den Tagen vom 29. September bis 1. Oftober fand die diesjährige Plenarversammlung der Historischen Kommission statt. Gegenwärtig waren von den auswärtigen Mitgliedern der Präsident der t. t. Atademie zu Wien und Direktor des Geheimen Haus-, Hof- und Staatsarchivs Geheimrath Ritter v. Arneth, der Geheime Regierungsrath Bait aus Berlin, der Kloster- propst Freiherr v. Lilieneron aus Schleswig, der Hofrath Prof. Sickel aus Wien, die Professoren Baumgarten aus Strafburg, Dümmler aus Halle, Hegel aus Erlangen, Wattenbach aus Berlin, v. Wegele aus Bürzburg und v. Wyß aus Zürich; von den einheimischen Mitgliedern nahmen an den Sitzungen Antheil der Vorstand des tgl. Allgemeinen Reichsarchive Geheimrath Prof. v. Löher, Prof. v. Rludhohn, der Geheime Haus- und Staatsarchivar Prof. Rodinger und der Geheimcath Prof. b. Giefebrecht, der in Abwesenheit des Borftandes Geheimen Regierungsraths b. Rante den Borfit übernahm.

Aus den Berhandlungen ergab sich, daß alle Arbeiten der Kommission in regelmäßigem Fortgang sind und es nur zufälligen Umständen zuzuschreiben ist, wenn mehrere Werke, deren Publikation im Laufe des Jahres zu erwarten ftand, im Drude nicht gang vollendet wurden. Beröffentlicht find:

1. Jahrbücher der Deutschen Geschichte. — Jahrbücher des Deutschen Reichs unter Heinrich III., von Ernst Steindorff, Bb. II. 2. Allgemeine Deutsche Biographie. Lief. LVII — LXVI.

3. Forschungen zur Deutschen Geschichte Bb. XXI.

4. Sachregister zu Bb. I - XX der Forschungen zur Deutschen Geschichte. Außerdem wurde mit Unterstützung der Kommission publizirt das Wert von Richard Braungart: "Die Acterbaugerathe in ihren praktischen Beziehungen, wie nach ihrer urgeschichtlichen und ethnographischen Bedeutung" (mit einem Atlas).

Die außerordentliche Liberalität und Gefälligkeit, mit welcher die Arbeiten der Kommission von den Vorständen der Archive und Bibliotheken fortwährend unterstüßt werden, verpflichtet immer auf's neue zum lebhstesten Danke.

Bon der Geschichte der Wissenschaften in Deutschland ist im Laufe des letten Jahres kein Band erschienen, doch steht jett nach den Erklärungen des Prof. v. Wegele dem Beginn des Druckes seiner Geschichte der Historiographie kein Hindernis mehr im Wege, und werden dann bald auch die andern noch sehlenden Abtheilungen dieses großen Unternehmens solgen.

Die von Prof. Begel herausgegebene Sammlung ber Deutschen Stäbte= droniken ist bis jum 17. Bande vorgeschritten, der bis auf die Vorrede im Druck vollendet vorlag. Er bildet den 1. Band der Mainzer Chroniken und enthält eine bisher ungedruckte deutsche Chronik aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, bearbeitet vom Herausgeber selbst unter Mithülfe von Dr. Rob. Böhlmann und Dr. Albr. Bagner. Dieje Chronik handelt von den inneren Parteiungen zwischen den Geichlechtern und Bunften in dem Beitraume von 1332 - 1452 und erzählt am Schluß auch ben Streit zwischen bem Rath ber Stadt und der Pfaffheit; in den Beilagen find gleichzeitige Urfunden und Berichte zur Erganzung und Erlauterung der Chronit abgedruckt. Der 2. Band ber Mainzer Chronifen, welcher im nächsten Jahre erscheinen foll, wird die Berfassungsgeschichte ber Stadt Mainz vom Berausgeber enthalten, überdies eine von demselben glücklich wiedergefundene lateinische Chronik von der Mitte des 14. bis zum Anfang des 15. Jahrhunderts, von welcher bisher nur Fragmente befannt waren. Die Bearbeitung der Lübecker Chroniken durch Dr. Koppmann ist so weit vorgeschritten, daß der Druck bes 1. Bandes, welcher die Detmar-Chronit in ihren verschiedenen Recenfionen bringen soll, voraussichtlich im nächsten Jahre beginnen wird.

Auch die Arbeiten für die Deutschen Reichstagsakten sind erheblich gefördert worden. Der 4. Band, der erste aus der Regierungsperiode König Ruprecht's, von Prof. J. Weizsächer, dem Leiter des Unternehmens, desarbeitet, ist im Druck bereits weit vorgeschritten. Im Sommer des laufenden Jahres ist es Prof. Kerler in Würzdurg gelungen, auch den 8. Band, den zweiten aus der Zeit König Sigmund's (1421—1426), fertig zu stellen, so daß der Druck demnächst ansangen kann. Zugleich sind die Arbeiten auch sür mehrere andere Bände sortgesetzt und eine größere Anzahl von Archiven benutzt worden. In Göttingen unterstützte Dr. E. Bernheim als Witzarbeiter das Unternehmen. In Wien gewährte demselben Dr. Zimmerm an durch Abschristen aus den Reichsregistraturbüchern Beihülse. In Basel hat Staatsarchivar Dr. Wackern zweiteren Förderung des Unternehmens wird Dr. Quidde aus Bremen als Witarbeiter eintreten.

Für die Sammlung der Hanserecesse hat der Herausgeber Dr. Kopp = mann auf Reisen nach Lüneburg, Elbing und Thorn eine Anzahl werthvoller Stücke gewonnen. Der Druck des 6. Bandes, der bis 1420 voraus= sichtlich reichen wird, soll in wenigen Monaten begonnen werden. Dieses Unternehmen geht seinem baldigen Abschluß entgegen.

Von den Jahrbüchern der Deutschen Geschichte lag die erste Hälfte des die Regierung Konrad's III. betreffenden Bandes in der Bearbeitung des Prof. W. Bernhardi druckfertig vor und wird dieser Band im Laufe des nächsten Jahres veröffentlicht werden können; auch andere Abtheilungen der Jahrbücher nähern sich der Bollendung.

Die Zeitschrift "Forschungen zur Deutschen Geschichte", die sich in verschiedenen Beziehungen als ein Bedürfnis erweist, wird in der bisherigen Beise auch ferner unter Redaktion des Geh. Regierungsraths Baig und

der Professoren v. Wegele und Dümmler fortgeführt werden; mit dem Druck des 22. Bandes ist bereits der Anfang gemacht.

Die Allgemeine Deutsche Biographie, redigirt von Klosterpropst Freiherrn v. Lilieneron und Prof. v. Wegele, ist in regelmäßigem, raschem Fortsgang begriffen. Der 12. und 13. Band ist vollendet und der 14. schon zum

größeren Theile gebrudt.

Das sehr umfassende Unternehmen der Bittelsbachischen Korrespondenzen wird demnächst um mehrere neue Bande bereichert werden. Die altere pfalzische Abtheilung wird mit der wichtigen Korrespondenz des Pfalzgrafen Johann Casimir, Beiträge zur Geschichte der europäischen Politik in den Jahren 1576 bis 1592, bearbeitet von Dr. Friedrich v. Bezold, zum Abjchluß kommen. Der 1. Band dieses Werkes, welcher sich auf die Zeit vom Tode Friedrich's des Frommen (1576) bis zum Abschluß des Augsburger Reichstags (1582) bezieht, ift im Druck nahezu vollendet; für denselben wurden im Laufe des Jahres noch werthvolle Ergänzungen theils in den hiefigen Archiven, theils in Speicr, Stuttgart, Breslau, Bern, Bafel, Genf und Zürich gewonnen. Auch für den 2. Band, welcher die Zeit des kölnischen Stistsstreits vom Herbst 1582 bis zum Tobe Kurfürst Ludwig's VI. umfassen soll, ist größtentheils das Material gesammelt. Für die unter Leitung des Geheimraths v. Löher stehende altere bairische Abtheilung hat Dr. August v. Druffel die Arbeiten fortgesetzt. Bon den Briesen und Akten zur Geschichte des 16. Jahrhunderts hat der Druck der zweiten Abtheilung des 3. Bandes, welche die größeren Attenstücke bes Jahres 1552 aufnehmen foll, begonnen. Rachdem auch für den 4. Band die Sammlung des Materials im wesentlichen abgeschlossen ist, so daß nur noch eine Nachlese in Dresden und Marburg anzustellen bleibt. wird die Beröffentlichung desfelben bald folgen. Die Arbeiten für die jungere pfälzische und bairische Abtheilung, geleitet von Prof. Cornelius, waren besonders auf die Bollendung des 5. Bandes der Briefe und Aften zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges gerichtet, in welchem Dr. Felix Stieve die im 4. Bande begonnene Darstellung der bairischen Bolitit in den Jahren 1591 — 1607 zum Abschluß bringt Der Druck bes 5. Bandes ift bereits weit vorgeschritten, und der Druck der weiteren Bande wird dann ohne Unterbrechung unternommen werden fonnen.

Bic die schon eine Reihe von Bänden ausstüllenden Wittelsbachischen Korrespondenzen zeigen, hat die Kommission seit ihrer Begründung es als eine Hauptausgabe angesehen, das Material für die Geschichte des Hauses. Wittelsbach allgemein zugänglich zu machen. In dieser Absicht hat sie sich auch auf Antrag des Geh. Hause und Staatsarchivars Rockinger schon seit längerer Zeit mit dem Plane einer vollständigen Neubearbeitung der Wittelsbachischen Regesten von Fr. Böhmer beschäftigt. In der diesjährigen Plenarversammlung gab Geheimrath v. Löher die Anregung zur Herausgabe eines Wittelsbachischen Urkundenbuchs für die Zeit von 1180—1347. Obwohl ein solches Wert, wenn es würdig ausgesührt werden soll, einer langen Vorbereitung und viel größerer Wittel bedarf, als für die nächste Zeit der Kommission zu Gebote stehen, glaubte sie doch nicht zögern zu dürsen, mit der Sammlung der Wittelsbachischen Urkunden, namentlich aus der Zeit Kaiser Ludwig's des Baiern, den Ansang zu machen; sie beschols deshalb zu diesem Zwede im Lause des nächsten Geschäftsjahrs eine archivalische Reise unters

nehmen zu lassen.

# Die Montesquien=Noten Friedrich's II.

Bon

### Max Posner.

(J. Charvet) Montesquieu, considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, avec commentaires et notes de Frédéric-le-Grand. Paris, Viaton. 1879.

(Louis Vian) Montesquieu, considérations etc. avec des notes inédites de Frédéric II. Paris, Firmin Didot et Cie. 1879.

Il ne s'agit pas de faire lire, mais de faire penser. Montesquieu, Espr. d. l. XI, 20.

\_\_\_\_\_

1.

Die Ausgaben. Text und Echtheit ber Noten. Bor= läufiges über ihre Abfassungszeit.

Zu den mannigfachen und wichtigen Nachträgen, welche die akademische Ausgabe der Werke Friedrich's des Großen im Laufe der Jahre erfahren hat, gesellt sich nun ein neuer und seiner Natur nach sehr eigenartiger: Randnoten des Königs zu Montesquieu's berühmtem Buche von der Größe und dem Niedergang der Römer.

Die Existenz dieser Noten war nicht unbekannt geblieben. Man wußte, daß Napoleon das Exemplar des Montesquieu, in welchem sie aufgezeichnet waren, mit sich aus dem Schlosse zu Potsdam genommen; bei den Pariser Friedensverhandlungen war es Gegenstand preußischer Reklamationen<sup>1</sup>), es blieb indes versloren. Nur dies ersuhr man später, daß es sich zuletzt im Besitze des Fürsten v. Talleprand befunden hatte<sup>2</sup>). Alle Nachforschungen,

<sup>1)</sup> Auguis, conseils du trône (Paris 1823) préf. XIII.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Meneval, souvenirs historiques (1845) 3, 160. (Vian préf. p. III; Charvet préf. p. XV.)

bie im Interesse der akademischen Ausgabe nach jenen Aufzeich= nungen unternommen wurden, blieben ohne Erfolg.

Erst im Jahre 1858 fand ein französischer Bibliophile, Chaffant, eine Ausgabe der Montesquieu'schen Considérations. welche mit zahlreichen Randnoten bedeckt war, die eine kurze Eingangsnotiz als nach den originalen Bemerkungen König Friedrich's des Großen kopirt kennzeichnete. Eine fehr spärliche Probe der= felben gab der Entdecker in dem "Bulletin du Bouquinifte" des= selben Jahres, eine Brobe, die Breuß, unter Anerkennung der Echtheit, im Magazin für die Literatur des Auslandes (1859) bei dem deutschen Bublikum einführte. Dann aber — es ist dies bezeichnend für den unsicheren und zufälligen Charakter der wissen= ichaftlichen Tradition auf diesem Gebiete — gerieth die Angelegenheit in so völlige Vergessenheit, daß die Mittheilung, welche ber französische Montesquieu'=Biograph L. Vian über die Noten Friedrich's gab (1878)1), von den zunächst betheiligten Kachgenossen als etwas gänzlich Neues hingenommen wurde. mar bei seinen Studien in der Bibliothek des "Institut de France" auf ein Exemplar des Montesquieu'schen Buches gestoßen, welches gleichfalls Randnoten und unterstrichene Textesstellen darbot und gleichfalls eine Notiz über den Fridericianischen Ursprung der= selben gab. Er theilte eine kleine Auswahl derselben mit, unter dem Bersprechen, späterhin die gesammte Masse derselben zum Abdruck zu bringen.

Fast gleichzeitig mit dem Erscheinen des letzteren trat aber schon eine andere Ausgabe jener Randbemerkungen an das Licht, nicht ohne die scharf ausgesprochene Prätension, dem Bian'schen Druck gegenüber einen authentischen Text zu geben. Der Hersausgeber derselben, der Kunsts, Antiquitätens und Büchersammler Charvet, theilt in seiner Borrede mit, er sei seit längerer Zeit in dem Besitz jenes Chassant'schen Montesquieu gewesen und habe schon im Jahre 1876 eine Luzusausgabe dieser Noten in 350 Exemplaren veröffentlicht. Bian's Druck sei nichts als ein Plasgiat jener Prachtausgabe. Der einzige Unterschied bestehe in

<sup>1)</sup> Vian, Histoire de Montesquieu p. 367 s.

ber, nicht einmal von Mißverständnissen freien, Umsetzung der Fridericianischen Orthographie in diesenige des modernen Frankreich. Selbst seine Einleitung sei — wie durch Nebeneinanderstellung deutlich werde — in ganzen Partien von Vian übersnommen worden. Dessen schlechter und theuerer Edition wird nun — anstatt ihr den Prozeß zu machen — eine neue Auflage des Prachtdruckes zum billigsten Preise entgegengesetzt: schlecht dotirten Bibliotheken und schmalbesoldeten Prosessoren dieselbe sogar gratis zur Verfügung gestellt!

Wir registriren biese Thatsachen zunächst nur als ein Zeichen für die Theilnahme, welche man jenseits der Bogesen augenblicklich der preußischen Geschichte und speziell der Fridericianischen Epoche zuwendet. Auf den häuslichen Streit der beiden französischen Autoren einzugehen liegt für den deutschen Leser keine besondere Beranlassung vor: die Kongruenzen ihrer Vorreden erklären sich übrigens durch Benutung gemeinsamer Quellen, eben iener Chaffant'schen und Breuß'schen Erörterungen, hinreichend. Genug, bag wir biefem Streite bie Möglichkeit verbanken, uns an ber Hand zweier Ausgaben von der Authenticität des Textes zu überzeugen. Denn daß wir in der That zwei von einander unabhängige Drucke vor uns haben, das lehrt, abgesehen von der ausdrücklichen Angabe Bian's über die von ihm benutte Quelle. eine Bergleichung der beiden. Freilich ist die überlieferte Masse ber Noten in beiden bieselbe, an mehr als einer Stelle indessen bemerken wir Abweichungen in einzelnen Worten der Anmerkungen, ja an mehr als einer Stelle ist bei biesen Abweichungen bas Recht ganz auf ber Seite bes angeschulbigten Bian. Wenn 3. B. eine Fridericianische Anmerkung, in der sich ersichtlich die Hoffnung auf große wissenschaftliche und technische Fortschritte ausspricht, bei Charvet ganz unverständlich beginnt: "Zwischen 1 und 1000 Jahren (entre 1 et mille ans)", wer weiß was man nicht alles entbecken wirb, so verstehen wir ben Sinn erst mit Bian's Hülfe, bei dem wir lesen: "Noch Zweitausend Jahre (encore deux mille ans), wer weiß was man nicht alles entbeden wirb"1).

<sup>1)</sup> Bgl. Note 3 (im Anhange).

Auf Grund der so durchgeführten Vergleichung geben wir anhangsweise einen Abdruck der Noten, indem wir in der Aussgabe Charvet's einen diplomatischsgetreueren Text anerkennen, dem wir daher folgen, wo Vian, welcher sich weniger getreuseiner Quelle anschließt, dem Sinne nach gleichwerthige, leichte Abweichungen bietet, den wir aber mit Hülfe der Vian'schen Redaktion verbessern dürsen, wo die Charvet'schen Varianten auf Schreids oder Leseschlern beruhen. An einer andern Stelle dieser Untersuchungen werden wir das Verhältnis der beiden Ausgaben zum Original erörtern und die Frage zu beantworten versuchen, ob dies Original direkt oder durch Vermittlung einer Abschrift den Drucken zu Grunde liegt.

Sprächen die Notizen beider Ausgaben auch nicht so ausdrücklich von der Provenienz der Noten, kein Kundiger dürfte
dennoch an der Echtheit, d. h. dem in Wahrheit Fridericianischen Ursprung der vorliegenden Randbemerkungen zweifeln, die überall
das unverkennbare Gepräge des königlichen Autors tragen. Da
indessen eine zahlreiche apokryphe und nicht immer ungeschickt
geschriebene Literatur an den Namen des Königs geknüpft ist
und sich gerade für diese Stilgattung zusammenhangsloser Warginalien ein Beispiel von Fälschung nachweisen läßt 1), so dürfte

<sup>1)</sup> Bian behauptet (pref. X), einige unter diesen Bemerkungen ließen sich ihrem Ton nach mit ben "Matinees du roi de Prusse" und mit benjenigen Roten vergleichen, welche Diberot auf bem Rand eines Tacitus-Eremplares gefunden zu haben angibt. Natürlich will er damit den Glauben erweden, als seien beibe anaeführten Brodutte Fridericianischen Ursprunges. Aber so gefälscht die Matinees find, ebenfo gefälscht sind erweislich die Roten bei Diderot. Man braucht nur zusammenzustellen, was Raigeon, Diderot's Freund und Herausgeber, barüber mittheilt, um icon unbegreiflich zu finden, daß Bian fie in biefem Zusammenhange überhaupt nur hat nennen konnen. "Das autographe [von Diberot geschriebene] Manustript des Wertes", sagt R. in ber Ginleitung zur Ausgabe dieser Roten (vgl. Diderot ed. Assézat 2, 459), "hat die Aberschrift: Notes écrites de la main d'un souverain à la marge d'un Tacite." Also: von Diderot eigenhandig geschriebene Noten eines Souverans, ber nicht einmal genannt wird! Erft Naigeon fagt: Diefer Souveran ift der König von Breufen, ber hier bie Pringipien feiner Politif entwidelt; und er bebt bies fofort wieder auf, wenn er fortfährt: berjenigen Politik wenigstens, die Diderot bei ibm porausseste. Diberot, qui n'aimait pas ce prince, leibt (prête) ibm Maximen

für jede neue Erscheinung lieber ein Zuviel als ein Zuwenig fritischer Vorsicht anzuwenden sein, und wir werden die Anführung des im Nachfolgenden gegebenen inneren Beweises um so weniger verschmähen, als uns derselbe zugleich auf die Frage nach der Absassieit jener Bemerkungen hinüberleitet und für deren Beantwortung einen vorläufigen Anhaltspunkt gewährt. Montese quieu stellt die Behauptung auf es sei leichter Eroberungen zu machen, als sie zu vertheidigen. Friedrich bestätigt den Gedanken durch ein Beispiel aus der neueren Geschichte 1): Zeuge dafür Ludwig XIV., welcher rapide die Eroberung von Holland machte, und der genöthigt war, die Städte mit ebenso großer

und Unfichten, die jener ficherlich niemals wurde ausgesprochen noch vertheibigt haben. Daß wir also Diderot'sches Erzeugnis vor uns haben, wird hiermit gang deutlich eingestanden, und damit stimmt dann weiter, daß Diderot, im Berlaufe der Zeit, nach der Rückfehr von seinen Reisen, milder geworden, — so wird uns von Naigeon erzählt — die Noten umarbeitete, das Allzuherbe strich. sie mehr generalisirte und sie nun als Principes de la politique des souverains bezeichnetc. Waren die Noten von Friedrich felbst, wie hatte Diderot in seiner größeren Milbe ein Motiv für die Umarbeitung von Sartasmen finden follen, für die er gar teine Berantwortung trug? - Freilich findet sich auch noch in jener späteren Arbeit — die frühere Redaktion ist nicht erhalten — eine Reihe von Noten, die der Autor offenbar Friedrich dem Großen augeschrieben wünscht, indem er häufig einen von den hartesten Grundsagen bes Despotismus erfüllten Souveran in erster Berson rebend einführt. Diese Gruppe von Anmertungen, welche auf eine andere verhältnismäßig milder gedachte, vielfach mit Diderot'schen Reflexionen erfüllte Reibe folgt, beginnt mit dem Einleitungssate: Un souverain faible pense ce qu'un souverain fort exécute. Par exemple tout ce qui suit (Note LXXXIII). Mit diesen Borten verräth fich der Fälfcher zur Genüge. Denn sicherlich verfteht er unter bem souverain fort Friedrich; dann also haben wir von demselben keine Noten por uns, sondern nur von Diderot gezogene Abstrattionen aus der vermeintlichen Politik jenes Fürsten, welche sich durch Worte wie l'habitant doit spolier le voyageur ober il faut que la vie du peuple soit pauvre, pour l'appauvrir il faut créer des gens, qui le dépouillent et dépouiller ceux-ci; c'est un moyen d'avoir l'honneur de venger le peuple et le profit de la spoliation, hinreichend charafterisiren. Bon hobem Interesse sind dieje bunten und theilweise jehr geistreichen Roten immerhin, vor allem eben für die Stimmung der Encyklopadiften über den Konig; vielleicht murde eine genauere Untersuchung noch bestimmtere Tendenzen erkennen laffen.

<sup>1)</sup> Note 6.

Hast aufzugeben, wie mit Schnelligkeit er sie genommen hatte. In der Histoire de mon temps werden die Erfolge Ludwig's XV. in Flandern mit denen Ludwig's XIV. in Holland verglichen und zwar in der ersten so gut wie in der zweiten Redaktion. während in letterer der Satz nur lautet: wenn Ludwig XIV. im Jahre 1672 mehr Land unterwarf, so verlor er es ebenso schnell wie er es erobert hatte1), so zeigt er in der früheren, und, wie hier ausdrücklich hervorzuheben ist, bis vor kurzem ungedruckt gebliebenen, Bearbeitung die frappanteste Übereinstimmung mit der angeführten Bemerkung: wenn Ludwig XIV. im Feldzuge von 1672 größere Fortschritte machte, so sah er sich genöthigt, seine Eroberungen mit ebenso großer Rapidität aufzugeben, wie er sie gemacht hatte2). Unzweifelhaft sind beibe Stellen auf bas nächste mit einander verwandt; wir irren wohl nicht in der Annahme, daß nur eine Sand sie in folder Übereinstimmung geschrieben haben könne, und wir werden weiter schließen dürfen, daß dies ziemlich in berselben Zeit, in nicht allzulangen Zwischenräumen von einander, geschehen sein muß. Da nun die erste Redaktion der Histoire de mon temps 1746 entstand, so werden wir auch die Niederschrift jener Bemerkung in diese Reit zu setzen haben. Damit stimmt es, daß eine andere der Noten auf das verfehlte Unternehmen des Brätendenten Karl Eduard auspielt 3) und daher

<sup>1)</sup> Œuvres 3, 101: si Louis XIV subjugua plus de terrain en 1672, il le perdit aussi vite qu'il l'avait conquis.

<sup>2)</sup> Publikationen aus den kgl. preuß. Staatsarchiven 4, 364: il se vit obligé d'abandonner ses conquêtes avec autant de rapidité qu'il les avait faites.

<sup>3)</sup> Note 49. Friedrich hat wohl keinen bestimmten Borgang im Auge und stellt den "dévotement weinenden Prätendenten" offenbar nur dem weinenden Philippicus und den weinenden Arabern des Montesquieu gegenüber. Aus seinen Borten: n'a-t-on pas vu de nos jours läßt sich ein chronologischer Gewinn nicht ziehen: wenn Montesquieu an jener Stelle das fanatische Heer Cromwell's mit den Borten einführt: on . . vit dans nos tems modernes, so spinnt Friedrich seinerseits mit jenen Borten den Bergleich sür die allerneuesten Zeiten weiter. Im April 1746 hat der König doch noch eine ziemlich gute, jedensalls der Rote entgegengesetzte Weinung von dem Prinzen gehabt (nous regardons ici le jeune Édouard comme le Trenck d'Écosse et comme un jeune homme audacieux, Pol. Korr. 5, 69). Unbequem wird er ihm

gleichfalls erst um 1746 und doch wohl erst nach dem Tage von Culloden (16/27. April) geschrieben sein kann; und wenn serner, wie schon die Herausgeber bemerkt haben 1), ein Satz der Wontesquieu'schen Considérations in den im Jahre 1748 versfaßten Generalprinzipien vom Kriege als Reminiscenz wiederkehrt2), so beweist auch dies für jene Epoche eine sehr eingehende Beschäftigung des Königs mit dem Buche Wontesquieu's.

2.

Bedeutung ber Noten. Friedrich ber Große bei ber Lektüre. Persönliche Beziehungen zum Autor; Gesprächscharakter.

Nachdem wir somit die elementaren Vorfragen nach Herlunft und Text, Echtheit und Absassuiet — auf letztere werden wir in anderem Zusammenhange noch einmal zurücksommen — der vorliegenden Marginalien erledigt, versuchen wir es, uns ihren inneren Charakter, ihre Bedeutung für die Kenntnis Friedrich's des Großen klar zu machen: Verhältnisse, über welche die französischen Herausgeber nur sehr ungenügende Betrachtungen anstellen. Denn wie falsche Anschauungen muß es doch erwecken, wenn Charvet die tiese und des Montesquieu'schen Werkes würdige Gelehrsamkeit jener Noten hervorhebt 3), oder wenn Vian eine Art Kommentar des Montesquieu in ihnen sieht, wie er dis dahin gesehlt, den Kommentar von Seiten eines Mannes, der zugleich Bhilosoph, Diplomat und Soldat war, ein Werk, welches er den

Mai 1748, als der Prätendent die Absicht äußert, sich in Preußen niederzulassen (il ne convient en aucune façon de me mêler de ce personnage, Pol. Korr. 6, 125): im November desselben Jahres nennt er ihn mit Rücksicht auf sein starrtöpsiges Berbleiben in Frankreich tout-à-fait extravagant und restribirt an Chambrier, ihn mit weiterem Detail über denselben von nun an zu verschonen (Pol. Korr. 6, 304. 324).

<sup>1)</sup> Charvet préf. XXII, Vian préf. VIII.

<sup>2)</sup> Montesquieu chap. 2 (Charvet p. 21): La guerre était pour eux une méditation, la paix un exercice. Œuvres 28, 4: La discipline romaine ne subsiste plus que chez nous; il faut de même que, en suivant leur exemple, la guerre nous soit une méditation, et la paix un exercice.

<sup>5)</sup> Charvet préf. XXXV.

französischen Diplomaten und Offizieren an's Herz legt, "damit sie ihren Optimismus ablegen, der uns die Niederlage von Sedan und den Frieden von Frankfurt gekostet hat", aus denen die einen wie die andern das Geheimnis der Römer kennen lernen sollen, und "das der Preußen, welches vielleicht dasselbe ist"). Weit weniger und doch zugleich weit mehr bedeuten jene slüchtigen, mit rascher Hand hingeworfenen Stizzen des Königs! —

Man hat unlängst aus den Erinnerungen des Generals v. Rüchel ein Geschichtchen veröffentlicht \*), das, höchst charaktesristisch für Friedrich den Großen, wie eine illustrirende Vignette an die Spitze unserer Vetrachtungen gestellt zu werden verdient. — "Kann er lesen?" fragte Friedrich einst seinen jungen Adjutanten, als er ein Exemplar der Condé'schen Memoiren vor ihm aussbreitete; und als eine stumme Verbeugung des Verblüfften ihm geantwortet, suhr er fort, indem er sich über die Seiten des aussgeschlagenen Vuches deugte und dabei unverständlich murmelte wie ein Kind, welches ohne Kenntnis der Vuchstaben das Lesen nachahmt: "Seht er wohl, das nenne ich nicht lesen. Lesen heißt denken. Da lese er den Condé und kritisire er ihn."

Ein Lesen, nicht in erster Reihe auf einen geistigen Genuß gerichtet, nicht ausgehend allein auf das Erwerben einer bestimmten Summe neuer Kenntnisse und Erfahrungen, jondern ein Sat für Sat fortschreitendes, den Sinn des Gelesenen in jedem Augenblick sich aneignendes, prüsendes, widerlegendes; ein Lesen, das an die fremden Anschauungen des Autors den Maßstad der eigenen geistigen Erlebnisse legt, nach seinen Erfahrungen die Einzelbehauptung des Autors zu theoretischer Abstraktion versallgemeinert, aus seinem Kreis des Autors Maximen zu exemplissiziren sucht; kurzum ein lebhastes, nimmer ruhendes Denken, so war das Lesen Friedrich's des Großen. So trat er an die Lestüre der Considérations, wahrlich ein Leser nach dem Herzen ihres Berfassers, welcher den Wunsch aussprach, von seinem Bublikum noch mehr durchdacht als gelesen zu werden<sup>8</sup>) — und

<sup>1)</sup> Vian préf. III s., XI s.

<sup>2)</sup> Breukische Rahrbücher 1879, Bb. 44.

<sup>\*)</sup> Bgl. die Borte, die wir diesen Zeilen als Motto vorgesett.

von dieser denkenden Lektüre hat die Gunst des Schicksals weit nachlebenden Geschlechtern ein höchst anschauliches, ein unschätzbares Zeugnis in unseren Noten ausbewahrt.

Denn auch bas ist wieber eine bezeichnende Eigenthümlichkeit Friedrich's, daß sich dieser rasche, vibrirende Prozeß seines Geistes nicht in seinem Denken allein vollzieht, daß er auf das lebhafteste bas Bedürfnis fühlt, biefe flüchtigen Erzeugnisse bes Augenblickes schriftlich zu fixiren, sich zwingt, seinen Gebanken die klärende Form des geschriebenen Wortes zu verleihen. An einer anderen Stelle ist diefes schriftstellerische Bedürfnis Friedrich's hervorgehoben worden 1), das ihn veranlaßt, der einfachsten politischen Weisung ben Stempel seiner geistigen Individualität aufzudrücken. Und wenn wir ihn so eigentlich niemals von seiner künstlerisch produzirenden Gewohnheit ablassen sehen, wenn er selbst an den Abenden seiner Schlachtentage die kampfesmude Sand vom Degenfnauf nimmt, um noch in den "Briefen eines preußischen Offiziers" von ben Thaten seiner Getreuen in die Beimat zu berichten, werden wir uns noch wundern, wenn er auch beim Lesen den Schreibgriffel nicht aus ber Hand legte? — "Da lese er ben Condé und fritisire er ihn", ruft Friedrich seinem militärischen Schüler zu, und ihn selbst hat mehr als einmal literarische Reception zu literarischer Produktion gedrängt. So ift, um von den im eigent= lichen Sinne polemischen Schriften des Königs abzusehen, seine Differtation über die Unschädlichkeit von Beistesirrthumern burch Boltaire's Elemente ber Philosophie des Newton veranlagt 2), so fühlt er sich bei der ersten Ausarbeitung seiner Memoiren durch die Lekture von Voltaire's eben entstehendem Versuch über bie Sitten angeregt3), und zu bem Werke bes Marquis d'Argens: Critique du siècle, das ihn mitten in den Unruhen des Lagerlebens trifft, schreibt er sofort bei der Lekture seine Bemerkungen nieder 4).

<sup>1)</sup> Zeitschrift für preußische Geschichte 16, 316.

<sup>2)</sup> Œuvres 8, X.

<sup>\*)</sup> Eurres 22, 119. Miscellancen zur Geschichte Friedrich's des Großen S. 232 Anm. 2.

<sup>4)</sup> La Beaumelle, vie de Maupertuis p. 255. 27 (?) Ott. 1745: Je m'avisai de faire quelques remarques en le lisant.

Man hat eine Notiz, Friedrich habe im ersten Jahre seiner Regierung Réflexions sur la cause de la décadence des Romains geschrieben1). Ift biese Überlieferung richtig — und es liegt kein Grund vor, sie zu bezweifeln -, so haben wir auch hier offenbar dieselbe Erscheinung vor uns, auch hier hat die wiederholte Lektüre der Montesquieu'schen Considérations den König zu einer analogen Arbeit getrieben. Um so weniger war nun, wenn er nach Jahren wieder zu dem Buche griff, für ihn das Bedürfnis einer systematisch erschöpfenden Bearbeitung des Gegenstandes vorhanden; was es jett an Gebanken und Apercus in ihm erweckte, legte er in einer Form nieder, die ihm von der Übung seiner täglichen Regierungsgeschäfte her vertraut und bequem war, in der Korm von Randnoten; und wie in diesen Randnoten seiner Regententhätigkeit häufig ein freierer, über den Ernst und den unmittel= baren Aweck der Sache hinausgehender, stark persönlicher Ton sich einfindet 2), so nehmen auch diese Noten einen individuellen, vertraulichen Charafter, den Charafter einer pikanten Plauberei an.

Und dies um so eher, da der Autor dem Leser nicht als ein persönlich völlig Unbekannter gegenüberstand. In direkten Verkehr freilich ist Friedrich mit Montesquieu, wie hoch er ihn auch schätzte, nie getreten; aber da einzelne Mitglieder des Fridericianischen Kreises, Vielseld und Maupertuis vor allen, mit Montesquieu in Verbindung standen, so blieb man einander nicht völlig fremd, nahm man auch an dem persönlichen Ergehen lebhastes Interesse. Wontesquieu schätzte die Ehre, die ihm gerade in jenen Jahren durch die Aufnahme in die Verliner Akademie zu Theil ward, sehr hoch 3); mit unverkennbarem Stolze berichtet er gelegentlich des Esprit des lois: einen König gäbe es denn doch wenigstens,

<sup>1)</sup> Preuß, Friedrich der Große als Schriftsteller S. 320. 321. Die Schrift wird mit dem chronologischen Beisat aufgeführt in einem Berzeichnis derzeuigen Manustripte des Königs, welche sich in Le Catt's Nachlaß befanden (dasselbe bei Ideler u. Rolte, Handbuch der französ. Sprache. Prosaischer Theil. 4. Ausl. Berlin 1812). Als das Geh. Staatsarchiv im Jahre 1831 diesen Nachlaß erwarb, war nur noch ein Theil der dort aufgeführten Manustripte vorhanden.

<sup>2)</sup> Bgl. Preuß, Urtundenbuch 2, 222 ff. und dazu Scherer, aus Goethe's Frühzeit S. 122.

<sup>3) 1746</sup> Nov. 25 an Maupertuis bei Vian, Hist. de Montesquieu p. 178.

der ihn gelesen; Maupertuis habe ihm mitgetheilt, daß jener mancherlei Stellen in dem Buche gefunden, wo er nicht seiner Meinung sei, und er habe geantwortet — so gut glaubt er Friedrich zu kennen —, er getraue sich jene Stellen mit bem Finger aufzuzeigen 1). Bei Boltaire's Fortgang von Berlin steht er offenbar auf Seiten bes Königs?). "Le bon esprit vaut mieux que le bel esprit!" ruft er bei dieser Gelegenheit mit Rücksicht auf Voltaire's Intriquen aus. Und ebenfalls in ben Rreis der Jahre, die wir für die Abfassungszeit der Noten angenommen, und in noch bestimmtere, perfonliche Beziehungen führt uns ein bisher ungebruckter Brief Montesquieu's, den das Geh. Staatsarchiv in seiner Autographensammlung aufbewahrt. "Es ist zwei Jahre her", schreibt Montesquieu am 14. Mai 1748 an den preußischen Residenten Destinon in Hamburg, "daß Herr v. Maupertuis mir andeutete, ich dürfe mir die Ehre geben und ein Faß von meinem Bordeaux an den König senden. Da damals der Wein nicht von auter Qualität war, so habe ich es bis jest aufgeschoben, wo ich das Jahr besser glaube. Gleichzeitig benachrichtige ich daher Herrn v. Maupertuis, daß er mich und meinen Wein dem Könige in's Gedächtnis zurudrufe; benn obwohl dieser Monarch sehr wenig Dinge vergift, so könnte er doch diese beiden sehr wohl vergessen haben 3)."

<sup>1)</sup> Lettres fam. No. 33. Montesquieu, œuvres (Paris, Bastien. 1788) 5, 333.

<sup>2)</sup> Lettres fam. No. 47 (a. a. O. S. 371).

<sup>3)</sup> Montesquieu an den preußischen Residenten Destinon in Hamburg (nach der Orthographie): Il y a pres de deux ans, Monsieur, que Mr. de Maupertuis me marqua, que je pouvois avoir l'honneur d'envoyer une piece de mon vin de Bordeaux au Roy et de me donner l'honneur, de vous ecrire et de vous l'adresser. Comme le vin n'etait pas pour lors de bonne quallité, jay disseré jusqua present que je crois l'anneé melieure, je previens de cecy par ce courier Mr. de Maupertuis pour qu'il rapelle moy et mon vin au Roy, car quoyque ce monarque oublie tres peu de choses, il pouroit dien auoir oublié ces deux-la. Du reste Monsieur... Montesquieu. à Bordeaux ce 14 May 1748. — Destinon an Maupertuis darüber am 28. Mai. Maupertuis an Destinon: er möge den Bein, wenn er ansommt, an Herrn v. Fredersdorf adressiren 6. Juni (Geh. Staatsarchiv Autographensammlung F. 18. Qq). — Bgs. über den besonders in den Jahren

Nichts natürlicher bemnach, als daß die eingehende Beschäftigung Friedrich's mit diesem Autor Formen annahm, die gleichsam den nicht bestehenden Briefwechsel einigermaßen zu ersetzen vermochten. Wie in einem Gespräch richtet er seine Be= merkungen an die lebende Perfonlichkeit des Verfassers, nicht an das stumme und abgeschlossene Buch. Wenn Wontesquieu bei Casar's Streben nach der Tyrannis eine gewisse Folgerichtigkeit in seinem Benehmen vermißt, so ruft ihm Friedrich zu: "Lesen Sie Bayle's Leben Casar's, da werden Sie eigenthümliche Gründe finden. "1) Eine etwas zwecklose und spielende Betrachtung über die römischen Raiser: "Gab das Schickfal die schlechten Raiser, um den Ruhm der guten zu erhöhen, oder gab es die guten, um die Grausamkeiten ber schlechten noch mehr empfinden zu lassen". eine Frage, wie sie eben nur im leichten Geplauder entsteht, die aber keine ernstliche Antwort erheischt — schließt er, als sei es ein grundgelehrtes Problem, mit dem ironischen: "Erwägen und urtheilen Sie."2) Wieder ein anderes Mal sucht er den merkwürdigen Kontrast zwischen den Gestalten der römischen Republik und den Miggestalten der Kaiserzeit mit einer Frage ähnlicher Art zu erledigen: "Darf man die Römer, um sie zu achten, nur in corpore, aber nicht im einzelnen kennen?"3) Noch persönlicher aber wird der Ton im Folgenden: Montesquieu behauptet, durch den Ginfluß des Christenthums sei in der späteren Raiser= zeit eine Milberung ber Sitten, eine schwächere Bestrafung ber Berbrechen hervorgebracht worden, man hätte sich begnügt, Anftiftern von Empörungen die Augen auszustechen ober fie fonst zu verstümmeln: Friedrich bemerkt dazu ganz sarkastisch4): "Herr von Montesquiou5) nennt es eine ,schwache Bestrafung', verstümmelt zu sein ober die Augen ausgestochen zu haben! Seinc

<sup>1752—51</sup> lebhaften Weinbetrieb Montesquieu's Lettres fam. No. 41 (a. a. D. S. 350), 42 (a. a. D. 351, 352), 44 (a. a. D. 358) und 50 (a. a. D. 376).

<sup>1)</sup> Note 15. 2) Note 34. 3) Note 32. 4) Note 47.

b) In dieser Form schreibt Friedrich den Namen auch sonst, z. B. in der Hist. de mon temps 1746, vgl. den orthographisch getreuen Abdruck des 1. Kapitels bei Ranke, Werke 24, 144. Wontesquieu nannte sich in seinem Bordeleser Dialekt selbst so, vgl. Vian, Hist. de Montesquieu p. 17.

Augen müssen sehr schlecht sein, und auch anderweitig muß er nicht viel zu verlieren haben, wenn er den Verlust von Organen so als Bagatelle behandelt, die kostbarer sind als das Leben selbst." Ihre völlig wirksame Beleuchtung erhält diese Pointe aber erst, wenn wir daran denken, daß Montesquieu in der That damals in empfindlichster Beise an den Augen litt und auch sonst über die Hinfälligkeit seines Körpers zu klagen hatte. Fast scheint es, als habe der König solche Äußerungen von ihm gestannt, wie Montesquieu sie an den Herrn v. Bielseld richtete: "Mein Freund, ich verliere alle Tage ein Auge", oder gelegentlich seiner Ankunft in Paris: "der Ausenthalt in Paris führe ihn in's Grab, aber auf einem blumenbestreuten Pfade"). — Genau in derselben Richtung mit der eben besprochenen liegt eine andere

<sup>1)</sup> Bielfeld, lettres familières (Spang 1763) 2, 33: "Mon ami, je perds tous les jours un œil", unb "que le séjour de la capitale le conduisait au tombeau, mais par un chemin semé de fleurs". Bielfeld führt diese Stellen aus Montesquieu'schen Briefen in einem Schreiben an Lamprecht (vgl. über ihn R. Kojer, Staatsschr. 1, 438) unter bem Datum bes 15. Aug. 1741 an. Doch hat Rofer mit Recht hervorgehoben, daß wir in Bielfeld's Briefen "teine gleichzeitigen Aufzeichnungen, sondern höchstens eine späte Überarbeitung originaler Briefe, voll chronologischer Widersprüche und sachlicher Unwahrscheinlichkeiten" vor uns haben (Zeitschr. f. preuß. Gesch. 18, 15). Sicher ist vielmehr, daß Montesquieu in seinen eigenen Briefen (so vicle derselben burch die im Jahre 1767 ericienene Sammlung bekannt geworben sind) nicht vor dem Jahre 1746 von seinem Augenübel spricht, von da an aber schr häufig: vgl. Lettres XIV (5, 295) 1746 (ohne Monat), an den Abbé be Guasco: prenez bien garde à trois choses: à vos yeux u. f. w.; XV (297) 1746 Aug. an benjelben: souvenez-vous que vos yeux ne valent guère mieux que les miens u. s. w.; XXI (309) Paris 1747 März 31, an Monfignore Cerati: Vous ne parlez pas de vos yeux; les miens sont précisément dans la situation où vous les avez laissés. Enfin j'ai découvert qu'un cataracte s'est formé sur le bon œil u. f. w.; XXVI (317) 1748 März 28, an Abbé de Guasco: ce ne seront point deux aveugles comme vous et moi. Da auch die pessimistische Außerung über Paris gleichsalls in damaligen Briefen Montesquieu's eine Barallelftelle findet — Lettres XIII (5, 293) Borbeaux 1745 Jan. 16: Je n'irai à Paris d'un an tout au plutôt: je n'ai pas un sou pour aller dans cette ville qui dévore les provinces et que l'on prétend donner des plaisirs parce-qu'elle fait oublier la vie, -jo werden wir nicht fehlgeben, jene Briefftellen Montesquieu's bei Bielfeld früheftens in das Jahr 1746 zu fegen.

Bemerkung, in der er zu Montesquieu's Schilderung der nachdiocletianischen Imperatoren und ihrer zwar weniger blutigen, aber nur um so heimtückischeren Despotie verallgemeinernd ausführt: "Die Tyrannei änderte ihre Form, und an Stelle von plumpen wurden sie geschickte Tyrannen", und dann wieder plötzlich an den Autor sich wendend hinzufügt: "Glauben Sie, daß man sich dabei wirklich bedeutend besser befand." 1) Zweifellos erkennt man in diesen und in anderen Wendungen — wie wenn er zu Cassius' und Brutus' Selbstmord bemerkt, es sei bies ein Mittel, das man erst im äußersten Nothfall anwenden dürfe; Grund: man fann sich nur einmal desselben bedienen?) — oder wenn er gleichfalls gelegentlich des Selbstmordes auseinander= sett, er sei eine gesetliche, weil unter Übereinstimmung der Parteien abgeschlossene Handlung 3) — ober wenn er bei bem Bernichtungsfampf, ben ber ordo senatorius und ber ordo equester um ein Rampfobjekt führten, das schließlich ben siegreichen Usurpatoren in die Hande fällt, in die Worte ausbricht: "Das erinnert ein bischen an die Geschichte von der Auster" 4), zweifellos erkennt man in solchen Wendungen ein fröhliches Behagen an zweckloser Plauderei, man möchte sagen "eine Lust am Kabuliren", und unwillfürlich fühlen wir uns dabei an die Noten Voltaire's zu den Druckbogen der Brandenburgischen Denkvürdigfeiten erinnert<sup>5</sup>). Dieselbe Grazie in Causerie und Plaisanterie die französischen Worte bezeichnen es eben am besten — hier wie dort; hier wie dort ein Nachhall jener sprühenden Tischgespräche von Sanssouci — hat doch Friedrich selbst einmal alle seine Werke mit Tischgesprächen verglichen 6) -, und was die Zeitgenossen an biesen discours de table vor allem fürchteten 7): die schonungs-

<sup>1)</sup> Note 37. So dürfte der schwer verständliche Sat "on en était en effet beaucoup mieu que vous sachiez" aufzusassen sein.

<sup>2)</sup> Note 20. 8) Note 21.

<sup>4)</sup> Rote 31. Friedrich spielt auf Lafontaine 9, 9 an: Zwei Pilger finden eine Auster; im Streit, wer sie essen durfe, verschluckt sie der Richter, jedem der Finder eine Schale reichend.

b) Miscellaneen S. 257 ff.

<sup>6)</sup> Œuvres 23, 81.

<sup>7)</sup> Bgl. Ulrikens Worte (1749) bei Koser, Zeitschr. f. preuß. Gesch. 18, 15.

10se, persönliche Medisance: eine Spur von ihr findet sich bezeichsnenderweise auch in unseren Anmerkungen, wenn der Minister v. Sinzendorf, Don Carlos von Neapel, Karl Eduard der Prästendent zur Exemplifizirung herangezogen und nicht ohne treffendssarkastischen Hieb wieder entlassen werden 1).

3.

Paraphrase, Abstraktion und Analogie. Nutzanwendungen aus der Geschichte. Reigung zur Charakteristik.

Aber der Ton dieser Unterhaltungen wird auch ernster, ihr Inhalt tiefer und gewichtiger. Einem Autor, der nicht viel Worte macht, steht der König gegenüber; er carakterisirt um jene Zeit bies Werk sowie die Lettres persanes als die vielleicht einzigen Bücher in ber Welt, in benen es weniger Worte als Gebanken gibt2). Diese Gedrungenheit des Ausbrucks mochte für ihn den Anlaß geben, einzelne dieser knapp gefaßten Wendungen in wortreicherer Umschreibung sich zugänglicher zu machen, in breiterer Ausführung zu bestätigen. Montesquieu spricht von der nothwendig friegerischen Politik eines Staates mit jährlich wechselnder Magistratur, während Fürsten in ihrem Leben Perioden bes Ehrgeizes haben, auf die dann andere Leidenschaften und selbst Müßiggang folgen. Friedrich führt bestätigend aus: Die Kürsten arbeiten insgemein nur für den Ruhm ihrer Regierung, und für gewöhnlich begnügen sie sich mit einer jener blendenden Handlungen (coup d'éclat), welche ben Ruf begründen — sie denken wie Byrrhus'3). Nachbem wir alles werden erobert haben, sprach bieser Fürst, werben wir bes Friedens und ber Bergnügungen genießen4). In außerordentlich knapper Form begründet Montes= quieu, was man von Caligula gesagt: nie sei zugleich jemand ein besserer Stlave und ein boserer Herr gewesen, mit der Be-

<sup>1)</sup> Note 12, 13, 49.

<sup>\*) 1746</sup> Hist. de mon temps (Publ. 4, 196); in der Redaktion 1775 fehlt diese Charakteristik.

<sup>3)</sup> Das Beispiel ist bem Könige auch sonst geläufig. Siehe die Bemerkungen zu der Note im Anhange.

<sup>4)</sup> Rote 2.

merkung, diese beiden Dinge haben einen hinreichenden Zusammenshang, denn dieselbe geistige Anlage, welche bewirkt, daß man von der unbegrenzten Wacht des Herrschenden auf's lebhafteste ergriffen ist, veranlaßt, daß man es nicht weniger ist, wenn man selbst zur Herrschaft gelangt. Auch hier i sucht Friedrich die Wotivirung mit breiteren Zügen zu geben, ohne daß eigentslich ein wesentliches neues Woment in seine Reslexionen eintritt. Wan sieht hier nur das Bestreben, die gedankenvollen, aber auch jedesmal neues Nachdenken erfordernden Sätze für den Hausgebrauch in bequemerer Form vor sich zu haben 3).

Analogie und Abstraktion, zwei Hauptreize des Montesseleineu'schen Werkes, ja, wenn man will, die eigentlichen Lebensselemente desselben, sie sind auch die hervorragenden Prinzipien in Friedrich's schriftstellerischer Produktion. Die Methode der Bergleichung bezeichnet er als das sicherste Mittel, um sich einerichtige Kenntnis der Dinge zu schaffen ), und Geschichte schreiben heißt ihm nicht allein wahr und unparteiisch schreiben, sondern auch, und vor allem, seinen Gegenstand mit philosophischem Blick zu betrachten ). In diesem Sinne lobt er die "raisons de la décadence de l'empire romain" als die Quintessenz alles dessen, was der menschliche Geist an Philosophischem über das römische

<sup>1)</sup> Note 28.

<sup>2)</sup> Umgekehrt, höchst bezeichnenderweise, versährt Montesquieu. Auch er liest, immer die Feder in der Hand, und füllt die Ränder mit Noten im Stildes Rabelais. Scin Lieblingswort ist: Le malheur de certaines lectures, c'est qu'en lisant, il faut se tuer à réduire ce que l'auteur a pris tant de peine à ampliser (aus "Pensées diverses" bei Vian, Hist. de Montesquieu p. 222).

<sup>3)</sup> Considérations (1737): Œuvres 8, 18; Av.-prop. zur Hist. de mon temps (1746) in Bubl. 4, 154; Abrégé des acquisitions (1748) in Miscell. S. 295, und Mém. p. servir (1748): Œuvres 1, 211: l'analogie et l'expérience qui sont les deux béquilles avec lesquelles nous nous traînons dans la carrière du raisonnement, und ähnlich ébenda S. 251.

<sup>4)</sup> examiner et considérer les objets avec un coup d'œil philosophique. Av.-prop. 1746: Publ. 4, 153. (Ganz so spricht Montesquieu es bei Gelegenheit der Erziehung eines österreichischen Erzherzogs aus: il faut lui faire considérer l'histoire en philosophe. Lettres fam. 5, 366.) Bgl. auch Mém. p. serv.: Œuvres 1, LIII.

Staatsleben ausdenken kann1); in diesem Sinne knüpsen die meisten seiner Bemerkungen an allgemeine "philosophische" Bemerkungen Montesquieu's an ober setzen ihre auf die Entdedung gewisser "Wahrheiten" gerichtete Tendenz nach dem Borbilde des Autors fort. Gern ergreift Friedrich die Gelegenheit, eine svezielle Thatsache durch Verallgemeinerung zu dem zu erheben, was man damals eben "Wahrheit" oder Maxime nennt. — Die sittliche Depravation ber Bürger unter dem Raiserthum führt Montesquieu auf ben Gegensatz der selbst in schlechtesten Zeiten noch immerhin nobel gebliebenen Wahlbewerbung der römischen Republik und der mit ben niedrigsten Mitteln der Schmeichelei und jeder Art von Infamie unternommenen Umtererschleichung ber Imperatorenepoche zurück. — Friedrich schreitet hier zu weiterer Abstraktion fort: er sieht im Souveran selbst die Gußform (moule), nach der sich in ber Länge ber Zeit die Denkweise aller seiner Unterthanen umbilbet (se forme)2), und damit berührt er eine Frage, unendlich wichtig, wie man sieht, für einen denkenden Fürsten, die ihn immer und immer wieder beschäftigte, wenn er sie auch nicht allemal in der= selben Beise löste. Hier beantwortet er sie, wohl kaum zufällig. im Sinne Montesquieu's, ber im 99. seiner Bersischen Briefe saat: die Seele des Souverans ist eine Form (moule), welche allen andern ihre Gestalt verleiht (forme).

Und wieder gibt ihm ein ganz spezieller Fall, die Schilderung Montesquieu's von der "in der Geschichte beispiellosen Herrschaft" der Theodora in Konstantinopel, den Anlaß zu einem allgemeinen Axiom. Zede Regierung, ruft er aus, in welcher die Männer die elende Schwäche haben, Frauen mit hineinzuziehen, wird immer die Folgen ihrer Leidenschaften und ihrer Launen zu empfinden haben 3). In der Lebhaftigkeit des Ausdrucks fühlen wir auch hier das

<sup>1)</sup> Les "raisons" u. s. w. sont d'une beauté achevée; cet ouvrage est la quintessence (also auch hier der Ausdruck bewunderter Rürze) de tout ce que l'esprit humain peut imaginer de plus philosophique sur la politique romaine; il explique la raison de tout (1746). Un dem S. 207 Unm. 3 angeführten Orte.

<sup>2)</sup> Note 27. Bgl. über bieselbe unten S. 266 ff.

<sup>\*)</sup> Note 43.

Hervortreten einer starken persönlichen Meinung: "Glaube er mir", sagte er seinem Rüchel, als dieser ihn von seiner Verlobung in Kenntnis setzen mußte, "glaube er mir, ich habe auch ein Herz im Leibe, so gut wie er. Aber wir Könige dürsen es uns nicht merken lassen, sonst mengt sich das Weib in die Regierungssgeschäfte, und das bringt dem Staate kein Glück." 1)

Diese Vorliebe zur Abstraktion — die leidenschaftliche Fassung ber zulett besprochenen Anmerkung zeigt es uns bereits — beruhigt sich doch nicht bei der Formulirung irgend eines objektiven Sates, sie nimmt sofort eine ganz bestimmt praktische Richtung: eine Richtung, welche die Geschichtsauffassung jener Zeit und mit ihr biejenige Friedrich's auf's entschiedenste beherrscht. Jene Auffassung, welche der Geschichte einen hervorragend nütlichen Werth zuerkannte, die aus den Ereignissen der Vergangenheit die Lehr= und Grundsätze eines verständigen bürgerlichen und moralischen Lebenswandels zu entwickeln unternahm, mußte vor allem in ber denkenden Beschäftigung mit der Vorzeit eine "Schule des Kürsten" sehen. Dies ein Gebanke, der Friedrich auf's lebhafteste beschäftigt, den er unaufhörlich variirt, den er immer auf's neue zu begründen sucht2), wenn er in der Geschichte bald eine reiche Sammlung glänzender ober abstoßender Fürstenbilder sieht 3), bald ben furchtbaren Lehren ber strafenden Remesis, ben Sentenzen bieses ägnptischen Tobtengerichtes lauscht4), bald wieder für alle Vorkommnisse des täglichen Lebens Beispiele in ihr findet5) und bie Lucken der eigenen Erfahrung durch ihren überreichen Stoff erganzt fühlt.). Hier nun vermögen wir diese Auffassung bei ihrer

<sup>1)</sup> Preußische Jahrbücher 44 (1879), 644. So auch schon am 4. Sept. 1732 an Grümbkow (Œuvres 16, 57): car point de femme dans le gouvernement, de rien au monde. Je crois, un homme qui se laisse gouverner par des femmes est le plus grand coïon du monde et indigne de porter le digne nom d'homme. — Sehr viel ruhiger über dies Frage urtheilt er im Antimachiavell (Œuvres 8, 253).

<sup>2)</sup> Die hauptsächlich in Betracht kommenden Stellen siehe bei Wiegand Borreden S. 80 Anm. \*\*\* (Quellen und Forschungen zur Sprach= und Kulturgeschichte ber germanischen Bölker Heft V).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Œuvres 1 préf. L; 9, 175. <sup>4</sup>) cbb. 1, L; 9, 49. <sup>5</sup>) cbb. 8, 259; 9, 80. <sup>6</sup>) cbb. 1, L; 26, 91.

stillen, man möchte sagen häuslichen, Thätigkeit zu überraschen, wenn wir diesem pragmatischen Buche Montesquieu's gegenüber den König seine Nutanwendungen für die Gegenwart ziehen sehen.

Der König liest von dem Freundschaftsbündnisse des Bompejus mit Cafar, lieft, wie Cafar bann die ihm vom Pompeius gegebenen Kräfte gegen diesen selbst anzuwenden wußte; er nimmt die Lehre, die in dem Faktum liegt, sofort ad notam: "So gefährlich ist es, sich einem Freunde ruckhaltlos hinzugeben, den kein anderes Band an dich feffelt als das der Politik. Täglich sieht man Beispiele, wie solche Freunde sich verrathen und sich verfolgen, nachdem sie zuerst unauflöslich an einander gekettet schienen. Denn es war nicht Freundschaft, was sie einte, sondern das Interesse, und sobald das Interesse nicht mehr statthatte, schüttelte man das Joch des Vormandes ab und folgte dem Prinzip." 1) Hier erscheint diese Lehre mehr nach ihrer menschlich-moralischen Seite gefaßt; aber sollten Friedrich nicht auch dabei politische Erfahrungen vorgeschwebt haben, Erfahrungen, welche er mit seinen Allierten in den Schlesischen Kriegen gemacht? Seiner Bundesgenoffen Treulofigkeit und Unthätigkeit gibt er als die Gründe an, die ihn gezwungen, seinerseits das Allianzverhältnis zu brechen, bevor das Wohl seines Staates in diesem Verhältnis Schaden leide. Die Rechtfertigungstheorie, die er darüber im Avant-propos zur Histoire de mon temps niedergelegt, zieht gewissermaßen die Konfequenzen ber in jener Unmerfung angestellten Betrachtung über Freundschaftsverhältnisse für die politische Moral. Wenn er auch im Avant-propos für die Freundschaft des Privatmannes das Prinzip der Ehre über dasjenige des Interesses sett, für politische Bündnisse, spricht er ganz unumwunden aus, erfordere es das Gemeinwohl, daß man seine Gesinnung ändere, sobald in den Interessen eine Underung eingetreten sei 2). Die nahe Berwandtschaft beiber Betrachtungen burfte auf jeden Fall unverkennbar sein: daß auch die im Avant-propos entwickelte sich als ein Resultat der zahlreich in den Annalen der Weltgeschichte vorgetragenen

<sup>1)</sup> Note 11.

<sup>\*)</sup> Av.-prop.: Publ. 4, 155; vgl. Œuvres 2, XXV s.; 17, 226; Publ. 4, 270 und Korr. 2, 22.

Beispiele gibt, charakterifirt seinerseits die hier geschilderte Geschichtsauffassung bes großen Königs.

Erinnert nun dieses Suchen einer Nutzanwendung in der Geschichte an die Vorliebe des Zeitalters für die lehrhafte Erzählung und ihre "Moral", so ist es wiederum kein Zufall, daß hier einmal, wie wir schon sahen, ein historischer Vorgang mit einer Lafontaine'schen Fabel verglichen und dieser Fabel dann auch, ganz nach dem Rezepte der Schule, die Moral angehängt wird: Vernunft und Weisheit verbieten, daß man jemals den Tyrannen Gelegenheit zur Ausübung ihrer Ungerechtigkeiten entstehen lasse.

Ja, so sehr ist ihm diese Theorie in Fleisch und Blut übergegangen, daß sich unwillfürlich bei der Lekture des Montesquieu ihm gerade diejenigen Gedanken einstellen, die er anderswo als die eigentlichsten Lehr= und Lernsätze der großen Fürstenlehrerin rühmt. Die einfache Bemerkung Montesquieu's, Rom habe den Hannibal überstanden, weil der Senat niemals von seinem Plane abging, erhebt Friedrich zu einem Aziom: Ein fester Plan, Schritt für Schritt befolgt, muß jeden Staat zum Gelingen der ausgedehntesten Entwürse führen 2). Die Geschichte ift eine Schule ber Fürsten, saat er in der Histoire de mon temps, in der sich dieselben über die Fehler vergangener Jahrhunderte unterrichten follen, um sie zu vermeiben, und um zu lernen, daß man sich ein System bilben und es Schritt für Schritt befolgen muß 3). Und wenn er für die Männer der Verwaltung und Rechtspflege empfiehlt, bei dem Studium der Geschichte ihr Augenmerk auf die Veränderungen im Verfassungsleben der Völker zu richten und zu lernen, bei welchen Gelegenheiten Gesetze eingeführt und abgeschafft worden find 4), so folgt er hier seiner eigenen Vorschrift, indem er gelegentlich der Theilung des Römischen Reiches und in Anerkennung ber Montesquieu'schen Schlußfolgerung, es sei immer ein mifliches Unternehmen, bestehende Einrichtungen durch neue Institutionen von unberechenbarer Tragweite zu ersetzen, die Nutanwendung

<sup>1)</sup> Note 31. 2) Note 4.

<sup>3)</sup> Œuvres 2, XXXII.

<sup>4)</sup> Œuvres 9, 175; vgl. auch 1, 214.

zieht: Ein vortrefflicher Grundsatz, der sich darauf zurückführen läßt, niemals in einem Staate Anderungen vorzunehmen, bevor man weiß, was der Natur dieses Staates zuträglich ist.).

Einen anderen Weg zwar, aber einen Weg, der dennoch in ähnlicher Richtung liegt, schlägt Friedrich ein, indem er allgemeine Bemerkungen Montesquieu's durch ein spezielles Beispiel illustrirt oder Thatsachen und Verhältnisse der Vergangenheit durch Versgleichung mit modernen in scharfe Beleuchtung sett. Spricht Montesquieu davon, daß Eroberungen schwerer zu halten als zu machen seien, so fügt Friedrich hinzu: Zeugnis dafür Ludwig XIV.2); stellt Montesquieu die These auf, theologische Dispute seien nach Maßgabe ihrer größeren Lebhaftigseit nur um so nichtiger, so bemerkt Friedrich: Der Kapuzenstreit bescheinigt das3. Und wie der König in seinen 1737 geschriebenen "considérations" das Versahren der Franzosen durch einen Vergleich mit den Kömern erläutert, so umgekehrt hier sagt er über die von den Kömern angegriffenen macedonischen Könige aus, sie wären gewesen, "was ein König von Preußen oder von Sardinien heutzutage ist").

Neben diesen beiden Neigungen, der abstrahirenden und analogisirenden, zeigt sich, beiden verwandt, eine dritte Tensdenz, die ihrerseits wieder aus Keimen erwächst, welche schon in Montesquieu's Buche vorhanden sind. Wie drängend auch Wontesquieu mit seinen Betrachtungen vorwärts eilt, wie sehr er auch die Nothwendigkeit alles Geschehens aus Thatsachen und Institutionen herleitet — der alte Wenschenschilderer der Lettres persanes kann doch nicht umhin, auch der Persönlichsteit der Handelnden sein Interesse zu schenken; wir sahen schon, wie er sich den Charakter des Caligula psychologisch zu erklären

<sup>1)</sup> Note 39. Über diese Note val. unten S. 269 ff.

<sup>2)</sup> Note 6 (siehe oben S. 197).

<sup>3)</sup> Note 53. Der König spielt höchst wahrscheinlich auf die Streitigkeiten zwischen Konventualen und Minoriten an, die sich auch auf die Kleidung der Wönche bezogen. — Das Beispiel selbst sindet sich übrigens auch, ganz in ähnlichem Zusammenhange, in den 1734 erschienenen Lettres anglaises Boltaire's im 14. Briefe.

<sup>4)</sup> Note 7. Wir widmen dieser Note eine eigene Betrachtung (f. unten S. 227 ff.).

Das "Porträt" des Tarquinius Superbus beschäftigt ihn; er findet viele Züge in seiner Geschichte — seine Milbe gegen Besiegte, seine Stanbhaftigkeit im Unglück -, bie zeigten, er könne kein verächtlicher Mensch gewesen sein. Hier setzt nun ein verwandtes Interesse Friedrich's ein; auch er analysirt die Seelen- und Charaktereigenschaften bes letten römischen Rönigs und löst das von Montesquieu angedeutete Problem, indem er es unter einem allgemeinen Gesichtspunkt betrachtet: Tarquinius habe die Tugenden des Helden, aber nicht die bürgerlichen Tugenden besessen, meint er; die ersteren machen den glänzenden, die anderen den gerechten Mann aus 1). In demselben Interesse vertieft er bann einige allgemeine Betrachtungen Montesquieu's über Antonius, über Sulla und Augustus, mit Hülfe einer eingehenden Charakterifirung 2). In demselben Interesse lobt er die Schilderung des Bompejus als eines ftarrköpfigen, in seine Meinungen bis zur Blindheit verliebten Bedanten3). "Das nenn' ich eine naturgetreue und getroffene Sittenschilderung", ruft Friedrich aus, und wenn er nun auch hier wieder den einzelnen Fall mit Behagen verallgemeinert und jene "Pompejusse von heute" lebhaft vor sich sieht: eigensinnige Leute, die lieber in's Unglück stürzen als ein Unrecht eingestehen, ihre Meinungen nur darum festhalten, weil sie es sind, die fie einmal ausgesprochen haben — sett solche Betrachtung nicht ein ganz bestimmtes Talent und eine ganz bestimmte Vorliebe für typische Charafteristik voraus, und ist es nicht eben dieselbe Porliebe, die Friedrich in jenen Jahren zweimal veranlafte, auch auf dem Gebiete der Sittenkomödie sich zu versuchen: das erste Mal im Jahre 1742 mit dem "Wodeaffen", worin mehrere Personen geradezu nach ihren allgemeinen Typen bezeichnet werden 4), und das andere Mal 1748 in der "Schule der Welt", in der ein "pedantischer Professor" persiflirt wird. Natürlich, daß bei dem Freunde Voltaire's, bei einem Manne von dem Bessimismus Friedrich's und bei einem Manne mit dem angeborenen Sinne Friedrich's

<sup>1)</sup> Note 1. 2) Note 22 u. 23. 3) Note 12.

<sup>4)</sup> Œuvres 14, 277; 3. B. M. Bardus vieux bigot de profession unb la comtesse de Tervisane veuve dévote.

für alles Lächerliche im menschlichen Treiben 1), jene Vorliebe sich nicht in den Grenzen einer objeftiven Schilberung halt. Mit der Schwester von Baireuth hatte er in den Jugendjahren geliebt, in den Versonen ihrer Umgebung die Versönlichkeiten von Scarron's "Roman comique" wiederzufinden und jene unter solchen Masten zu karrifiren und zu verspotten 2). Romödie "die Schule der Welt" scheint doch nicht allein Charafterschilderung, sondern zugleich Satire gegen damals lebende Perfonlichkeiten zu enthalten 3). Vor allem aber bas erste Rapitel ber Histoire de mon temps (1746) verdankt einen großen Theil seines außerordentlichen Reizes den Charafteristiken, die überall von den regierenden Berfönlichkeiten und ihren Staatsmannern mit unübertrefflicher Meisterschaft entworfen und durch höchst sarkastische Züge belebt werden. Es ist kein Zufall, daß gerade dieses Rapitel mit der hier betrachteten Gruppe unserer Unmerkungen mehrfache Berührungspunkte bietet. Zu jener Note über Tarquinius Superbus bildet ein völliges Gegenstück die hier gegebene Charafteristik Kaiser Karl's VI., "ber von der Natur alle die Arten von Eigenschaften erhalten hatte, die den auten Bürger, aber keine berjenigen, die den großen Mann ausmachen"4). Bei jenem furzen Ausfall über ben "bevot weinenden Brätenbenten" verallgemeinert Friedrich: "Gin Frömmier (bigot) wird nimmermehr etwas anderes fertig bringen als Frömmelei (actions de bigot), aber ein Mann ber Ehre wird immer bem Ruhme folgen." 5) Bang berselbe Gebankengang findet sich in der Histoire de mon temps bei der Schilderung Christian's VI. "der kein Krieger, sondern ein guter Betbruder (dévot) mar, beffen Gifer für die Sekte Luther's fast an Fanatismus streifte". "Selten", fährt er dann nach einigen weiteren bissigen Bemerkungen

<sup>1)</sup> Diese Gabe darf als Erbtheil des pfälzischzwelfischen Hauses gelten. Man denke an Elisabeth Charlotte, an Sophie von Hannover und an Sophie Charlotte (vgl. Koser, H. &. 44, 521).

<sup>2)</sup> Memoiren der Markgräfin (Braunschweiger Ausgabe 1845) 1, 151.

<sup>3)</sup> Der König an Maupertuis 18. Oft. 1748: Votre gros professeur y est tout de son long (La Beaumelle p. 396).

<sup>4)</sup> Hist. de mon temps 1746 (Bubl. 4, 162).

<sup>5)</sup> Note 49.

fort, "selten ist die Herrschaft der Frömmler durch große Ereignisse ausgezeichnet gewesen. Gin Fürst, bessen Ginbilbungstraft von ber Vorstellung himmlischer Seligkeit erregt ist, wendet seine Gedanken von dem Sündenschlamme der Erde ab. Der Skrupel leitet ihn, die Gegenstände der Politik werden für ihn Gewissensfragen, und die Moral des Evangeliums, welches ein schlechtes Kriegsrecht abgibt, wird die Richtschnur für seine Handlungen. Seit Aneas, dem frommen Landstreicher, seit dem heiligen Ludwig mit seinen Kreuzzügen hat man kein Beispiel von devoten Selden, sei's nun als Reisenden ober als Eroberern, gesehn. "1) Und so fehlen auch in den Noten sarkastische Anspielungen auf Berfon= lichkeiten ber Histoire de mon temps nicht, ja sie erhalten durch Vergleichung mit jener erst ihre rechte Wirkung. An die lobende Ausführung der Charakterzeichnung des Pompejus reiht Friedrich ben ironischen Ausruf: "Offenbar hat Herr v. Singendorff in Wien bas Verfahren nachahmen wollen, bas Pompejus in Rom einschlug." Die Histoire de mon temps gibt die Thatsachen an die Sand, auf welche sich Friedrich's Spott gegen ben kaiser= lichen Minister bezieht. Sein Stolz wird charakterisirt — und bezeichnenderweise auch hier mit der Hochfahrenheit eines Römers. eines Antonius ober Agrippa, verglichen. Die Selbstüberschätzung seiner diplomatischen Geschicklichkeit wird hervorgehoben, in welcher er den Kardinal Fleury bei den Verhandlungen von Cambray als völlig friedliebend durchschaut au haben glaubte 2) und zu Wien wettete, die Franzosen würden nicht über den Rhein gehen und Rrieg führen, in einer Zeit, als diese schon Rehl bombardirt und genommen hatten 3). Eben gang wie Pompejus dem Senat versicherte, Casar murbe niemals ben Krieg zu beginnen magen. — In der Note, welche unmittelbar auf die eben besprochene folgt, schen wir gleich auf's neue die Herbeiziehung einer zeitgenössischen Bersönlichkeit. Montesquieu sett aus einander, eigentlich nur in

<sup>1)</sup> Hist de mon temps (a a. D. S. 175).

<sup>2)</sup> Bubl. 4, 163.

<sup>\*)</sup> Als Beispiel erzählt Publ. 4, 310. Diese Stelle beruht auf einer Dentschrift Friedrich's aus dem Jahre 1744 (wahrscheinlich aus dem Februar bes Jahres). Pol. Korr. 2, 39; vgl. auch Publ. 4, 164.

Bürgerfriegen könne der Genius sich ohne äußere Unterstützung von Gunst und Gedurt seinen Platz erringen, während in ruhigen Zeiten alle Welt placirt wird und obendrein meist an eine falsche Stelle. Sarkastisch bemerkt Friedrich dazu<sup>1</sup>): "Don Carlos würde in Bürgerkriegen nicht glänzen." Gemeint ist natürlich Don Carlos, der König von Neapel, der, ein Spiel der ländertauschenden Politik seiner Zeit, eben ganz besonders herumtransportirte und transplantirte Fürst, von dem die Histoire de mon temps nur zu melden weiß, er habe sich während seiner Regierung in Toskana damit amüsirt, Kühe zu melken, als er aber König geworden, die Tochter August's von Polen geheiratet<sup>2</sup>).

4.

Opposition Friedrich's gegen Montesquieu. Intimsindividueller Charakter der Noten. Ansichten über die richterliche Gewalt der Könige und die preußische Heeresverfassung.

Wir haben bisher in Friedrich's Noten, von einigen kleinen Neckereien gegen Montesquieu abgesehen, nur ben Ton eines warmen Lobes gefunden, haben beobachtet, wie willig Friedrich Montesquieu's Sate bestätigt und auf feinen Bedanken weiter fortschreitet — vergessen wir nun doch nicht zu bemerken, daß er auch felbständig dem bewunderten Autor gegenüber seine Stellung zu nehmen weiß. In zwei nahe verwandten Richtungen tritt Diese Opposition Friedrich's gegen Montesquieu in Erscheinung: in Bezug auf die Prinzipien der Moral3) und auf die moralische und politische Beurtheilung des Julius Casar. Der Barlamentspräfident von Bordeaux, offenbar unter dem Ginfluß seiner eng-Lischen Neigungen etwas puritanisch gefinnt, in sittlicher und in politischer Hinsicht von strengerem Urtheil, lätzt dem Usurpator Cafar wenig Gerechtigkeit widerfahren. Seine That ist ihm ein Berbrechen, jeine Milbe nach dem Sieg verdient wenig Lob, man hatte den Eindruck, hebt Montesquieu hervor, er habe nicht so

<sup>1)</sup> Note 13.

<sup>2)</sup> Bubl. 4, 189.

<sup>3)</sup> Rum Folgenden val. auch unten S. 268 ff.

sehr verziehen als vielmehr zu strafen Überdruß empfunden. In derfelben strengen Gesinnung beurtheilt er Cicero's Verdienste Cato gegenüber: er hatte im Grunde boch eine niedrige Seele gehabt, auf die eigene Person die meiste Rucksicht genommen, bei ihm sei die Tugend, bei Cato der Ruhm die Nebensache (l'accessoire) gewesen. Dieser hatte die Republik um ihrer selbst willen retten wollen, jener nur, um sich bessen rühmen zu können. König Friedrich, obwohl der Sat vom Ruhme schon früh einen sehr tiefen, er sagt unvergeglichen, Eindruck auf ihn gemacht 1), nimmt die Menschen leichter, ohne übertriebene moralische Anforderungen an sie zu stellen. "Sie alle für Berbrecher zu halten", sagt er einmal, "ist die Vision eines scheuen Menschen= feindes, in ihnen Engel zu sehen, der Traum eines schwach= föpfigen Kapuziners; zu glauben, daß sie weder völlig gut noch völlig schlecht sind, die guten Handlungen über ihren Werth zu belohnen, die schlechten unter Gebühr zu bestrafen, Nachsicht für ihre Schwächen und Menschlichkeit für alle zu haben, das ist, wie man als verständiger Mann handeln muß. "2) Dieser Ge= finnung entspricht es, wenn er hier mehr Bewicht auf die Handlung legt, die der einzelne Bürger zu Gunften des Gemeinwohls vollführt, als auf das Prinzip, welches der Handlung zu Grunde liegt. Wenn er aus Ruhmesliebe handelt, meint er, so ist das Motiv nicht so schön, aber die Wirfung ist dieselbe3). — Casar's

<sup>1)</sup> Bgl. das Schreiben an die Marquise du Châtelet 1739 März 8: Euvres 17, 24.

<sup>&</sup>quot;) So am Schluß der Abhandlung über die Gesetze: Euvres 9, 33. Sehr ähnlich, gleichsalls mit praktischer Folgerung — sehr bezeichnend ist der Sat: quand au Grand Directoire, il vaut mieux qu'il y ait des gens d'esprit avec une probité équivoque que des bêtes honnètes gens — im Testament politique von 1752 bei Ranke, Ges. W. 29, 254 Anm. (Preuß. Gesch. 3, 254).

<sup>3)</sup> Note 19. Fast wörtlich übereinstimmend spricht sich der König im Testament politique von 1752 aus (bei Trendelenburg, Schriften 1, 72). Wan müsse gute Handlungen noch größer erscheinen lassen, um zur Nachseiserung anzuseuern. "Gesetzt auch, daß ein Wann eine gute Handlung aus Hunger nach Ehre und Belohnungen thäte, so ist damit doch viel gewonnen; und obschon der Beweggrund zu der Handlung an sich niedrig wäre, so ist die schöne Handlung darum doch dem Geweinwohl nicht weniger nützlich."

Staatsstreich, über ben er öfter nachgebacht hat, — es ist eine von benjenigen Fragen, über welche sich sein Geschichtsprofessor mit den Schülern unterhalten soll 1) — wird in gleicher Gesinnung hier nicht so sehr von der Seite des Rechts als von derjenigen der Geschichte aufgefaßt. Die furchtbare Lage der Republik hätte keinen andern Ausweg für deren Rettung gelassen als die Alleinsherrschaft dieses einen Wannes?). Und so weist er auch die gegen ihn erhobenen Verdächtigungen als Aussprüche eines "outrirten Kritisers" zurück: "eine niedrige Seele, wie die des barbarischen Sulla, wäre von Rache erfüllt gewesen, wo Cäsar nur zu verzeihen weiß"); — und ein zweites Wal: "wenn man die Wenschen mit dieser Strenge beurtheilt, so wird keine Handlung des Heroismus Stand halten. Wer zu viel beweist, beweist gar nichts!"\*)

Mögen wir uns durch die Lebhaftigkeit des eben gehörten Ausrufes noch einmal an die Fiftion erinnern lassen, in der wir bei den vorliegenden Noten einer raschen und lebendigen Konversation beizuwohnen glaubten. — um diese Fiktion nun aufzugeben. Der Interlokutor Friedrich's bleibt stumm, und nicht Dialoge: einen Monolog haben wir vor uns. Sofort entspringt aus dieser Betrachtung eine neue Ansicht und Würdigung unserer Noten. Alles, was Friedrich jonst geschrieben hat, ist an eine bestimmte Abresse geschrieben, ist an ein einzelnes Individuum, an die Mitwelt, an die Nachlebenden gerichtet. Alles, was Friedrich sonst geschrieben hat, ist in ber Entwicklung eines größeren Zusammenhanges geschrieben. Hier allein schreibt der König ohne Rücksicht auf einen Leser, ohne ben Zwang eines beugenden Systems: wir werden erwarten burfen, hier, wenn irgendwo, dem Ausdruck feiner freien und unverhülltesten Gesinnung zu begegnen. spannen wir unsere Neugierde nicht zu hoch: arg getäuscht würde sich fühlen, wer nun eine Külle pikantester, memoirenartiger Confessions in diesen Noten niedergelegt glaubte! - Der sollte viel= leicht gerade eine berartige Enttäuschung der glänzenbste Gewinn fein, welcher der Fridericianischen Forschung aus der neuen Bubli= kation erwächst? Wenn wir gerade in einer literarischen Gattung,

<sup>1)</sup> Œuvres 9, 79; vgl. 7, 72.

<sup>2)</sup> Note 18. 3) Note 14. 4) Note 17.

die zu solchen Geständnissen so sehr geschaffen scheint, daß die Fälschung sich ihrer in diesem tendenziösen Sinn bemächtigt hat 1), wenn wir in der privatesten Glossirung eines politischen Schriftstellers von dem Charatter Montesquieu's, welchen jener Fälscher zu denjenigen zählt, die auswendig zu kennen einen Souverän verdächtig machen müßte 2), wenn wir selbst hier keine wesentlich anderen Gedanken sinden, als Friedrich sie eben auch in seinen für eine mehr oder minder begrenzte Öffentlichkeit bestimmten Schriften geäußert hat, ist es nicht das beste Zeugnis, daß für ihn Bedürfnis und Stoff zu solch intimer Konsession gar nicht vorhanden war? Gestatten vielmehr die vorliegenden Noten jett nicht den Rückschluß, er habe auch in seinen andern Schriften nichts bemäntelt und nichts verschwiegen, weil er eben nichts zu verschweigen und nichts zu bemänteln hatte?

Immerhin, von berartig übertriebenen Ansprüchen abgesehen, enthalten unsere Noten stark subjektiven Elementes genug. Die persönlichsten Gedanken und Empfindungen des Königs sprudeln in ihnen hervor, und wer genauer hinhorcht, wird in mancher scheinbar objektiven Bemerkung Friedrich's einen Nachsklang von dessen eigensten Erfahrungen und Erlebnissen nachszittern hören. Freilich, wenn der König sich begnügt, Bemerztungen Montesquieu's durch einen Strich oder höchstens ein Notadene am Rand für sich zu sixiren, — wer möchte sich da getrauen, den Anlaß oder die Stimmung zu kennzeichnen, in welcher er bei diesen Punkten verweilte? Wer mag sagen, wie gern man es auch hörte, was ihn bewegt, wenn er die Worte Montesquieu's vom Augustus unterstreicht: "er führte die Ordenung ein, d. i. eine dauerhafte (durable) Sklaverei")! Was sollte ihm sein beigefügtes "Merk's wohl" zu merken ausgeben?

Aber einiges darf immerhin hervorgehoben werden. Wie es die Prägnanz des Ausdrucks, die Kraft und Knappheit des Gesbankens ist, welche Friedrich bei der Lektüre des Montesquieu

<sup>1)</sup> Siche oben S. 196 Anm.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Diderot éd. Assezat 2, 472. Méfiez-vous d'un souverain qui sait par cœur Aristote, Tacite, Machiavel et Montesquieu.

<sup>3)</sup> éd. Charvet p. 145.

erfreut, so fesselt ihn ein paarmal auch ein hübsches Bild zu längerem Verweilen. Montesquieu erörtert, die staatliche Einheit fei eigentlich nur diejenige, welche bewirke, daß alle Theile, so entgegengesett fie uns auch erscheinen, mogen zum Gemeinwohl ber Gesellschaft zusammenwirken, wie Dissonanzen in ber Musik zu einem vollen Afford zusammenklingen 1): es ist wohl der musikalische Charafter des Bildes, um dessentwillen Friedrich die entsprechenden Worte unterstreicht. Mit einem mundervollen Beraleich läft Montesquieu sein Buch austonen: "Das Raiserreich, unter den letten Raisern auf die Gassen von Konstantinopel beschränkt, endete wie der Rhein, der nur noch ein Bach ist, wo er sich in den Ocean verliert."2) Hier zeigt sich Friedrich von ber Schönheit des Bilbes ergriffen; ein ähnliches, freilich in etwas anderer Sphäre liegendes, hatte er selbst einmal angewandt: "Ein Mensch", schreibt er im Antimachiavel8), "welcher anfängt nicht mehr völlig gut zu sein, endet gewöhnlich bamit, daß er völlig schlecht wird, er wird das Schicksal der Donau theilen, welche bei ihrem Lauf durch die Welt auch nicht besser wird: sie fängt als Schweizerin an, um als Tatarin aufzuhören."

An einer Reihe von Stellen brückt sein Strich eine Zusstimmung zu den Gedanken seines Autors aus: offenbar freut es ihn, die Stoiker so warm loben zu hören, wie Montesquieu es am Beginn des 16. Kapitels thut 4); offenbar freut es ihn, die heftigen Schlagwörter zu vernehmen, die Montesquieu am Schluß seines Buches gegen die Mönche des byzantinischen Reiches und ihre verderblichen Streitigkeiten richtet<sup>5</sup>). Die Klage des Michael Paläologus, seine Gouverneure "hätten ihn über die Bedürfnisse seiner Provinzen getäuscht", scheint bei dem Könige Verständnis gefunden zu haben 6). Und jenes Ideal, welches Montesquieu für ein fürstliches Handeln aufstellt: Mißtrauen vor der begonnenen, furchtlose Entschlossenheit nach der ans

<sup>1)</sup> éd. Charvet p. 103. 2) ebb. p. 287.

<sup>3)</sup> Œuvres 8, 234.

<sup>4)</sup> ed. Charvet p. 179. 5) ebb. p. 263. 267. 268. 269. 6) ebb. p. 267; bie angeführten Worte sind unterstrichen.

gefangenen Unternehmung, hat Friedrich praktisch und theoretisch auch zu dem seinigen gemacht 1).

Aber neben der Zustimmung vermögen wir auch hier, in einem Falle wenigstens, bas Vorhandensein entgegengesetter Unsichten zu konstatiren. Montesquieu findet, daß die Vereinigung der verschiedenen Staatsgewalten in der Person des Kaisers zur Tyrannei führen mußte; er tadelt, daß sie häufig die strafende Gerechtigkeit handhabten (ils exerçaient souvent la justice distributive): er stellt ihnen die Könige des modernen Europa gegen= über, die Fürsten und nicht Richter wären, sich selbst die Gnadenbezeigung vorbehaltend, ihren Magistraten die Bertheilung der Strafen überlassen hätten2). Friedrich hat die eingeschlossenen Worte unterstrichen, und wir dürfen es aussprechen, daß dieser furze Strich einen tiefgreifenden Gegenfat in der Auffassung bes Autors und seines Lesers bezeichnet. Denn schon im Antimachiavel ist Friedrich der Meinung, daß der Fürst in demselben Maße, wie der erste Feldherr seines Volkes, so auch der erste Richter, bas haupt ber strafenden Gerechtigkeit sei, - er gebraucht denselben Terminus "justice distributive".). War doch die Übertragung richterlicher Befugnis einer der Gründe, die, nach seiner oft vorgetragenen Theorie, die Menschen zur Ginsettung des Königthums veranlaßt hatten4). Und wie Montesquieu im Esprit des lois (1748) seine Ansicht in jener Lehre von der Theilung der Gewalten vertiefte und weiterführte, auch hier theil= weise in Anknüpfung an die Beispiele der römischen Kaiser4), so

<sup>1)</sup> Charvet p. 57. 58: (il y a bien peu) — qui avec cette disposition d'esprit qui donne de la méfiance avant que d'entreprendre aient celle de ne craindre plus rien après avoir entrepris. Bgl. Friedrich's Verschren z. B. vor dem ersten Schlesischen Kriege: Publ. 4, 214 ff., und seine Ersmahnung an den jungen Herzog von Würtemberg: im Miroir des princes (Euvres 9, 5): Soyez ferme dans vos résolutions, pesez, avant que de les prendre, le pour et le contre; mais lorsque vous aurez tant sait que d'expliquer vos volontés, n'en changez point pour tout au monde. Bgl. auch Ranke, B. B. 29, 301.

<sup>2)</sup> Charvet p. 182.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Œuvres 8, 217. <sup>4</sup>) Œuvres 8, 167; 9, 198.

<sup>4)</sup> Bgl. Espr. d. lois livre VI chap. 5, livre XI chap. 6; Rante, Abhandlungen: B. B. 24, 264.

ist auch Friedrich verschiedene Male und mit gesteigerter Lebhaftigkeit auf seinen Gebanken zurückgekommen. Daß ben Königen allein und prinzipiell die richterliche Thätigkeit zukomme, setzt er (1752) stillschweigend, aber mit der größten Entschiedenheit voraus, wenn er sagt, daß nur die praktische Unausführbarkeit die Übertragung an besondere Richter veranlagt habe1). Bielleicht liegt hier einer ber Differenzpunkte, die Montesquieu in seinem oben augeführten Schreiben vom 12. März 1750 erwähnt 2). Aber auch lange Jahrzehnte später ist er von dieser Idee erfüllt: "Ich bin eigentlich der oberste Justizkommissar in meinem Lande, der über Recht und Gerechtigkeit halten soll", sagte er im Jahre 1784 bem Regierungspräsidenten v. Massow; "aber ich kann nicht alles bestreiten und muß daher solche Leute haben wie er ist. "3) Fast wörtlich übereinstimmend schreibt er im Anfang des Jahres 1780 gelegentlich seines Eingreifens in den Müller Arnold'schen Brozek an d'Alembert, und wie er hier seine versönliche Thätia= teit dem System parlamentarischer Justizpflege Frankreichs gegenüberstellt 1), so war es dieselbe parlamentarische Rechtsprechung, beren Opfer die Calas und Sirven gewesen, welche ihn zu der herben Außerung veranlaßte, die noch einmal die ganze Schärfe jenes Gegensates zu Montesquien veranschaulicht: "Von biefer Art Jurisprudenz", schreibt er im Sommer 1766 an Boltaire, "war der Bräsident Montesquieu, welcher sie mit der Muttermilch eingesogen hatte, voreingenommen. Aber das soll uns nicht hindern, ihre Reform für äußerst nothwendig zu halten und über= zeugt zu sein, daß man den Gerichtshöfen niemals die Macht laffen soll, Todesurtheile zu vollstreden, bevor dieselben nicht

<sup>1)</sup> Im Testament politique: Rendre justice soi-même est un soin dont aucun souverain ne peut se charger et un roi de Prusse encore moins qu'un autre. Le détail immense d'une seule cause absorberait le temps, qu'il doit donner... aux autres parties du gouvernement. Rgl. H.A. (nach eigener mir freundlich gestatteter Einsicht).

<sup>2)</sup> S. oben S. 203.

<sup>\*)</sup> Bgl. Preuß 3, 378.

<sup>4)</sup> Bgl. d'Alembert's Schreiben 1780 Febr. 29 und des Königs uns datirte Antwort: Œuvres 25, 142 u. 146.

burch die höchsten Instanzen revidirt und durch den Souveran unterzeichnet sind. "1)

Friedrich, sehen wir, verschmäht es, den Gegensatz der An= schauungen hier auch nur mit einem Worte zu erörtern; eine einzige Linie genügt ihm, benfelben für sich anzudeuten: ein anderes Mal und bei einer Stelle, die ihn noch um vieles persönlicher betraf, hat er ganz geschwiegen. — Man hat eine Behauptung Montesquieu's, daß nur große Staaten Armeen ohne Subsidien erhalten könnten2), mit der Heeresaugmentation König Friedrich Wilhelm's in Beziehung gebracht; wohl nicht so sehr aus einem innern Zusammenhang als vielmehr aus Kritik, um ben Beweis zu liefern, daß jene Behauptung schon nicht mehr zutraf als sie geschrieben wurde<sup>8</sup>). Denn wenn Montesquieu als Norm aufftellt, daß auf eine Million Landesbevölkerung ein Fürft, ohne sich zu Grunde zu richten, nicht mehr als 10000 Solbaten unterhalten könne, so zeigte sich, daß Friedrich Wilhelm bei einer Bevölkerung von noch nicht dritthalb Millionen 80 000 Mann unter den Waffen hielt, ohne daß der Wohlstand seiner Provinzen irgend darunter gelitten hätte. Die untergeordnete Rolle, welche Breußen bamals immer noch spielte, wird als Grund angeführt, daß Montesquieu dieses thatsächliche Dementi zu seiner Behauptung habe übersehen können.

Daß Montesquieu sich einmal ganz direkt und mit völliger Kenntnis der numerischen Verhältnisse über die militärische Verswaltung Friedrich Wilhelm's ausgesprochen, ist in den neueren Darstellungen völlig underücksichtigt geblieben. Und doch ist diese Kritik des Zeitgenossen und diese Auffassung des aristokratischen Franzosen von dem allergrößten Interesse! "Man behauptet", sagt er, und zwar in Anknüpfung an die Herrschaft, die jene grauenvolle römische Soldateska über das Kaiserreich ausgeübt, — "man behauptet, daß es einen König in der Welt gibt4), der seit

<sup>1)</sup> Œuvreş 23, 105.

<sup>2)</sup> Considérations ch. 3 (Charvet p. 24).

<sup>3)</sup> Bgl. Rante, Ursprung bes Siebenjähr. Krieges Rap. I: S. 28. 30, 65.

<sup>4)</sup> ed. Charvet p. 180. Daß Montesquieu wirklich den König von Breugen meint, liegt durch den ganzen Zusammenhang außer allem Zweifel.

fünfzehn Jahren daran arbeitet, die bürgerliche Verwaltung (le gouvernement civil) in seinen Staaten aufzuheben, um daselbst die militärische einzusühren. Ich unterlasse es, über diesen Plangehässige Bemerkungen zu machen, und will nur das eine sagen, daß nach der Natur der Dinge 200 Mann Garde das Leben eines Fürsten in Sicherheit seten können, aber nicht achtzigstausend Mann; außerdem, daß ein Volk in Waffen mit mehr Gefahr unterdrückt wird, als eines, das unbewaffnet ist."

Wie mag das Auge Friedrich's geblickt haben, als es über diese Reilen dahinlief; was mag er gedacht haben, als er las, ein König von Breußen halte eine solche Armee zum persönlichen Schutze seines Lebens, ein König von Preußen gehe darauf aus, sein Volk zu unterbrücken, ein König von Preußen habe bemnach seines Bolkes Erhebung zu fürchten! Wir wissen es nicht, kein Strich, kein Nota bene, kein Wort zeigt es uns — er schweigt! Aber an einer andern Stelle, meine ich, hat er über das, was in dieser Kritik überhaupt zu beantworten war, hat er auf den Vorwurf geantwortet. Friedrich Wilhelm habe die bürgerliche Verwaltung durch die militärische ersetzen wollen. "Nach dem Ariege mit Schweden", erzählt Friedrich in den Brandenburgischen Denkwürdigkeiten 1), "begann der König wahrhaft zu regieren, d. h. bas Glück seiner Bölker zu machen, und die Spuren, welche die Weisheit seiner Berwaltung hinterlassen hat, werden ebenso lange dauern, wie Preußen als nationale Einheit (corps de nation) bestehen wird. Damals", fährt er fort, "richtete Friedrich Wilhelm wahrhaft sein militärisches System ein und verband es so eng mit dem übrigen Theile der Berwaltung, daß man niemals daran wird rühren dürfen, ohne Gefahr zu laufen, ben Staat selbst zu

Die Zeitgenossen saten es auch sofort richtig (Bielfeld, lettres 2, 33, 15. Aug. 1741). — Dieselbe Phrase: "un prince dans le monde" braucht M. auch, wo er von Friedrich II. spricht 5, 333: Je sais cependant qu'il en est un (sc. rois) dans le monde u. s. w. Über preußische Dienststrenge ebenda p. 286 (an den Abbé Guasco 1742). Auch hier: j'aurais dien de choses à vous dire là-dessus. Die Stärke der preußischen Truppen gibt Montesquieu übrigens richtiger als Friedrich selbst: 1, 175. 190; 2, 1; vgl. Massow's Bericht v. 10. Jan. 1748 (Euvres 1, 175 Note), Mil. Wochendl. 1840 S. 37 ff.

<sup>1)</sup> Œuvres 1, 144.

stürzen." — Um bie Weisheit bieses Systems zu würdigen, halt Friedrich es für nöthig, in eine Erörterung über diesen Stoff einzutreten, und nachdem er die Thätigkeit des Königs für die Regulirung der Grundsteuer und der Auflagen besprochen, führt er den Beweis, daß es nicht ein System war, welches das andere verdrängte, sondern daß eine völlig organische Einheit des gesammten Staatslebens, freilich auf Grund militärischer Strenge und Disziplin, geschaffen ward 1). — Er fährt fort: "Um mit ber einen Hand auszugeben, was er mit der andern empfing, schuf er einige neue Infanterieregimenter und vermehrte die Kavallerie, so daß die Armee auf 60 000 Mann stieg: er vertheilte diese Truppen burch alle seine Brovinzen berart, daß das Geld, welches biese Provinzen dem Staate zahlten, unaufhörlich mittels der Truppen zu ihnen zurücksehrte, und damit der Landmann nicht burch den Unterhalt der Soldaten beschwert würde, trat die ganze Armee, Kavallerie wie Infanterie, in die Städte ein. Durch dieses Mittel wurden die Einkünfte durch die Accisen gesteigert, befestigte sich die Disziplin der Truppen, stiegen die Waaren im Breise und ging unsere Wolle nicht mehr außer Landes, die wir früher an's Ausland verkauften, um sie im verarbeiteten Zustande zurückzuerwerben. Die ganze Armee ward alle Jahre regelmäßig neu gekleidet 2), und Berlin bevölkerte sich mit einer Anzahl von Handwerkern, die nur von ihrer Industrie leben und nur für die Truppen arbeiten. Die Manufaktur, solide begründet, wurde blühend und lieferte nun ihrerseits einem großen Theile der nordeuropäischen Bölker die Wollstoffe."

5.

Der König von Preußen als Leser Montesquieu's. Preußen und Sardinien. Ruhmessehnsucht und fluge Vorsicht.

Mochte Friedrich immerhin loben, die Montesquieu'schen Considérations seien die Quintessenz alles dessen, was sich Philossophisches über die Römerpolitik sagen ließe — Inhalt und Ton

<sup>1)</sup> Bgl. auch Œuvres 1, 126 175 und 234. 237.

<sup>2)</sup> Bgl. Œuvres 1, 234.

derfelben forgten dafür, daß nicht allein Friedrich der Philosoph, daß auch Friedrich der König von Preußen in die Arena der Meinungen gerufen wurde. Der lettere war es, den wir durch Montesquieu's Ansichten über die preußische Berfassung und über fonigliches Rechtsprechen in beiligen Überzeugungen auf's tiefste berührt saben. Den Fürsten noch mehr als den Philosophen hören wir in dem, mas er über ben Souveran als Modell seines Volkes, über Weiberregiment und über politische Freundschaften jagt 1), und ber königliche Stratege ist es, ber ben Sat Montesquieu's von dem moralischen Schaben einer verlorenen Schlacht mit den Worten bestätigt: "Sehr wahr und sehr begründet. Die aufgeregte Einbildungsfraft bes Solbaten ift ein Schreckgespenft, welches mehr Schlachten gewinnt als die materielle Stärke und Überlegenheit bes Feindes" 2), — eine Betrachtung, ganz nahe verwandt der in der Histoire de mon temps vorgetragenen, in welcher er bas Studium bes Herzens und bes menschlichen Geistes allen denen empfiehlt, welche Armeen zu kommandiren haben. und besonders auf die Erfolge von Chrenbeweisen für Sebung ber Tapferkeit aufmerksam macht 8).

Wir erwähnten der Neigung des Historikers Friedrich zur analogisirenden Geschichtsbetrachtung und führten die Worte an, in denen er die Könige von Macedonien mit den Königen Sarsdiniens und Preußens seiner Tage vergleicht: denken wir hier wieder daran, daß es der König von Preußen selbst ist, der so über sich spricht, und machen wir den Versuch, aus den Worten des Montesquieu die Punkte zu entwickeln, die ihn zur Aufstellung seiner Vergleichung veranlassen konnten. Sicher, daß seine Bemerkung zunächst an die Worte anknüpft, die er schon äußerlich hervorgehoben d. "Ihre Monarchie", schreibt Montesquieu von den macedonischen Herrschern, "war nicht von der Zahl derzenigen, welche nach einer ihnen von Anfang an ertheilten Gangart weiter gehen." bei Gben das Fehlen einer alts

<sup>1)</sup> Bgl. Note 27. 43. 11. 2) Note 5.

<sup>•)</sup> Bubl. 4, 369. 370.

<sup>4)</sup> Bgl. Note 7.

<sup>5)</sup> celles qui vont par une espèce d'allure u. f. m.

hergebrachten politischen Bedeutung und einer baraus hervor= gehenden bestimmten politischen Tradition, die Unreifheit und bas Unentwickelte seiner Monarchie empfindet Friedrich auf's lebhafteste beim Antritt seiner Regierung. Er sah in der Königswürde, die Friedrich I. seinem Sause erworben, keinen reellen Machtzumachs. sondern nur den Reim eines stachelnden Chrgeizes für seine Nachkommen, dieser Würde Realität und Festigkeit zu verleihen. Ihm war jene Monarchie ein "Zwittergeschöpf, das mehr von einem Rurfürstenthum als von einem Königreich hatte", und es drängte ihn, die "Entscheidung dieses Wesens" zu unternehmen1). noch breißig Jahre später, nach brei siegreichen Kriegen, stellt er ben eigenen Staat als einen "kleinen" und auf die einheitlichste und forgfältigfte Berwaltung angewiesenen ben Großftaaten gegenüber, die trot ihrer Migbrauche "weiter gehen" 2) und sich durch ihr Gewicht und ihre innere Kraft aufrecht erhalten. Frankreich besteht trot der difsoluten Politik seiner Departementsminister, der jede einheitliche Auffassung und Leitung fehlt: wenn jemals. meint er, etwas Ahnliches in diesem Staate Preußen statthätte. er wäre verloren, im Augenblick wäre er vernichtet (écrasé).

Es ist klar, daß ein derartiger, nicht von dem Schwergewicht alter Traditionen gehaltener Staat ganz auf die Persönlichkeit seiner Herrscher gestellt ist. Dies persönliche Moment betont Montesquieu für die macedonischen Fürsten, die unaushörlich an die Gesahren und die Geschäfte gewöhnt und in alle Wirren und Händel Griechenlands hineingerissen, schließlich genöthigt waren, in jedem Augenblick ihre eigene Person einzusepen. Dies persönliche Moment betont auch Friedrich, wenn er im Anschluß an die eben angeführte Bemerkung von den Beherrschern Preußens verlangt, sie müßten immer en vedette sein und mit gespitztem Ohr über den Schritten ihrer Nachbarn wachen, bereit von einem Tage zum andern, sich gegen die verderblichen Pläne ihrer Feinde zu vertheidigen.

<sup>1)</sup> Hist. de mon temps 1746 (Bubl. 4, 214).

<sup>2)</sup> Œuvres 9, 191: les grandes monarchies vont malgré les abus. Der Ausbruck derselbe wie bei Montesquieu a. a. O. (j. S. 227 Ann. 5).

<sup>3)</sup> Œuvres 9, 191.

Auch was Montesquieu sonst, vor der eben besprochenen Stelle, zur Charakteristik ber macebonischen Monarchie hervorhebt, findet in Friedrich's hier und da zerstreuten Betrachtungen über das preußische Staatswesen seine Analogien. Wenn icner von der Unmöglichkeit spricht, die für die macedonischen Könige bestand, zahlreiche Truppen zu halten, und von der daraus resul= tirenden Gefährlichkeit auch des geringsten friegerischen Unfalles: fo denken wir wohl an Friedrich's mehrfach wiederkehrende Außerungen von der Schwierigkeit, seine langgezogenen Grenzen, seine getrennten Provinzen durch hinreichende militärische Kräfte zu decken : wir denken an feine Worte von der hohen Gefährlichkeit, wenn nicht Unmöglichkeit eines Offensivfrieges für bas Haus Breuken 1). Und wenn Montesquieu dann seinerseits weiter ausführt, daß für die Macedonier ein Eroberungskrieg eben darum so schwer gewesen, weil, bei der Bekanntschaft mit ihren Planen, man immer die Augen über ihren Schritten offen hielt, so ist auch Friedrich sich des immer wachen Neides seiner Nachbarn wohl bewußt2). Er freut sich, daß die Borsehung dem Großen Kurfürsten einen friedlichen Nachfolger gegeben, unter dem sich die Mächte, weniger erbittert, unmerklich gewöhnt hätten, Breußen unter den größeren Staaten zu sehen. Er rühmt, Friedrich's I. Erwerbungen durch Kauf seien nicht so bedeutend gewesen, um die Blide Europas auf sich zu ziehen3), und schilbert das weise Berfahren seines Baters, der durch innere Machtentfaltung gang im stillen (sourdement) auf dem Wege der Größe fortgeschritten fei, ohne den Neid der Souverane zu erwecken 4).

Bedeutend wichtiger aber ist das Folgende. Montesquieu charafterisirt die Stellung der Macedonier zu ihren Alliirten. Die Erfolge, meint er, welche jene in den zu Gunsten ihrer Bundesgenossen unternommenen Kriegen errangen, waren ein

<sup>1)</sup> Bgl. Schreiben an Nahmer 1731 (Euvres 16, 3) und Hist. de mon temps 1746 (Bubl. 4, 211).

<sup>2)</sup> Publ. 4, 211; Testament 1752 bei Trendelenburg 1, 63 u. sonst.

<sup>3)</sup> Siche das bisher ungedruckte Stück zu den Mémoires p. servir in Miscellaneen zur Geschichte Friedrich's des Großen S. 295.

<sup>4)</sup> Hist. de mon temps (1775): Œuvres 2, 52.

Übel, das diese selben Bundesgenossen zuerst wieder abzustellen suchten. — In diesen kurzen Worten, noch mehr aber in den aus ihnen nothwendig sich ergebenden Folgerungen liegt, wenn wir nicht irren, das eigentliche tertium comparationis für die Analogie zwischen Sardinien=Preußen einer= und Macedonien andrerseits — oder wenigstens mußte Friedrich durch diesen Gedanken, und vollends in der Stimmung jener Jahre, auf's stärkste frappirt werden.

Montesquieu denkt hierbei wohl zunächst, und in der früheren Stelle ganz gewiß, an bas Berhältnis ber Macedonier zu ben griechischen Staaten. Wenn er fagt, in alle Wirren Griechenlands hineingezogen hatten sie in bessen Stabten bie Führer gewinnen. die Bürgerschaften anlocken, die Interessen theilen ober vereinigen muffen, so schildert er damit dies Königthum ausschließlich von ber Seite seiner hellenischen, wenn man so sagen barf, seiner nationalen Politik. Und auch wir, wenn wir — nach Treitschke's schöner Parallele 1) — heute von ber Schicksalsgemeinschaft bes weißen Kreuzes von Savoyen und bes schwarzen Zollernablers zu sprechen lieben, haben babei in erster Linie die gleiche, auf eine nationale Einigung gerichtete Tendenz beiber Staaten im Auge. Ganz diesem Sinne entsprach es, wenn in unsern Tagen, gelegentlich der Frage über die Hauptstadt des geeinten Italiens, Cefare Balbo, die Stellung seines Biemont mit Macedoniens Berhältnis zu Griechenland vergleichend, ausrief: "Meint Ihr benn, man fönne von Bella aus die Hellenen regieren?" 2) — Für Friedrich aber, und insbesondere in jenen Jahren, war die nationale Bolitik ein sehr untergeordneter Theil seines politischen Systemes 3): vollends über Sardinien hat er in dieser Hinsicht kein Wort der Beobachtung. Was ihn zu bem Vergleiche beiber Staaten mit Macedonien und somit beiber Staaten unter einander bewog, war daher nicht die Aufgabe derfelben innerhalb des stammes= aleichen Staatenkompleres, mochte berfelbe nun hellas, Deutsch= land ober Italien heißen, sondern die gleichartige Stellung dieser

<sup>1)</sup> Hist.=Pol. Auffape, 4. Aufl. 2, 223 ff. u. 255 ff.

<sup>2)</sup> Treitschfe a. a. D. S. 390.

<sup>3)</sup> Bal. Roser in H. 3. 43, 242.

kleinen Staaten innerhalb bes großen Gegensates ber um die Praponderang ringenden Sauptmächte ber Welt, ob beren Namen nun Rom und Sprien-Agypten, oder Frankreich-Spanien und Ofterreich sein mochten. — die gleichartige Gefahr, welche für sie darin lag, bei einer fehlerhaften Politik in diesem Konflikt alles zu verlieren, der gleichartige Anreiz, den dieser Gegensat bot, bei kluger Benutung alles zu gewinnen. — Was ihn zu dem Vergleiche bewog, war die Wahrheit, welche in der Montesquieu'schen Schilberung jener eigenartigen Mittelstellung und ber aus ihr nothwendig resultirenden Schaufelpolitik biefer Mächte enthalten lag: eine Wahrheit, die der König damals an sich, wie an dem Staate drüben am Juke der Berge zu erproben vollauf Gelegenheit hatte. Rein dauernder Erfolg möglich, so lehrte diese Wahrheit, ohne einen Bundesgenoffen, und kein Erfolg, ben der Neid des Bundesgenoffen nicht zuerst hintertreiben wird. "Preußen", sagt Friedrich, "kann nicht handeln ohne die Bundesgenossenschaft entweder Frankreichs ober Englands. "1) Ebenso sicher war ihm, daß er bei dem großen Konflikt Frankreichs und der Seemachte, bei dem ewig forterbenden Saf der Säuser Bourbon und Habsburg in einem der Glieber dieser feindlichen Systeme stets einen helfenden Genoffen finden könne 2). Er mählte, im ersten Schlesischen Kriege, die französische Allianz - "benn die Kürsten, welche die Leidenschaft der Bergrößerung schmeichelt. werden sich bei Gelegenheit auf die Seite Frankreichs stellen. während diejenigen, die Reichthümer dem Ruhme vorziehen, sich England anschließen werden"3). Doch mas er von dem wirklichen Werth dieser durch die Noth des Momentes aufgedrungenen Freundschaftsbundnisse hielt, das wissen wir bereits4). Sie halten so lange, wie das politische Interesse vorhält, sagt er, dem sie ihr Dasein verdanken; von Anfang an aber burchschaute er, bak sein Interesse und das der Franzosen nach verschiedenen Rielen gerichtet waren. Sein Ziel war die Erwerbung Schlesiens, bas

<sup>1)</sup> Hist. de mon temps 1746 (Publ. 4, 209).

<sup>2)</sup> a. a. D. S. 215.

<sup>3)</sup> Bubl. 4, 210.

<sup>4)</sup> S. oben S. 211 ff.

ber Franzosen ber Sturz Habsburgs und die Errichtung fleiner "Reguli", die einander völlig gleich den Franzosen unbehindert die Ausübung ihrer Herrschaft in Deutschland gestatteten 1). Sobald er im Besitz von Schlesien war, merkte er, daß durch einen veränderten Feldzugsplan seiner Allierten ihm die größere Last bes Krieges aufgebürdet werden sollte, daß man ihm zumuthete, "ben andern die Maronen aus dem Feuer zu langen". Antwort auf diese Zumuthung war der Bertrag von Kleinschnellendorf. Und später noch einmal in den Krieg hineingeriffen und an die Seite Frankreichs zurückgeführt, blieb er zunächst in seiner mährischen Expedition ohne hinreichende Unterstützung von Seiten der Franzosen und mußte er bald erfahren, daß der Rardinal Fleury in Wien geheime Berhandlungen angeknüpft hatte und des Königs Stellung zu Gunsten Sachsens herabzumindern, ja Schlefien beim Generalfrieden den Preußen wieder abzunehmen gesonnen sei2). Aber Friedrich schlug seine Gegner bei Chotusik und tam ben Blanen seiner Genossen burch ben Separatfrieben von Breslau zuvor. Noch einmal erneut sich das Schauspiel im zweiten Schlesischen Kriege. Auch hier ruht alle Arbeit des Rampfes auf Friedrich's Schultern, alle Gefahr brobt seinem Haupte. Er schlieft den Dresdener Frieden mit einer Bitterkeit gegen Frankreich, die selbst durch den Ton der diplomatischen Alftenstücke jener Tage hindurchdringt3); er charafterisirt das Benehmen seines bisherigen Bundesgenoffen mit jener herben Frage an König Ludwig: Wie kann eine Allianz bestehen, sobald nicht beide Parteien wirksam zu ihrer Erhaltung beitragen mollen?

<sup>1)</sup> Hist, de mon temps 1746 (Publ. 4, 239). Bgl. Koser, Beziehungen zwischen Preußen und Frankreich 1741 u. 1742 in der Zeitschr. f. preuß. Gesch. 1880 S. 535 ff.

<sup>2)</sup> Kvfer a. a. D. S. 568. 569. 572.

<sup>\*)</sup> Bgl. Pol. Korr. 4, 389. 390. Dazu die überaus bittere Transstription des Briefes Ludwig's XV.: Hist. de mon temps, Publ. 4, 428. 429;
(Euvres 2, 175. Test. pol. 1752: Französsisches Bertragsprinzip sei, dem Bundesgenossen alle Last des Krieges auszubürden, et de se conserver les dras libres . . . Il faut être sur ses gardes avec cette puissance. (Kal. Hausarchiv.)

Uhnliche, ja noch entschiedenere Wandlungen hatte seit dem Beginne des Jahrhunderts das Haus Savopen durchzumachen gehabt: noch entschiedenere, weil es an Macht noch unter Breußen rangirte, weil es noch unmittelbarer in dem Kampfgebiet der beiden auf einander stofenden Gegner gelegen war. hier hatte sich ber schnelle Übertritt aus einem Lager in's entgegengesette zum förmlichen System einer Staatskunst ausgebildet, die für den kleinen, aber zwischen miggunftigen Nachbarn vorwärts strebenden Staat Lebensbedingung und Grundlage 1) seiner Eristenz murbe. zwei entgegengesetten Bündnissen im spanischen Erbfolgefrieg fand ihn der Ausbruch des Krieges um die polnische Succession auf Seiten Frankreichs. Beim Frieden von dem letteren auf das rudsichtsloseste vernachlässigt und um die Hälfte des versprochenen Gewinnes gebracht, hatte sein König - im Born gegen ben bisherigen Bundesgenossen — mit der Königin von Ungarn einen provisorischen Vertrag abgeschlossen, der ihm doch die Hände frei ließ und ihm sogar die Fortsetzung der Unterhandlungen mit Frankreich gestattete: Unterhandlungen, die sehr weit fortgeschritten waren, als das englische Ministerium durch ein Überbieten der Bersprechungen Sardinien wieder auf die Seite der Königin zog und zu bem Wormser Bündnisvertrage veranlagte. Aber auch jett borten die Kurcht und das Miktrauen des Savopers gegen Maria Theresia und die Verhandlungen mit König Ludwig nicht auf: zur Zeit, als Friedrich seinen Dresdener Frieden schloß, ist Sardinien nahe daran gewesen, wieder zu Frankreich überzutreten. Schon waren Bräliminarien zu einem Vertrage unterzeichnet, beffen Ausführung den italienischen Dingen eine gänzlich veränderte Gestalt gegeben hätte2).

Die Aufgaben des Tages, die berufsmäßige Arbeit des Diplosmaten sorgten dafür, daß König Friedrich diesen Wechseln und Schwankungen in der sardinischen Politik mit lebhafter Ausmerksfamkeit folgte. Zugleich mit der eigenen Aktion ist diese Theilsnahme aufgetreten: die Voraussetung, König Karl Emanuel werde

<sup>1)</sup> Bgl. Noorden, Gesch. Europas im 18. Jahrhundert 1, 407.

<sup>3)</sup> Bgl. Dronsen, preuß. Politit 5, 3, 52 (nach Zevort, le marquis d'Argenson p. 290 s.).

gegen Ofterreich die Waffen ergreifen, ift mit unter ben Gründen gewesen, welche Friedrich seinem Minister gegenüber für eine energische Agressivpolitif entwickelt1). Über die Schritte bieses Rönigs hinreichende Aufflärung zu erhalten erscheint ihm baber wichtig genug, eines ber Mitglieder seines intimen, literarischen Freundeskreises, den ungern entbehrten Algarotti, nach Turin zu senden 2). Dann sieht er Sardinien dem Meistbietenden zum Bertauf gestellt's). Immer bringender, je enger inzwischen seine eigenen Beziehungen zu Frankreich geworden find, rath er dem Konig Ludwig, ben Handel abzuschließen: "es mare ein Meisterzug, welcher die Pläne der Königin von Ungarn unendlich in Berwirrung bringen würde"4). Aber seine durch die ganzen Jahre ber Kriegszeit wiederholten Mahnungen blieben ohne Erfolg; mit seinem Ausscheiden aus dem Kreise der Kämpfenden verlor dann die Frage für ihn viel von ihrer thatsächlichen Bedeutung. Dennoch blieb seine Aufmerksamkeit für biese Borgange eine gespannte. Indem sich jett, zum Theil wohl gerade unter dem Einfluß seiner Waffenniederlegung und der damit verminderten Gefahr für das Haus Ofterreich, die Politik ber Kaiserin-Königin gegen ihren sardinischen Genossen immer offener in ihrer Rucksichtslosigkeit zeigte, sah Friedrich voraus, Sardiniens Streben muffe nun dahin gehen, das unerträglich gewordene Joch abzuschütteln5); er fühlte sich veranlaßt, den sardinischen Gesandten am sächsischen Hofe Mittheilung von den ihm bekannt gewordenen höchst gefährlichen Planen der Wiener Regierung zu machen, die über ben Ropf ihres Bundesgenossen hinweg und auf bessen Rosten eine Verständigung mit der Krone Spanien suchte.

<sup>1) 1740</sup> Nov. 7. Pol. Korr. 1, 92. 93.

<sup>2) 1740</sup> Dez. 15. Bol. Korr. 1, 146; Œuvres 18, 27. 28.

<sup>3) 1742</sup> Mai 2. Pol. Korr. 2, 146 (le roi de S. est à l'encan).

<sup>4) 1742</sup> Cept. 7. Pol. Rorr. 2, 417

<sup>5) 1746</sup> Juli 12. Pol. Korr 5, 131.

<sup>6) 1747</sup> Ott. 20. Pol. Korr. 5, 507. Bgl. außer den oben angeführten Stellen in der Pol. Korr. besonders noch 1, 119; 3, 133. 170; 4, 156. 205. 209. 234; 5, 51. 37. 507. Bollsommen klar charafterisirt Friedrich die Politik Sardiniens (1748 Mai 10): sein Lieblingssihstem ist, sich auf Kosten Herreichs zu vergrößern, sei es indem es den Wiener Hof verhindert, in Italien

Aber zu diesem sachlichen Interesse für die Bolitik des Staates scheint bann auch zugleich ein personliches für bessen Beherrscher — seine jüngsten Genossen auf der Bank der Könige von Europa — hinzugekommen zu sein. Wo Friedrich im Antimachiavel von der Kunst der Unterhandlungen spricht, steht ihm sofort das Beispiel des Königs Biktor Amadeus (II.) zu Gebote 1). Er nennt ihn den geschicktesten und liftigften Fürsten seiner Zeit, und wenn er auch nicht zu rechtfertigen beabsichtigt, was jener gethan, so weilt er doch mit einer ganz unverkenn= baren Borliebe bei einem so "disfreten" Berfahren und rühmt den Nuten, den man daraus ziehen könne. Aber näher noch mußte ihn jenes Ereignis im Saufe Savoyen berühren, das nach der Abdankung des Königs Viktor Amadeus eintrat: in denselben Augusttagen des Jahres 1731, in welchen es dem Kronprinzen Friedrich gelang, von seinem Bater wieder zu Gnaden aufgenommen zu werden, brach ein trauriger Konflikt zwischen dem regierenden Rönige Karl Emanuel und seinem abgedankten, aber auf's neue nach ber Herrschaft strebenden Bater aus, der mit der Gefangennahme und dem Tode des letteren endigte. Mußte die Nachricht von solcherlei Vorgängen den Kronprinzen nicht auf's tiefste bewegen und gerade bamals, in jenen Tagen der Reue und der Versöhnung, zu lebhaftestem Mitgefühl veranlassen? "Ein Fürst ist sehr zu beklagen", ruft er — noch lange Jahre später — bei der Erzählung dieser Thatsachen aus?), "der sich zu mächtig zu werden, sei es indem es diesen hof verpflichtet, seiner Bergrößerung in diesem Lande auf Rosten eines Dritten, den England opfert, seine Zustimmung zu ertheilen (Bol. Korr. 6, 107); — noch schärfer schon 1746 in ber Histoire de mon temps: Sardiniens Politit ist aufmertsam darauf ge= richtet, ein völliges Gleichgewicht zwischen bem Hause Ofterreich und den beiden Bäusern Bourbon aufrecht zu erhalten, um sich durch dieses Gleichgewicht neue Mittel zu verschaffen, seine Macht durch Erwerbungen zu vergrößern (Bubl. 4, 188). 3m Test. pol. 1752: Pour devenir roi de Lombardie il embrassera tantôt le parti de France, tantôt celui d'Autriche pourvu qu'il gagne . . . (Rgl. Hausarchiv.)

<sup>1)</sup> Eavres 8, 293. Ebendort S 209 wird an seinem Beispiel die Schädzlichkeit von Festungen in einem Kleinstaate nachgewiesen (Turin éprouva même comme un flux et reflux de domination tantôt française et tantôt impériale).

<sup>2) 1747</sup> in ben Mém. p. servir (Œuvres 1, 160).

seinem Bater gegenüber in einer so schwierigen Lage befindet, in welcher es die Natur, das Interesse und den Ruhm zu bekämpfen gilt."

Hat ihn doch auch, kurze Zeit hernach, ein bei weitem geringfügigerer, eigentlich mehr peinlicher als tragischer Gegensat zwischen dem König von England und dem Brinzen von Wales auf's ernsteste beschäftigt. In feierlichen, selbst verfaßten Allexanbrinern verurtheilt er das Vorgehen des letteren 1). Ein anderes Mal nennt er es ein Schauspiel ber Schande; er läßt einfließen, in England könne der Zorn eines Königs von keinen schlimmen Folgen für den Sohn sein; er leitet damit auf sein eigenes Schicksal über und freut sich ber Einigkeit in seiner Familie, freut sich, daß er dem eigenen Chrgeiz rechtzeitige Schranken gesett, seine Leidenschaften in ihrer Geburt zu ersticken gewußt habe. Er will sich diesen Betrachtungen nicht hingeben, sie wurden ihn zu weit führen?); aber wir werden nicht fehlgehen, wenn wir auch in jenen Reflexionen über den König von Sardinien einen subjektiven Grundton mitklingen hören, eine sympathische Stimmung mit dem Schicksal dieses Königs wahrnehmen 3).

<sup>1)</sup> Bgl. Dunder, Abhandl. S 33, Schreiben an Grumbtow 1737 März 16: Un fils s'armera-t-il contre un coupable père?

Il détourne les yeux, le plaint et le révère.

Les droits de souverains sont ils moins précieux?

Nous sommes leurs enfans, — leurs juges sont les dieux!

Grumbkow antwortet darauf, mit offenbarer Anspielung an des Kronsprinzen eigenes Geschick (ungedruckt; Geh. St. A. F. 16):

Paraphrase de(s) beaux vers de V. A. R. dans le goût d'un Anglais porté pour le prince.

Un fils gémit sous les loix d'un avare père,

Le public détourne les yeux, le plaint et le révère.

Le droit du souverain lui est précieux,

Mais un roi en générosité doit ressembler aux dieux!

<sup>2)</sup> a. a. O. S. 35. 36. Im Test. pol. 1752: Les rois de Sard. ont été de père en fils de grands hommes. — Ebendort an andercr Stelle: La reine d'Hongrie et le roi de Sard. sind die einzigen, dont les génies ont triomphées de leur mauvaise éducation. (Ral. Hausarchie.)

<sup>3)</sup> Daß er densciben einmal, statt Karl Emanuel, Biktor Amadeus nennt (Hist. de mon temps 1746 [Publ. 4, 188] und danach 1775 [Œuvres 2, 30]),

Und an eben diesen König muß er denken, da er voll Mißstrauens noch immer schwankt, das Bündnis mit Frankreich zur Bollendung zu bringen. "Wein Freund", so spricht er zu dem französischen Gesandten Balory, "ich habe immer den König von Sardinien im Auge, dem man Mailand versprochen und welcher es dennoch nicht bekommen hat: wenn man Euch mit einem guten Bissen den Mund stopste, so würdet Ihr mich zwingen, mit dem zufrieden zu sein, was Euch beliebt." ) So nahe berührten sich also schon die Schicksale beider Staaten, daß ihm daszenige des fremden zum lehrreichen Beispiel für das eigene Versahren werden konnte.

Die beiderseitigen Interessen nun in einem gemeinsamen Bündnis zu vereinigen ist in jenen Tagen zweimal versucht worden 2), doch schritt die Unterhandlung nicht über die allersersten Anfänge hinaus. Weiter gedieh ein erneuter Versuch im Jahre 1749, welcher von Sardinien ausging; was dessen Gessandter im Haag, Graf v. Chavannes, zur Motivirung eines Desensivbündnisses mit Preußen vorbrachte, beide Könige seien in demselben Verhältnis zur Königin von Ungarn in Vetress der Abtretungen, die sie ihnen hätte machen müssen und die sie ihnen bei der ersten besten Gelegenheit wieder abzujagen wünschte 3), sand Friedrich's ganzen Beisall; er ergriff die Angelegenheit mit

wird niemand als einen Mangel von Interesse bei Friedrich ansühren; die gleiche Wiederkehr derselben Fürstennamen in der savozischen Dynastic magden König wegen des Irrthums entschuldigen. Jedensalls nennt er ihn, wo er seiner noch einmal mit Namen erwähnt (Hist. de mon temps 1746 [Publ. 4, 295] und danach 1775 [Euvres 3, 18]), richtig: Karl Emanuel.

<sup>1)</sup> Die Worte (Balory 1741 Mai 16 bei Kanke, S. W. 28, 588) beziehen sich auf den polnischen Successionskrieg. Über das Versahren der Franzosen gegen ihre Bundesgenossen beim Friedensschluß war Friedrich äußerst entrüstet. Er nennt ihn cette indigne paix (Duncker, Abh. S. 33); l'article de la paix m'avait trop frappé pour garder le silence sur les indignités du cardinal. Bgl. Œuvres 1, 168; Publ. 4, 207.

<sup>2) 1744 (</sup>Pol. Rorr. 3, 282. 323), 1746 (a. a. D. 5, 88).

<sup>3)</sup> Pol. Korr. 6, 471. Dieselbe Auffassung im Test. pol. 1752 (Kgl. Hauß- archiv).

großer Wärme<sup>1</sup>). Aber auch jetzt zogen sich schließlich beibe Fürsten zurück; wie sie es motivirten, bezeichnet noch einmal recht anschaulich ihre Stellung im europäischen Konflikt und die Gebundenheit ihrer Position. Der König von Sardinien "hat zu große Rücksichten auf den Wiener Hof zu nehmen, er wagt nicht denselben durch ein Bündnis mit Preußen vor den Kopf zu stoßen"<sup>2</sup>). Friedrich bricht ab, weil er merkt, daß diese Unterhandlung "nicht allzusehr nach dem Geschmacke Frankreichs sei"<sup>3</sup>).

Immerhin, nach allen diesen Beobachtungen, all biesen Stimmungen und Annäherungen bes Königs erkennen wir nunmehr deutlich die Sphäre, welcher dieser Vergleich entstammt, wir verstehen, warum er gerade im Kreise jener Jahre dem königlichen Autor selbst bei flüchtigster Lekture zu rascher Anwendung präsent lag. Wohl möglich aber ist, daß auch eine Reminiscenz aus der Kronprinzenzeit bei der Entstehung der uns beschäftigenden Note mit wirksam war. König Friedrich hat bie fleinsten Ginbrucke jener Zeit in treuester Erinnerung festgehalten: gerade damals — bei der Abfassung der Brandenburgischen Denkwürdigkeiten — war er beschäftigt, sich manches von dem, mas er gesehen und gehört, wieder zu vergegen-In diesen seinen Lehrjahren ist es ber leitenbe märtigeni4). Staatsmann Breukens, der Keldmarschall v. Grumbkow, gewesen, ber ihn in bas Verständnis der politischen Vorgange seiner Zeit einführte. Wir gedachten des Briefwechsels bereits, welcher darüber entstanden ist und aus dem Duncker einzelne werthvolle Mit-

<sup>1)</sup> Pol. Korr. 6, 447, 1749 März 20: "daß solches eine Sache wäre, welche er, der v. Ammon, gar nicht fallen lassen sollte, vielmehr sollte er gebachtem Minister darauf wiederum insinuiren, daß des Königs Majestät die Idee, so er gehabt, sehr gut gesunden habe". Bgl. auch ebenda S. 460, März 27: "weilen nun Höchstdieselbe solche Allianz vor Sich sehr convenable fänden, so wären Sic sehr portiret, in selbige zu entriren".

<sup>2)</sup> Pol. Korr. 6, 526.

<sup>3)</sup> ebb. S. 527.

<sup>4)</sup> Bgl. Miscell. z. Geschichte Friedrich's d. Gr. S. 246 Anm. 3, S. 247 Anm. 1 (z. B. begegnet ein Ausspruch Karl's VI. über sein Unglück in Ungarn sast übereinstimmend in einem Schreiben an Wilhelm von Oranicn, bei Nanke, S. B. 24, 205, 1738 Ott. 17, und in den Memoiren Œuvres 1, 171).

theilungen gemacht hat 1). Dem lebhaft erregten Kronprinzen gegenüber spielt ber alte Staatsmann gern ein wenig ben Mentor: er schreibt ihm einmal, er werde demselben seine Memoiren zum Selbstunterricht hinterlassen. — Vor allem aber auf das Schreiben, in dem sich Friedrich mit dem ganzen Feuer seines Jugendmuthes über die Deklaration ausspricht, welche preukischerseits auf die identische Note der vier Grokmächte ertheilt worden und welche er ihrer Halbheit wegen bitter verurtheilt2), antwortet Grumbkow im lehrhaften Ton: er geht auf Friedrich's Voraussezung ein, Grumbkow werde seiner, des Brinzen, Kühnheit die klug berechnende Borficht gegenüberstellen. "Der König, Ihr Großvater", schreibt er ihm, "hat durch kluge Vorsicht Gelbern gewonnen und Karl XII. Bremen durch seine Rühnheit verloren." Und dann fährt er fort: "Außerdem bin ich überzeugt, daß ein König von Breugen ebenso wie ein König von Sardinien immerdar die Ruchshaut nöthiger haben wird als das Löwenfell. " 3)

Also auch hier schon diese Zusammenstellung der beiden Könige und auch hier diese Zusammenstellung wegen der Verwandtschaft einer auf kluge diplomatische Negociation gegründeten Politik! Beachten wir dabei noch, daß uns der bildliche Ausdruck der Schlußbemerkung alsbald auch bei Friedrich noch ganz im Zussammenhang jener durch die Montesquieu-Stelle geweckten Erswägungen begegnen wird.

Aber selbständig gefunden oder durch fremde Unterweisung gewonnen, gleichviel — so sehr ist ihm diese Analogie zu eigen geworden, daß auch da, wo ohne die bewußte Tendenz einer Nebeneinanderstellung der König die Machtmittel und die Lage

<sup>1)</sup> Bgl. Abhandlungen aus der Zeit Friedrich's des Großen und Friedrich Wilhelm's III. S. 3 ff. Der Briefwechsel befindet sich im Geh. Staatsarchive (sub signo F. 16).

<sup>2)</sup> Dunder, Abhandl. S. 41. 52.

<sup>\*) (</sup>Ungebrudt.) Le roi, votre grand-père, a par prudence acquis la Gueldre etc. et Charles douze a perdu par sa hardiesse Bremen etc. De plus je suis persuadé qu'un roi de Prusse de même qu'un roi de Sardaigne aura toujours plus de besoin de la peau de renard que de celle de lion.

beider Staaten charakterisirt, ihm unwillfürlich für beide ganzähnliche Ausdrücke in die Feder kommen 1). Und wie wir dies als eine Probe für die Richtigkeit jener Gleichung ansehen können, so ist es gewissermaßen nur eine Gegenrechnung — ein Bild in einem Gegenspiegel —, wenn er später dem Fürsten Kaunit die Worte in den Mund legt, der König von Preußen und der von Sardinien hielten die österreichische und französische Wacht in Vormundschaft. Ihre Politik sei nur darauf gerichtet, Zwietracht zwischen jenen Hauptmachten zu säen, um sich auf diese Weise die Mittel zu ihren Vergrößerungen zu beschaffen. Einzig und allein für sie, läßt er ihn sagen, bereiten sich Frankreich und Österreich den Krieg<sup>2</sup>). —

Es ist nur wenige Seiten nach der eben betrachteten Stelle und noch völlig im Zusammenhang jener Schilderung des macesdonischen Königthums, daß Montesquieu zu dem Bündnis Philipp's mit den Kömern im Kriege gegen Antiochus von Syrien die bittere Bemerkung macht, er habe seinen Bundesgenossen mit seiner ganzen Wacht derart gedient, daß er das Werkzeug ihrer Siege geworden sei, und ohne den Muth, sein Joch abzuschütteln, habe er nur daran gedacht, sich dasselbe zu erleichtern. — Und Friedrich fügt verallgemeinernd hinzus): "Das gewöhnliche Ding bei beschränkten und furchtsamen Gemüthern." Noch konnte die Tinte nicht in der Feder getrocknet sein, mit welcher er jenen kurzen, aber

<sup>1)</sup> Hist. de mon temps 1746 (Bubl. 4, 204. 205 u. 188): La maison de Brandebourg quitte le banc des électeurs pour se placer sur le trône à côté des rois. Les Suédois et les Autrichiens subjuguèrent ses états pendant la guerre de trente ans et depuis 1730 ses voisins appréhendaient d'être subjugués par elle. Ses arrangements s'étaient perfectionnés, ses acquisitions s'accumulaient, ses progrès sont promptes, et sa fortune égale et invariable. — Les princes de Savoie ne s'étaient pas non plus endormis sur leur agrandissement: la royauté venait d'entrer dans leur maison, ils étaient comme un cancer qui ronge autour de lui comme il peut, dont les progrès sont insensibles mais continuels. — Les nations voisines appréhendaient son joug u. s. w. (S. 188). Unité im Test. pol. 1752: Le roi de Sard. est un cancer qui ronge le Milanais. (Agl. Sauße archib.)

<sup>2)</sup> Œuvres 4, 16.

<sup>3)</sup> Note 8.

inhaltsschweren Sat von der Verwandtschaft der preußischen und sardinischen Königreiche und des macedonischen schrieb; noch konnte er nicht vergessen haben, daß er selbst die Franzosen von 1735 mit den Römern jener Macedonier- und Sprierkriege verglichen 1), daß er im Schlesischen Kriege in der Bolitik der Franzosen jenes alte römische System ber gleichen und baber gleicher Abhängigkeit verfallenden "Reguli" erkannte: mußte er nicht bei der Schilderung des macedonischen Bundesverhältnisses zu ben Römern seiner eigenen Stellung an Seiten der französischen Hören wir, wie er diese Stellung da Alliirten gedenken! charakterisirt, wo er sie verlassen muß. — "Dieser Plan bes Rarbinals", schreibt er2), — er meint eben jene Politik der Franzosen. Deutschland in vier gleiche Kleinstaaten umzuwandeln — "wäre mit der Größe meines Hauses unverträglich gewesen: es hätte geheißen das Joch Ofterreichs brechen, um dasjenige Frankreichs fertig zu machen. Welch unverzeihlicher Fehler in politischer Beziehung für einen Fürsten, sich so seine eigenen Ketten zu schmieden. . . . Ja, ich gehe noch weiter und enthülle Euch ben geheimsten Inhalt meiner Gebanken: wenn ich die Operationen Frankreichs zu lebhaft unterstützt hätte, so würde ihr Glück mich an ihren Triumphwagen gekettet und weit über meine Ziele mit= geriffen haben. . . . Dies ber Grund für meine Ginwilligung zum Waffenstillstand (von Kleinschnellenborf). " — Ist es nicht, als ob seine Erwägungen sich ber Schilderung des Philippus bei Montesquieu entgegenstellen sollten, "ber von den Römern mitgeriffen, wie von einem Giegbach, bas Werkzeug ihrer Siege murbe" 3)?

Mehr bemnach als eine lehrhafte Abstraktion, ein persönlicher Stolz über den Gegensatz seines Benehmens liegt in jenen Worten

<sup>1)</sup> Considérations (Œuvres 8, 22); Dunder S. 42; Hist. de mon temps (Bubl. 4, 207).

<sup>2)</sup> Hist. de mon temps 1746 (Bubl. 4, 240).

<sup>\*)</sup> In der Redaktion von 1775 (Œuvres 2, 94) heißt es an der entsprechenden Stelle noch ähnlicher: si le roi s'était rendu l'instrument servile de la politique française, il aurait forgé le joug qu'il se serait lui-même imposé.

der Note: es ist der Ausruf eines starken und brennenden Ehrsgeizes, der ihn mit Hochmuth auf die schwachen und fürchtenden Gemüther herabschauen läßt; ganz so, wie er sein Selbstgefühl stolz dem bigotten Prätendenten gegenüberstellt. "Ein Frömmler wird nur Thaten der Frömmelei verrichten, aber ein Ehrenmann wird immer dem Ruhme folgen.") Ganz so, wie er stillschweigend zwischen sich und jenen Fürsten einen Unterschied macht, welche zufrieden sind, wenn sie mit einer einzelnen blendenden That (coup d'éclat) ihren Ruf begründet haben, und bei denen, wie Montesquieu es ausdrückt, "auf die Periode des Ehrgeizes andere Leidenschaften, ja der Wüßiggang solgen").

Hat dieser Fürst eine solche Stimmung trotigen Selbstgefühles und unbedingter Liebe zum Ruhm in allen Perioden seines Dasseins festgehalten? Diese Frage aufzuwerfen bieten unsere Noten an zwei Stellen einen Anlaß.

Montesquieu spricht gelegentlich einer Charafteristif des Belifar den allgemeinen Sat aus: "Große Tugenden verbergen ober verlieren sich gewöhnlich in der Anechtschaft; aber", fährt er fort, "das tyrannische Regiment vermochte doch nicht die Größe dieser Seele und die Überlegenheit dieses Beistes zu unterbrücken." Dazu schreibt Friedrich — und ein Notabene führt seinen Gedanken ein: "Es ist sehr schwer, die Sehnsucht nach dem Ruhme mit dem Joche der Knechtschaft zu vereinen und an Erhebung zu benten, wenn man unterdrückt ist"3). Ich permag in diesen Worten nur ein perfönliches Bekenntnis zu erblicken — und das Notabene bestätigt, wenn man so sagen darf, die "Intimität", das Konfessionsartige dieses Gedankens. Ich meine, wir haben hier einen erschütternden Ausruf über die schweren Jahre seines jugendlichen Unglückes vor uns. Und es fehlt nicht an einem Zeugnisse, wie nahe die Berzweiflung Friedrich's in jenen Tagen dem Bergichte auf Glück und Ruhm. auf jebes Erhoffen einer freieren, glanzenberen Rufunft tam. "Mein ganzes Leben hindurch", schreibt er von Ruftrin aus am 19. Februar 1732 an Grumbkow 4), "mein ganzes Ichen

<sup>1)</sup> Note 49. 2) Note 2. 3) Note 42.

<sup>4)</sup> Œuvres 16, 41.

hindurch bin ich unglücklich gewesen, und ich glaube, es ist mein Schicksal, es zu bleiben. Man muß sich gedulden und die Zeit dahinnehmen, wie sie kommt. Vielleicht hätte mich ein plößliches Glück, folgend auf all die Kümmernisse, welche meine Beschäfztigung bilden, seitdem ich auf der Welt bin, zu stolz gemacht." Aber noch kennt er einen Ausweg — es handelt sich um das Eingehen des ihm verhaßten Shebundes —: ein Pistolenschuß, so sind seine Worte, genügt, um ihn von seinem Kummer und von seinem Leben zu befreien, und er hofft beim lieben Gott in Anbetracht seines elenden Lebens "Verzeihung dafür zu finden". Sewiß, in dieser gedrückten und gepeinigten Seele konnte sür "Hoffnungslust zu freudigen Entwürsen, Entschlüssen rascher That" nur wenig Raum gegeben sein.

Den Stürmen der Jugend folgten die sonnigen Tage von Rheinsberg; mit vollen Zügen genoß der Kronpring den idullischen Frieden eines den Musen geweihten Daseins. Zwar beginnt er, wie wir saben, den Aufgaben der Politik, den Angelegen= heiten seines Landes eine eifrige Aufmerksamkeit zuzuwenden. aber immer und immer begegnet uns in den Briefen jener Evoche. daß er seine lebhafteste Theilnahme für den Gang der europäischen Ereignisse mit Betrachtungen unterbricht, um wie vieles sein Rustand des Seelenfriedens, der ländlichen Zurückgezogenheit, der Weltweisheit, jenem stürmischen, leibenschaftlichen, ehrgeizigen Getriebe der Welt vorzuziehen sei. Er spricht wohl den Wunsch aus, sein Leben möge immer in dieser Ruhe dahinfließen. "Er hat sich", so charakterifirt Ranke sehr fein das Seelenleben bes Brinzen um jene Zeit, "in seine Lage gefunden, er benutt seine Zuruckgezogenheit und genießt sie selbst; aber babei kann er doch ein Gefühl von dem, was er ist, von seiner Be= stimmung nicht unterbrücken. Unter ber Decke ber engen Gegenwart regen sich die Geister einer großen Zufunft. Indem er seinem Gefühl einen momentanen Ausdruck gibt, erschrickt er fast. daß ihm eine Andeutung entschlüpft ist. "1) Wenn er so diese Gebanken immer wieder zurückscheucht, so ist es einerseits die

<sup>1)</sup> Ranke, S. W. 24, 183 mit Bezug auf das Schreiben an Wilhelm (IV.) von Oranien vom 7. Sept. 1737 (ebb. S. 201).

Besorgnis, Anstoß zu erregen. Hatte doch der König, sein Vater, noch immer nicht sein Diftrauen gegen ben Sohn völlig überwinden können. Immer wieder muß Grumbkow zu Gunsten des letteren ein Wort bei König Friedrich Wilhelm einlegen; einmal schickt ber Kronprinz die sämmtlichen ihm übersandten Briefe Grumbkom's in Betreff ber julich bergischen Succession seinem Korrespondenten zurück "in Besorgnis, man möchte solche Dinge in seinen Händen sehen"1). Andrerseits ift es eben die aus Resignation und Lebenslust zusammengesetzte, bewufte Lebensphilosophie des Prinzen. "Mein größtes Glud", schreibt er, "besteht in der Freiheit von der Last der Geschäfte. "2) "Man braucht die Größe nur einmal kennen zu lernen, um davon genug zu haben. Mein lieber Cicero sagt mir tausend gute Dinge über diesen Gegenstand. "3) Seine "theure Einsamkeit" erset ihm den Hof, die Regierung, den Ruhm 4). In immer andern Wendungen variirt er sein beatus ille Schon wird ihm Rheinsberg zum "Sanssouci". von neuem. "Glücklich", fährt er fort. "wer, frei von Ehrgeiz, seine Tage an einem Orte endigen kann, wo man nichts kennt als die Rube, wo man die Blumen des Lebens pflückt und wo man die kurze Zeit genießt, die wir in der Welt zubringen"5), und indem er sich zum

<sup>1) 1737</sup> Febr. 14 (Dunder a. a. O. S. 31).

<sup>2)</sup> Dunder a. a. D. S. 34. 3) ebb. S. 37.

<sup>4)</sup> ebenda: le repos de ma chère solitude me tient lieu de cour, de royaume et de gloire.

b) Ungebrudt, an Grumbfow 24. März 1737: Je pars pour retourner à Rheinsberg, c'est mon Sanssouci. Heureux qui exempt d'ambition peut terminer ses jours dans un endroit où l'on ne connaît que le repos, où l'on cueillit les fleurs de la vie et où l'on veut jouir de la brièveté du temps que nous passons dans le monde . . . vous êtes fait pour agir, et moi pour vivre. Auch einige frühere Stellen des ungedrudten Briefwechfels sind in dieser Sinsicht sehr charatteristisch. So schreibt er am 2. Ott. 1736: Si l'on pensait souvent à la brièveté de la vie, l'on ne renfermerait pas de si grands projets dans une aussi courte espace. L'on songerait dien plutôt à prositer réellement et raisonnablement des beaux jours que les Parques nous filent que de s'embarrasser l'esprit de mille choses u. s. w. Rappelez-vous, je vous prie la manière fine et sensée dont Cinéas sit apercevoir à Pyrrhus l'extravagance de ses projets. Cela montre que le véritable bonheur consiste dans un contentement intérieur, dans notre

Schluß an den Feldmarschall wendet: "Sie sind geschaffen, um zu handeln, — ich, um zu leben."

Aber wie schwer auch immer, er hat in den Tagen des dumpfen Unglückes und des väterlichen Mißtrauens und dann in den Zeiten eines mit der Nothwendigkeit der Reaktion erfolgenden heiteren Lebensgenusses und gegenüber den Lockungen philosophischer Träume sich den "désir de gloire" bewahrt, und der vom Schicksal zu jedem Unglück bestimmt zu sein glaubte, hat sich alsbald als das "glücklichste Schoßkind Fortunens" gefühlt"). Wenn er dann auch später den Selbstmord gelten läßt"), wie anders sind doch nun die Gründe, die er zur Rechtfertigung anführt, als da, wo er in ihm nur die Befreiung "von einem elenden Leben" suchte. Setzt knüpft er seine Betrachtungen an das Beispiel des Cato und Brutus an; keine Flucht mehr aus dem Elend der Welt,

sagesse à savoir poser des justes bornes à notre ambition. Am 11. Jan. 1737: Je compte de partir lundi pour mon St. Ildefonse et d'y trouver la paix, le contentement que j'y ai laissé.

Heureux, qui dans le sein de la philosophie Peut jouir en repos d'une paisible vie, Et loin des bruits tumultueux, Méprisant les grandeurs, que le ciel lui dénie, Sait dans son créateur concentrer tous ses vœux; La fière ambition de son âme bannie Il peut s'abandonner à son libre génie.

<sup>1)</sup> Pol. Korr. 1, 167.

<sup>\*)</sup> Note 21. In dieser Selbstmordbemertung des Königs scheint ein, freisich noch nicht zur Genüge aufgeklärter, Anhaltspunkt dafür zu liegen, welche Edition der Schrift Montesquieu's Friedrich etwa vor sich hatte Der Sat nämlich des Textes, an den sie anknüpft, ist nicht in allen Ausgaden der Considérations enthalten. Nach Charvet stände derselbe — er enthält eine Art von Rechtsertigung des Selbstmordes — nur in der Originalausgade von 1734, dann wäre er sortgelassen worden (Charvet XX). Nach Bian's Auseinandersetungen (vie de Montesquieu p. 377. 378) verhält es sich vielmehr so, daß die ersten holländischen Nachdrucke schon jenen Sat haben, der in der als Original ermittelten Ausgade (Amsterdam, Desbordes 1734) durch einen Karton ersetz ist. Genauere bibliographische Notizen gibt denn auch Bian nicht, so daß man nicht sieht, ob der Sat auch noch in den späteren in Holland erschienenen Ausgaden vorhanden ist (vgl. auch Vian, Considérations IX).

sondern ein männlich erwogenes Opfer ist er ihm zur Rettung der Ehre nach antikem Vorbild. Aus einer jugendlichen Wertherschwermuth entwickelt sich bei ihm jene Philotassetimmung, die freilich erst im Siebenjährigen Kriege ihren höchsten Ausdruck geswinnt, doch auch schon in dem düsteren Heroismus der schweren Tage von 1745 enthalten ist: jene Stimmung, in welcher er lieber die eigene Person und die Existenz des Staates auf's Spiel setzen, als ein entehrtes und schmachvolles Leben fortschleppen wollte. "Welcher Kapitän", ruft er im wilden Heldenmuthe aus, "wäre so seige und legte nicht Feuer an die Pulverkammer seines vom Feinde eingeschlossenen Schiffes, um den Feind wenigstens so um seine Beute zu bringen?" 1)

Seltsam aber! Indem Montesquieu völlig die Anschauung bieses bis zum Außersten gehenden Heroismus theilt und dem feigen Friedensschluß des Antiochus mit den Römern — wir befinden uns noch immer in dem Busammenhang berselben Betrachtungen — mit dem Ehraefühl des Franzosen und dem Stolz bes Patrioten die heldenhafte Gesinnung Ludwig's XIV. gegenüberstellt, findet sich nun Friedrich — was wir doch nach den zulett gehörten Worten annehmen burften — feineswegs geneigt, eine folche Gesinnung nach Montesquieu's Vorgang als eine allgemeine Maxime gelten zu lassen 2): dies jener zweite Punkt, an den wir die Frage nach der unerschütterten Ruhmesbegierde bes Königs anzuknüpfen uns veranlaßt fühlen. Gewiß, wenn Friedrich jene Worte Montesquieu's, er kenne nichts so Großherziges wie die Entschließung eines Königs aus seinen Tagen. sich lieber unter den Trümmern des Thrones zu begraben, als Bedingungen anzunehmen, auf die ein König nicht hören darf; jene Schilberung: er war von zu stolzer Seele, um noch unter die Lage herabzusteigen, in die ihn sein Unglück versetzt hatte, und wußte wohl, daß der Muth eine Krone wieder befestigen kann. bie Schmach aber niemals, — wenn Friedrich diese Sate in den stürmischen Frühlingstagen von 1745 gelesen hätte: der Autor hätte der Zustimmung des königlichen Helden sicher sein können.

<sup>1)</sup> Bol. Korr. 4, 135.

<sup>2)</sup> Note 9.

Schrieb der doch in jenen Tagen Worte an seinen Podewils, die sich mit benen bes Schriftstellers theilweise ganz nahe berühren, der Gefinnung nach sich jedenfalls völlig beden. "Wenn alle meine Bulfsquellen", heißt es in jenem erschütternben Schreiben vom 27. April 17451), "alle meine Unterhandlungen, in einem Worte alle Konjunkturen gegen mich ausfallen, so will ich lieber mit Ehren untergeben, als für mein ganzes Leben Ruhmes und Rufes verlustig sein. Ich habe mir eine Ehrensache daraus gemacht, mehr als irgend ein anderer zur Aufnahme meines Hauses beigetragen zu haben, - ich habe unter ben gefrönten Sauptern Europas eine herporragende Rolle gespielt. Das sind ebenso= viel verfönliche Verpflichtungen, die ich eingegangen bin, und ich bin vollkommen entschlossen, sie auf Rosten meines Glückes und meines Lebens aufrecht zu halten. Ich will meine Macht", fährt er fort, "aufrecht erhalten, oder ich will, daß alles zu Grunde gehe, und selbst der Name Preußen mit mir begraben sei." --Aber wenn er jett zu den begeisterten Worten Montesquieu's tühl und abfällig bemertt: "Diese Gesinnung ift gut für einen großen Fürsten, ber sich zugleich seinen Feinden widerseten tann, aber ein an Kraft und Macht untergeordneter Kürst muß der Zeit und den Konjunkturen Rechnung tragen (donner quelque chose au temps et aux conjonctures)"2), so entspricht dies seinerseits völlig jener Epoche, die wir als Abfaffungszeit ber Noten angenommen haben. — Andere Beiten, andere Politik. "Bald", schreibt Friedrich, "gilt es, die Entscheidung auf die Degenspite zu stellen, bald zu temporisiren. "3) Damals eben, in jenen Jahren nach dem Dresdener Frieden, als der Konig es für seine Aufgabe hielt, die andern Mächte an den gewonnenen Machtzuwachs Breugens zu gewöhnen, bei der fortwährend thätigen Keindseligkeit der Nachbarhöfe und dem geschwächten Zustand seiner tief

<sup>1)</sup> Eigenhändig (Pol. Korr. 4, 134).

<sup>\*)</sup> Beide Editionen haben conjectures, offenbar unsinnig. Die Richtigsteit der Verbefferung braucht wohl nicht besonders bewiesen zu werden: die nachfolgenden Parallelstellen ähnlichen Inhalts bestätigen sie zur Genüge. Über die Konsequenzen dieser den beiden Ausgaben gemeinsamen falschen Lesart siehe unten S. 263.

<sup>3) 1748</sup> Sept. 24 (Bol. Korr. 6, 242).

erschöpften Provinzen, hatte Friedrich die Erhaltung des Friedens. soweit es eben mit der Würde seines Staates verträglich sei, zum System seiner Politik gemacht1). Im Proverbe, im historischen Bergleich, im Citat spricht er die Stimmung friedlichen Zuwartens aus. "Was die Zukunft betrifft", schreibt er an Podewils, "nun ,chi a tempo a vita"."2) Früher sei er für die kühnen Unternehmungen (pointes) gewesen, bemerkt er dem Marschall von Sachsen; jett zieht er den Fabius dem Hannibal vor8). Beinrich's IV. Wort: ber Krieg ist ein Ding, das einen langen Schwanz nach sich zieht, wird in einem Restript an ben jüngeren Bodewils in Wien angeführt4). Immer und immer wieder ermahnt er die Schwester Ulrife, die Kronprinzessin des ihm verbündeten Schweden, alles zu vermeiden, was die Dinge zu einer voreiligen Entscheidung führen könne. Jett sei mehr Rlugheit als Lebhaftigkeit von nöthen, schreibt er ihr<sup>5</sup>). Rath, die Segel einzuziehen 6), einen günstigen Wind abzuwarten, ben Konjunkturen nachzugeben 7), begegnet allerorten. Und als bann tropbem im März 1749 ber Ausbruch bes Krieges unvermeidlich erscheint, wie resignirt ist jett die Stimmung des Königs im Verhältnis zu der wilden Entschlossenheit, die ihn vor der Entscheidung im zweiten Schlesischen Kriege erfüllte. Er tröstet sich und die Schwester von Schweben: sie seien weniastens unschuldig an der Erhebung der Waffen, sie würden sich nach besten Kräften vertheibigen; er findet für nöthig, ihr und sich zuzurufen, man dürfe nicht verzweiseln8). Und an seine philo-

<sup>1)</sup> Mon système pacifique (Pol. Korr. 5, 127, 1746 Juni 13), und Mon système présent est de prolonger la paix (Testament 1752, bei Drohsen, Pr. Pol. 5, 3, 44 A.).

<sup>2) 1746</sup> Ruli 9 (Bol. Rorr. 5, 127).

<sup>\*) 1746</sup> Ott. 3 (Pol. Rorr. 5. 201; Œuvres 17, 307).

<sup>4) 1749</sup> April 12 (Pol. Korr. 6, 492).

<sup>5) 1748</sup> Aug. 28 (Pol. Korr. 6, 218).

<sup>6)</sup> la prudence demande que nous ramenions les voiles (6, 218); caler les voiles (6, 233; val. auch an Bodewils 5, 114).

<sup>7)</sup> que nous attendions tout des bénéfices des conjonctures (6, 218); plier ses desseins aux conjonctures (6, 242).

<sup>\*) 1749</sup> März 10 (Bol. Korr. 6, 425).

sophischen Jugendträume klingt es wieder an, wenn er der Schwester von Baireuth schreidt: "Wie wahnsinnig ist man, den Krieg dem Frieden vorzuziehen und der Unruhe vor der Stille den Borzug zu geben." Er beneidet ihr kleines Markgrafenthum, welches nach der Art "der halcyonischen Nester" von den Stürmen versichont bleidt"). Kann er sich mit Schweden gemeinsam vertheidigen, so wird er sehr zusrieden sein; aber er faßt auch die schlimmste Eventualität in's Auge. Indem er sich nicht in der Weise jenes früheren heldenhaften Entschlusses, alles an's Spiel zu setzen, entscheidet — es sei zweisellos vernünstiger, meint er einmal in jenen Tagen, so viel wie möglich zu retten, als das Ganze zu riskiren"), — indem er äußert, im Falle des Unglücks werde er den Verhältnissen (conjonctures) nachgeben und seinen Entschluß den Ereignissen gemäß fassen müssen"), so erinnert dies doch völlig an jene Anmerkung, von der unsere Vetrachtung ausgegangen ist.

Es ist nach dem Dresdener so gut wie nach dem Breslauer Frieden gewesen, daß die einseitige Pacifisation Friedrich's einer heftigen Beurtheilung unterzogen wurde 4). Ganz gleichgültig ist der König dieser Beurtheilung gegenüber doch nicht geblieben. Chambrier erhielt den Austrag, sich über das Verhalten seines Herren dem Publitum gegenüber "in vaguen Expressionen auszuslassen"). Ungleich wichtiger ist, daß offenbar vor sich selber Friedrich das Bedürfnis einer Rechtsertigung empfand. Indem er anerkennt, es sei ein großer politischer Fehler, sich auf einen versöhnten Feind zu verlassen"), muß er sich doch mitunter gefragt haben, ob nicht ein thätiges Vorgehen im Bunde mit Frankreich die Kaiserin verhindert haben würde, jene Verbindung mit den Hösen von Petersburg und Oresden anzuspinnen und bis zu einem so gefahrdrohenden Grade auszubilden. Was er im Frühseinen so

<sup>1) 1749</sup> März 11 (Pol. Korr. 6, 431). Bgl. auch schon 1747 Oft. 7 (Pol. Korr 5, 496).

<sup>2) 1749</sup> April 26 (Pol. Korr. 6, 515).

<sup>8) 1749</sup> März 25 (Pol. Korr. 6, 457).

<sup>4)</sup> Eichel an Podewils 1746 Jan. 24 (Pol. Korr. 5, 9).

<sup>5)</sup> Bol. Korr. a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Hist. de mon temps 1746 (Publ. 4, 279).

ling 1746 zur Erflärung seines Verhaltens beim Breslauer Frieden schrieb, wird eben barum so lebhafte Kärbung tragen, weil es auch der Stimmung über den vor furzem abgeschlossenen Dresdener Frieden entspricht. Er stellt 1) den angeführten Sat von der Gefährlichkeit eines versöhnten Keindes an die Spite: er führt die "bitteren Rritifen an, die er über sein Berhalten zu hören bekommen", Kritiken, die sich in der Alternative zusammenfaßten, daß er sich entweder nicht an die Spige der antiösterreichischen Liga hätte stellen, ober nicht hätte gestatten sollen, daß bas Haus Österreich wieder die Oberhand gewänne. Diesen Be= merkungen gegenüber macht er ben Ginwand, daß es für eine schwache Macht einer der größten Fehler sei, auf die Länge gegen einen mit Hulfsmitteln reichlich versehenen Jeind zu kämpfen. Er schildert die Erschöpfung seiner alten Provinzen, die Nothwendigkeit, die neugewonnene hinreichend durch Festungen zu schützen, und fügt auf ber andern Seite hinzu, welchen Nuten ihm dieses "Sich nach den Ereignissen strecken"?) für die Erhaltung des Gleichgewichts zwischen den Kämpfenden gebracht, daß es ihm die Möglichkeit gewahrt habe, zur gegebenen Zeit sein Gewicht in die europäische Wagschale zu werfen. — Auf ben ersten Blick hin zeigen diese Betrachtungen die nächste Berwandtschaft mit den Erörterungen jener Note. Hier wie bort wird ein bis zum Außersten vorgehendes konsequentes Durchführen friegerischer Politik für eine schwache Macht als Fehler bezeichnet, hier wie dort ein "se régler sur les événements" ober ein "donner aux conjonctures" für eine solche Macht als Nothwendigkeit bezeichnet. Denken wir nun daran, daß auch in jener Montesquieu Stelle, an welche die Anmerkung anknüpft, eine Art von Vorwurf gegen die Könige von Macedonien und Sprien eingeschlossen liegt, die es an einer gemeinsamen und energischen Aftion gegen die Römer hätten fehlen laffen, und daß Friedrich den Nachfolgern Alexander's selbst einmal denselben Vorwurf in sehr heftiger Beise gemacht hat 3), so gewinnt jene

<sup>1)</sup> Hist. de mon temps (a. a. D.).

<sup>2)</sup> me réglant sur les événements.

<sup>3)</sup> Im Antimachiavel (Œuvres 8, 294).

Anmerkung des Königs in diesem Zusammenhang einen entschieden apologetischen Charakter. Wir werden in ihr eine Art von Rechtsfertigung vor sich selber sehen dürsen, wie eine solche eben auch in der besprochenen Stelle der Histoire de mon temps und in den Bemerkungen über den Kleinschnellendorfer Vertrag — die sich geradezu als justification geben den enthalten ist.

Mit all diesen Tendenzen aber, wie sie auf eine mit Bestechnung zuwartende Stellung zwischen den ringenden Mächten gerichtet sind, befinden wir uns noch völlig in dem Kreise von Stimmungen und Anschauungen, welche zu dem sardinischspreußischen Bergleich des Königs den Anlaß gegeben haben. Kein Wunder demnach, daß auch hier jene Unterscheidung zwischen Großs und Kleinstaaten wiederkehrt, die von Friedrich überhaupt als allgemeine Grundlage jeder politischen Betrachtung gefordert<sup>2</sup>), insbesondere bei jenem Bergleiche von großer Bedeutung war <sup>3</sup>).

Indem diese Politik mit einem gleichsam technisch gewordenen Ausdruck als prudence bezeichnet ) und der vivacité entgegensgesett wird, erinnern wir uns jenes Briefwechsels zwischen dem Kronprinzen Friedrich und dem Feldmarschall Grumbkow, der über den Unterschied der prudence und hardiesse in der politischen Berhandlung Betrachtungen anstellte ), und wenn dort im Gegensatzum Prinzen der alte General für die preußischen wie für die sardinischen Fürsten die Nothwendigkeit einer klugen Berechnung entwickelte und meinte, für beide werde die Fuchsshaut immer nöthiger als die Löwenhaut sein, so erscheint für den jetzigen Woment wenigstens der König derselben Weinung: in einem Schreiben an Podewils, das die Situation packend kennzeichnet und direkt neben die etwa gleichzeitig geschriebenen

<sup>1)</sup> Hist. de mon temps (Bubl. 4, 239. 240): Je dois ajouter pour ma plus grande justification.

<sup>2)</sup> Antimachiavel (Œuvres 8, 236): c'est une règle indispensable à tout politique de ne jamais confondre les petits États avec les grands.

<sup>3)</sup> S. oben S. 228.

<sup>4)</sup> Hist, de mon temps 1746 (Bubl. 4, 279): cette conduite qui dans le fond était prudente (Bol. Korr. 6, 209. 218).

<sup>5)</sup> S. oben S. 239.

Bemerkungen über den Breslauer Frieden gestellt werden kann 1), entwickelt er die Gründe, die ihn veranlassen, "die Segel zu streichen und die Fuchshaut umzuziehen, nachdem er so lange die des Löwen getragen".

An eine Herabminderung seines Selbstgefühls wird indessen trotz jener Außerungen der Vorsicht und den vereinzelten, von der Gefahr des Momentes erpreßten Klagen bei der veränderten Politik des Königs niemand glauben. Im Gegentheil hat er jetzt, wie seine Korrespondenz lehrt, die politische Unterhandlung mit demselben Gesühl von Selbständigkeit und Überlegenheit gestührt wie nur jemals das Schwert. Wit einem gewissen Stolzspricht er von dem "Krieg der Intriguen", den er der Kaiserin bereitet"): seit kurzem wissen wir durch Drohsen's Untersuchung daß er selbst die Geschichte jener diplomatischen Verhandlungen hat schreiben wollen"). Erst im Verlauf der Zeit, nach der energischen Aktion des Siebenjährigen Krieges, hat er dann außsgesprochen, daß das Spiel der Intriguen kein Vorwurf für die Geschichtschreibung sei").

6.

Noch einmal die Abfassungszeit. Berhältnis der Considérations und des Antimachiavel Friedrich's zu Montesquieu's Considérations. Berhältnis der Noten zu beiden Schriften. Ansichten über Klerus und Intoleranz 1739 und 1748. Severus. Zwei Abfassungszeiten. Berhältnis der Noten zur Dissertation zur les lois. Schluß.

Wir sahen, wie genau die zulett besprochene Gruppe von Anmerkungen ben Jahren entsprach, die oben für die Abfassungs-

<sup>1)</sup> An Bodewils 1746 Juni 13 (Pol. Korr. 5, 114) Schon am 17. Oft. 1745 schreibt der König an Podewils: peut-être que nous aurons à l'avenir plus desoin de la peau de renard que de celle du lion (Pol. Korr. 4, 311). Allerliebst, wie er diese Bemerkung an die Bestellung zweier schwarzen russischen Fuchspelze knüpst! (Bgl. Pol. Korr. 4, 302.)

<sup>2)</sup> Hist. de mon temps 1746 (Bubl. 4, 305).

<sup>3)</sup> Zeitschr. f. preuß. Gesch. (1881) 18, 1 ff.

<sup>4)</sup> Œuvres 4, XIII.

zeit der Noten entwickelt wurden, wir fanden in den Schriften dieser Spoche eine Reihe von Anklängen an jene Noten wieder, wir hörten, wie warm sich damals der König über Montesquieu aussprach, — prüfen wir, ob wir damit alle chronologischen Anhaltspunkte erschöpft haben, die sich für die Frage nach der Entstehungszeit der Warginalien gewinnen lassen.

Man hat bisher als das früheste Zeugnis der Vertrautheit bes Königs mit Montesquieu's Schrift einen Brief angeführt 1), den er über die Ansicht dieses Schriftstellers von Cicero und Cato an die Marquise v. Châtelet schrieb2). Eine nähere Untersuchung lehrt, daß bereits die erste literarische Arbeit Friedrich's, bie Flugschrift über ben Zustand Europas, aus bem Ende bes Jahres 1737, die entschiedensten Spuren eines Einflusses jenes brei Jahr vorher erschienenen Montesquieu'schen Buches enthält. Schon der Titel "Confiderations" wird nicht zufällig gewählt sein; nicht zufällig ist es, daß sich hier eine allgemeine Betrachtung über biejenigen Gründe findet, welche zum Untergange der Staaten führen<sup>8</sup>). Was bann von der décadence de l'empire romain ausgesagt wird, ihre eigentliche Beriode sei ba eingetreten, wo es feine Ordnung mehr unter den Truppen gab, wo die Disziplin vernichtet wurde, wo man die für die Sicherheit des Staates unentbehrlichen Magnahmen vernachlässigte, stimmt völlig mit den Erörterungen überein, die Montesquieu im 18. Rapitel an die Überfüllung der Legionen mit Auxiliarvölkern, an den Verluft der solbatischen Strenge, an die Vernachlässigung der Lagerfortifikation knüpft: ausdrücklich sieht er hierin den Kern aller jener die Römerherrschaft zerstörenden Ursachen4). An ihnen entwickelt er mit dem ganzen strengen Pragmatismus seiner historischen Auffassung die Rausalität in der römischen Geschichte, und wie er somit die vulgaren Ansichten vom Glück ber Römer, vom Bufall in der Geschichte zurüchweist, so tritt uns auch in Friedrich's Schrift dieselbe Ansicht mit großer Energie entgegen. Sein Politiker

<sup>1)</sup> Breuß in Œuvres 9, X.

<sup>2) 1739</sup> März (Œuvres 17, 24).

<sup>\*)</sup> Œuvres 8, 6.

<sup>4)</sup> **Bgl.** éd. Charvet p. 212, 213, 215,

soll die Dinge beurtheilen wie der Mechaniker ein Uhrwerk, nicht von auken, sondern nach tiefem Einblick in die bewegenden Kräfte und Triebräder: er soll nichts dem Zufall auf Rechnung seken: burch die Verkettung der Ursachen wird sein Scharffinn bis in die fernsten Jahrhunderte schauen können 1). Und so will auch er nicht gelten lassen, daß Frankreich in seiner Bolitik vom Glude begünstigt sei. "Täuschen wir uns barüber nicht, Glud und Zufall sind Worte, die nichts Reales bedeuten. Das wirkliche Glud Frankreichs ist ber Scharffinn und die Voraussicht seiner Minister, es beruht in den Makregeln, welche dieselben nehmen. "2) — Wir haben schon oben betont, wie sehr sich Friedrich's Vorliebe für die Analogie mit bem Geiste berührt, welcher in Montes= quieu's Buch waltet: sollte nicht diese Vorliebe hier unter dem Einflusse jenes Geistes angeregt und entwickelt sein? Wenigstens wird es nicht bedeutungslos fein, daß bei beiden eine analogi= sirende Betrachtung in derselben Weise eingeführt wird. Zu der Bertreibung der Könige führt Montesquieu ein Beispiel aus der modernen Geschichte an: "Da die Menschen zu allen Zeiten dieselben Leidenschaften gehabt haben", fährt er fort, "so sind die Unlässe, welche die großen Veränderungen hervorrusen, verschieden, die Ursachen aber" — und wir dürfen seinem Pragmatismus gemäß hinzusepen die Wirkungen — "immer dieselben. Wie Heinrich VII. bie Macht der Kommunen vermehrte, um die Großen zu demüthigen. so hatte vor ihm Servius Tullius die Rechte des Volkes erweitert. um ben Senat zu erniedrigen; aber bas Bolk, alsbald breifter geworden, stürzte die eine wie die andere Monarchie<sup>8</sup>)." ebenjo, und zum Theil wörtlich übereinstimmend, argumentirt Friedrich. Er spricht von der Gleichheit gewisser Ericheinungen in der Geschichte. Den Grund davon findet er einfach: Der Geist des Menschen und die Leidenschaften, welche ihn beherrschen. sind stets dieselben; es ist daher nothwendig, daß immer dieselben Wirkungen baraus hervorgehen. Indem er das Streben nach unaufhörlicher Bergrößerung als bas Kundamentalprinzip ber

<sup>1)</sup> Œuvres 8, 3.

<sup>2)</sup> a. a. D. S. 16.

<sup>3)</sup> chap. I éd. Charvet p. 4.

großen Monarchien annimmt, glaubt er sich berechtigt, die Politik der Franzosen mit derjenigen Philipp's von Macedonien, mit derjenigen der Kömer zu vergleichen. Daß er für den letzteren dieser Vergleiche sicherlich den Montesquieu vor sich gehabt, erstennt man aus der Schilderung, die er von der nach allen Seiten gerichteten, überall eingreisenden Interventionspolitik des Senates entwirft, und die sich wie ein knapper Auszug aus dem 6. Kapitel der Considérations liest. An einer Stelle ist trotz der Kürze dieser Betrachtungen sogar eine wörtliche Übereinstimmung bemerkbar geblieben.

Noch beutlicher zu erkennen ist die Einwirkung, welche die Considérations Montesquieu's auf die nächstsolgende der politischen Schriften Friedrich's ausgeübt: in der Bekämpfung des Machiavelli hat Friedrich das Kapital an politischen Beobachtungen und Bemerkungen, welches Montesquieu in seinem Buche niedergelegt, nicht ungenutt gelassen. Der Kronprinz theilt die Ansicht dieses Autors, daß die unter dem Schein der Gesetlichteit ausgeübte Tyrannis die schwerste von allen seis). Er sindet eine, wie er sagt, öfter gemachte Bemerkung zutressend, daß die aus Bürgerkriegen hervorgehenden Staaten ihren Nachbarn bebeutend überlegen seien, da in ihnen jedermann Soldat wäre. — Diese angeführte Bemerkung sindet sich bei Montesquieu im 11. Kapitel, und zwar so übereinstimmend, daß Friedrich sie uns mittelbar vor Augen gehabt haben muß<sup>4</sup>). Und wenn Friedrich,

<sup>1)</sup> Œuvres a. a D. S. 19.

<sup>2)</sup> Œuvres a. a. D. S. 22; Charvet p. 61 s. Friedrich: Le sénat s'érigeait en arbitre souverain. — Wontcsquieu: Le sénat s'érigea en tribunal.

<sup>3)</sup> Friedrich Antim. chap. VII (Œuvres 8, 192): Le poids de la tyrannie ne s'appesantit jamais davantage que lorsque le tyran veut revêtir les dehors de l'innocence et que l'oppression se fait à l'ombre des lois. — Prontesquieu chap. XIV (Charvet p. 156): Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice, lorsqu'on va pour ainsi dire noyer des malheureux sur la planche même sur laquelle ils s'étaient sauvés.

<sup>4)</sup> Friedrich Antim. chap. XII (Œuvres 8, 216): On a remarqué plus d'une fois que les États qui sortaient des guerres civiles ont été infiniment

nur wenige Zeilen später, einem solchen Bürgerheer die moderne Soldateska gegenüberstellt, wie sie, aus der Hefe des Volkes angeworden, sich unaufhörlich zu Desertionen verleiten läßt, wenn er dann hierin die Verhältnisse der Gegenwart mit denen der Römer vergleicht, so findet auch dies wieder seine Analogien in dem Buche des französischen Autors 1).

Die angegebenen Beispiele mögen zunächst genügen, um von

ber Lebhaftigkeit einen Begriff zu geben, mit welcher sich Friedrich ausgangs der dreißiger Jahre dem Studium der Considérations hingegeben haben muß. Ziehen wir nun das mit den Fridericianischen Noten versehene Exemplar des Montesquieu in den Kreis unserer Betrachtungen — wir sahen oben, daß es wahrscheinlich eine der im Jahre 1734 erschienenen Ausgaben gewesen<sup>2</sup>) —, so ist es von Wichtigkeit, zu beobachten, daß an mehreren dersupérieurs à leurs ennemis puisque tout est soldat dans une guerre civile, que le mérite s'y distingue indépendamment de la faveur. — Montesquieu chap. XI (Charvet p. 123): Il n'y a point d'État qui menace si fort les autres d'une conquête que celui qui est dans les horreurs d'une guerre civile; tout le monde, noble, bourgeois, artisan, laboureur y devient soldat, et lorsque par la paix les forces sont réunies, cet État a de grands avantages sur les autres qui n'ont guère que des citoyens; d'ailleurs dans les guerres civiles il se forme toujours de grands hommes, parce

que dans la confusion ceux qui ont du mérite se font jour, chacun se place et se met à son rang, au lieu que dans les autres temps on est

1) Friedrich a. a. D. S. 217: Les soldats ne sont composés que de la plus vile partie du peuple . . . Que ces troupes sont différentes de ces Romains qui conquirent le monde! Ces désertions si fréquentes de nos jours dans toutes les armées étaient quelque chose d'inconnu chez les Romains, ces hommes qui combattaient pour leurs familles . . . ne pensaient pas à trahir tant d'intérêts. Ce qui fait la sûreté des grands princes de l'Europe, c'est que leurs troupes sont à peu près toutes semblables, et qu'ils n'ont de ce côté-là aucuns avantages les uns sur les autres. — Montesquieu chap. II (Charvet p. 19): Parmi nous les désertions sont fréquentes parce que les soldats sont la plus vile partie de chaque nation et qu'il n'y en a aucune qui ait ou croie avoir un certain avantage sur les autres. Chez les Romains elles étaient plus rares: des soldats tirés du sein d'un peuple si fier . . . ne pouvaient guère penser à s'avilir.

placé, et on l'est presque toujours de travers.

<sup>2)</sup> S. oben S. 245 Anm. 2.

jenigen Stellen Montesquieu's, die Friedrich bei der Abfassung somohl der Considérations von 1737 wie des Antimachiavel por Augen gehabt haben muß, sich auch gerade Marginalien von seiner Sand finden. Bu den Reflexionen Montesquieu's über bas Glück der Römer hat er notirt1): "So gewiß ist es, daß alle Ereignisse in demjenigen, was ihnen vorhergegangen ist, ihre Urjache haben", und gelegentlich jenes Ausspruches über die unter dem Schein der Gesetmäßigkeit geübte Tyrannis, den er, wie wir erwähnten, benutte, fügte er erweiternd hinzu?): "Ein geistlicher Tyrann ist ein sehr gefährliches Thier: er begnügt sich nicht damit, zu unterbrücken, sondern er will noch, daß man bie Hand segne, die einen bedrückt und verfolgt." — Weiter aber! — Beiden diesen Noten steht eine Barallelstelle gerade in jeder ber beiden entsprechenden Schriften zur Seite. Die zuerst erwähnte fehrt fast wörtlich in ben Considérations von 1737 wieder 3); die andere erinnert ihrem Inhalte nach durchaus an die scharfe Kritik geistlicher Kürsten, welche der Antimachiavel enthält 4). Sollte es unter biesen Umständen nicht wahrscheinlich sein, daß diese Noten mit jenen Schriften etwa gleichzeitig entstanden, daß sie in diese Zeit lebhafter Montesquieu-Lektüre fielen?

Die zuletzt besprochene Anmerkung Friedrich's eröffnet zugleich einen Ausblick nach einer andern Seite. Es ist sehr beachtens= werth, wie Friedrich, ohne daß ein spezieller Anlaß in seiner Borlage vorhanden wäre, die allgemein-politische Frage hier un= vermittelt auf's kirchliche Gebiet hinüberspielt. Dieses rasche Sinssehen eines kirchenpolitischen oder kirchenphilosophischen Gedankenstritt noch einigemal in unsern Noten auf und beweist, wie energisch das Interesse war, das Friedrich damals diesen Ideenreihen entgegen=

<sup>1)</sup> Note 40. 2) Note 26.

s) Considérations (Œuvres 8, 14): Comme il est certain que tout doit avoir une raison de son existence et qu'on trouve la cause des événements dans d'autres événements qui leur sont antérieurs.

<sup>4)</sup> Antim. chap. XI (Œuvres 8, 212. 213): Kein Land wimmelt so von Bettlern wie diejenigen der Priester. Selig, sagen sie, sind die Armen, denn sie erben das himmelreich, und da sie wollen, daß jedermann selig werde, so geben sie sich Mühe, daß jedermann dürftig sei.

trug. Montesquieu spricht von der Gefahr, alte Gewohnheiten bes Bolkes zu verleten: Friedrich findet hier sofort "die mahre Ursache für den Eifer, den das Volk für die Religion hat: es ist an sie gewöhnt"1). Und bei der Betrachtung über den Selbstmord ist es Friedrich wieder, der dabei die religibse Seite der Frage, die Montesquieu außer Acht gelassen, berührt 3). Wunder, daß er da, wo Montesquieu selbst über solche Gegenstände handelt, stets willig ist, barauf einzugehen 3). Und mit welcher Lebhaftigkeit thut er das! Man fühlt aus seinen Wenbungen den herzgrimmigen Zorn heraus, mit welchem ihn Aberglaube und Unduldsamkeit, wo er sie trifft, erfüllen. Er schafft sich fast eine typische Formel, mit der er bei jedem Anlag immer und immer wieder vor dem Beispiel der Geschichte ihre traurigen Folgen ad oculos bemonstrirt, rasch einfallend, wie der Chor in ber alten Tragödie. "Dies sind", ruft er aus, "die traurigen Kolgen eines falschen Eifers; hier habt ihr die Früchte, die ein verblendeter Eifer hervorbringt; dies die Folgen des Aber= glaubens. " 4)

Wie von selbst brängt sich an dieser Stelle eine Schrift aus der zweiten Hälfte der vierziger Jahre zur Vergleichung heran. Daß Friedrich für nöthig fand, seinen Brandenburgischen Denkwürdigkeiten neben speziellen Abhandlungen über Kriegswesen, Versassung und Sittengeschichte auch eine solche über Religion und Aberglauben in der Warts) beizugeben, bestätigt das Vorhandensein jenes Interesses um diese Zeit. Gewiß ist serner, daß in dem materiellen Inhalte dieser Schrift und der Gesinnung jener Noten ein wesentlicher Unterschied nicht vorhanden ist — formell aber, welch ein Abstand zwischen dem erregten, bittern Ton der Warginalien und der objektiven Ruhe der gelehrten Abhandlung! Freilich sehlt es auch hier an spöttischen Bemerstungen über Sektirerei und Wunderglauben nicht, aber selbst

<sup>1)</sup> Note 16. 2) Note 21.

<sup>\*)</sup> Bgl. die Roten 44. 46. 48 (auch 49). 50 — 54. Fast ein Biertel der Roten entfällt demnach auf religiöse, kirchliche, theologische Betrachungen.

<sup>4)</sup> Note 44, 46, 48.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Œuvres 1, 196 s.

bann zeigt sich boch mehr die kühle Laune eines souveränen Sarkasmus als der heiße Groll eines entflammten Gemüthes. Der König, kann man sagen, schildert viel mehr die Segnungen einer freien menschlichen Duldsamkeit, als daß er bei den finstern und blutigen Thorheiten mittelalterlicher Glaubenskämpfe verweilt. Der Gesichtspunkt hier ist mehr ein politischer als ein ethischer zu nennen.

Böllig aber in ben Ton ber Montesquieu-Glossen klingt die Stimmung des Antimachiavel hinein. Hier erscheint allerorten bieselbe antiklerikale Tendenz auf's allerlebhafteste. Für die Unschauung der Abfassungszeit desselben ist charakteristisch, was Friedrich fast gleichzeitig über Voltaire's Henriade schreibt. lobt an bem Dichter, daß er mit bem ganzen Schwung seiner Einbildungstraft, mit ber ganzen Macht seiner Beredsamkeit und Dichtkunft die schmachvolle Politik der Großen und der Beistlichen, die Thorheiten unserer Altvorderen, Kanatismus und Aberglauben, die blutigen Schrecken ber Religionskriege vergangener Jahrhunderte geschildert hat, um das unserige für immer davor zu bewahren 1). — Dieser so tief als Herzensangelegenheit empfundenen Aufgabe entspricht die Stimmung des Antimachiavel auf's entschiebenste. Hier lesen wir das bittere Wort von den frangösischen Königen, sie hätten die Gewohnheit, von Mönchen ermorbet zu werden 2). Hier finden wir die Anschauung der Noten, das Interesse sei der Dekalog der Mönche, an mehr als einer Stelle wieder<sup>8</sup>). Jener heftig verurtheilenden Kritik der geistlichen Kürsten gebachten wir bereits: indem er hierbei der fcolastischen Subtili= täten ihrer Theologen erwähnt, braucht er für diese den höhnischen Ausbruck "ces messieurs", ganz wie er bei ähnlichem Anlaß in ben Noten von den "messieurs les moines" redet 4). Die fast unerflärliche Herrschaft ber Mönche, meint er, wird nur begreifen,

<sup>1)</sup> Œuvres 8, 55: En un mot, le bien et le repos de la société fait le principal but de ce poëme et c'est pourquoi l'auteur avertit souvent d'éviter dans cette route l'écueil dangereux du fanatisme et du faux zèle.

<sup>2)</sup> Œuvres 8, 177: ont eu contume d'être assassinés par des moines.

<sup>\*)</sup> Note 50; Œuvres 8, 190. 211 s.

<sup>4)</sup> Œuvres 8, 211; Note 51.

wer die Macht des Aberglaubens auf die Einfältigen (idiots) fennt; in den Noten zeigt er, weshalb das Bestreben des Klerus darauf gerichtet ist, das Volk möglichst in einem Zustand thierischer Dummheit zu erhalten. Man weiß, fährt er fort, daß die Keligion eine alte Maschine ist, die sich niemals abnuzen wird; in den Noten, sahen wir, hebt er die Gewohnheit als das Hauptsmotiv des religiösen Eisers hervor. Wenn er dann aber bestlagt, daß die echte wahre Keligion selbst, diese reinste Quelle aller unserer Güter, durch Mißbrauch so Ursprung und Ansang aller unserer Übel werde. so erinnern wieder die lebhasten Einzgangsworte "Tant il est vrai" an den erregteren Ton, den wir in den Warginalien beobachtet haben.

Aber nicht bloß dem allgemeinen Charakter nach sind diese Erkurse des Antimachiavel mit den Montesquieu-Noten zu vergleichen; es gibt auch ganz direkte Einzelübereinstimmungen zwischen beiden, und es ist von Bedeutung, daß dabei auch wieder die Beziehung zum Montesquieu-Texte deutlich hervortritt. Friedrich sbricht von Religionstriegen 4). Er sagt, es sei gefährlich für einen Fürsten, seinem Bolke zu zeigen, daß man mit Recht für Dogmen streite; das hieße ben Klerus auf indirekte Beise zum Herrn über Krieg und Frieden, ihn zum Schiedsrichter zwischen Herrscher und Volk zu machen. In dem Kampfe zwischen dem Kaiser und den Großen, schreibt Montesquieu, habe der Patriarch von Konstantinopel eine ungeheure Macht gewonnen, er zeigte sich immer, wenn auch auf indirekte Weise, als Schiedsrichter ber öffentlichen Angelegenheiten 5). Wenn Friedrich bann unmittelbar fortfährt, das Römische Reich berdanke seinen Sturz theilmeise den Religionsstreitigkeiten, so entspricht dies so fehr der allgemeinen Darstellung bei Montesquieu, daß es kaum möglich ift, eine einzelne Stelle als Beleg anzuführen?). Beachtenswerth

<sup>1)</sup> Œuvres 8, 213; Note 52.

<sup>2)</sup> Œuvres a. a. O.; Note 16.

<sup>3)</sup> Œuvres a. a. D.; man vergleiche übrigens hier 1, 205.

<sup>4)</sup> Antim. (Œuvres 8, 266).

<sup>5)</sup> Montesquieu chap. 22 (Charvet p. 267).

<sup>6)</sup> Er schreibt l'empire d'occident; Soch kann er nur das Oftreich meinen.

<sup>7)</sup> Bgl. besonders Charvet p. 242. 249. 259. 264, 265.

aber ist es, daß, wo Montesquieu gewissermaßen den Kernpunkt dieser Frage bloßlegt: die Kaiser hätten am Sektenwesen theilsgenommen, seien, vom Konzil verurtheilt, der Liebe und des Geshorsams ihrer Unterthanen verlustig gegangen — sich eine Note Friedrich's findet, die völlig den Gedanken, mit dem er, wie wir eben sahen, diese Betrachtungen einleitet, resumirt.).

Neben dem Römischen Reich führt er die Herrschaft der Balvis in Frankreich an: damals habe man les funestes suites de l'esprit de fanatisme et du faux zèle geschen; telles sont les suites funestes d'un faux zèle, schreibt er in den Noten zur Religionsverfolgung des Juftinian 2). Diesem falschen Glaubenseifer stellt er als Pflicht bes Herrschers gegenüber, nicht an bem Glauben seiner Bäter zu rühren3), nicht auf die frivolen Dispute ber Priester zu hören, die nur Wortgefechte sind, dagegen eine große Aufmerksamkeit barauf zu verwenden, den Aberglauben und ben Religionshaß sorgfältig zu ersticken4) — ganz wie Montes= quieu bemerkt, ein Fürst könne diese Angelegenheiten, diese Dis= pute, von denen man bemerkt hat, daß fie nach Maggabe ihrer Lebhaftigkeit um so frivoler wurden, nicht schlichten, indem er ihre Subtilitäten mit anhört. Er muffe ihnen eine große Aufmerksamkeit schenken, es aber nicht zeigen<sup>5</sup>) — ganz wie Friedrich zu jener Montesquieu-Stelle bemerkt: diese Dispute zu schlichten sei sowenig eines Fürsten würdig wie eines jeden vernünftigen Mannes. Man lasse biese Dunkelmänner Worte ausklügeln und durch ihre Erörterungen in Verwirrung bringen, was niemals zu verstehen sein wird 6).

<sup>1)</sup> Bgl. Note 46: ... rien de plus dangereux que de donner un trop grand ascendant aux prêtres sur l'esprit des peuples u. s. w. Die Gcfahr, die Licbe des Bolkes zu verlieren, wird bei Friedrich im Antimachiavel, ebenfalls an der betreffenden Stelle, betont (a. a. D. S. 267).

<sup>2)</sup> Note 44. Friedrich (Œuvres 8, 266).

<sup>8)</sup> hier ift Note 16 und der Montesquieu-Text dazu zu vergleichen.

<sup>4)</sup> a. a. D. S. 267.

<sup>5)</sup> Montesquieu (Charvet p. 266, 270).

<sup>6)</sup> Große Ühnlichkeit mit der ober hasvrochenen Note (Nr. 54) hat das Schreiben des Königs an den Kardinal Sinzendorf vom 29. Okt. 1741, vgl. W. Lehmann "Preußen und die katholische Kirche" 2, 35\*. Les querelles des

Und so zeigt sich benn auch hier ein Hinüber und ein Herüber ber Beziehungen zwischen dem Antimachiavel, dem Montesquieusschen Buch und den Noten Friedrich's, daß auch von hier aus die Annahme, ein Theil jener Noten sei in die Absassit des Antimachiavel zu setzen, an Wahrscheinlichkeit gewinnt.

Bur völligen Evidenz würde biese Annahme geführt werden, wenn es gelänge, für die folgenden Erwägungen mehr als einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit zu beanspruchen; aber obwohl es sich hier nur um das Aufstellen einer Vermuthung handelt, wird auf die Schwierigkeit einzugehen nicht unterlassen dürfen. wer von den Montesquieu-Noten Friedrich's zu berichten unternommen hat. — Zu ben Worten Montesquien's: "Severus hatte große Eigenschaften, aber" — das Folgende ist im Texte unterstrichen — "die Milde (douceur), diese erste Tugend der Fürsten, fehlte ihm", finden wir in den Ausgaben die furze Note "Erreur" 1). Wir mussen, was bezeichnet Friedrich in der Erörterung seines Autors als einen Irrthum? Sollte es ein Irrthum sein, ben Severus als hart, als unmenschlich zu bezeichnen? Die Antwort ertheilt Friedrich selbst, wenn er ihn im Antimachiavel schilbert: Severus hatte große Eigenschaften; er würde ein großer Kürst gewesen sein, wenn er ein guter gewesen wäre, — wenn er bie Worte Machiavel's, er sei ein wilber Löwe gewesen, anerkennt, wenn er ihn zusammen mit Casar Borgia dem Marc Aurel aegenüberstellt\*). Danach bliebe bann nur die Annahme möglich,

prêtres, heißt es in demselben, ne sont pas du ressort des princes et des disputes frivoles pour de vains arguments ou des jeux de mots indignes de têtes pensantes ne me séduiront jamais pour être partial entre les différents partis, qui pour la plupart du temps sont furieux les uns contre les autres par fanatisme et par folie. Auch der nun folgende Sat hat eine Parallelstelle in den Noten. L'humanité doit être la première vertu de tout honnête homme (vgl. Note 44: l'humanité qui de toutes les vertus est la première). Es bestätigt sich daraus die Annahme Lehmann's, der nur abschriftlich erhaltene Brief des Königs sei im Original eigenhändig gewesen, und serner auch, wie mir scheint, die oben vermuthete frühe Datirung der Religionsanmerkungen zum Montesquieu.

<sup>1)</sup> Note 35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Œuvres 8, 257. 258.

Friedrich habe die Hervorhebung der Milde als erster Fürstentugend nicht wollen gelten lassen. Wan braucht diese Annahme aber nur zu formuliren, um sofort die Unmöglichkeit derselben einzusehen. Wenn irgend etwas, so ist diese von Montesquieu ausgesprochene Behauptung Glaubenssatz des Königs gewesen<sup>1</sup>). Er meint sogar, ein Fürst könne überhaupt nur aus Mißverständnis, versührt durch Verkehrtheiten seiner Winister, hart, grausam, unmenschlich sein<sup>2</sup>); ja, er geht bis zu der Behauptung vor, es wäre besser, ein Souveran sei zu nachsichtig als zu streng<sup>3</sup>).

Also wie immer wir die Fridericianische Anmerkung deuten, sie bleibt unverständlich und unerklärt.

Wie aber, wenn Friedrich gar nicht so geschrieben?

Man wird erwidern, daß einer Anderung der Lesart die Übereinstimmung beider Ausgaben entgegenstände, beider Ausgaben, die uns doch dafür galten, von einander unabhängig den Fridericianischen Text zu überliefern. Indessen an einer Stelle haben wir doch schon einen beiden Ausgaben gemeinsamen Kehler gefunden, und haben uns veranlagt gesehen, bas unsinnige conjectures 4) ihrer Texte in conjonctures zu emendiren. Und da es unglaublich ist, Friedrich selbst habe bei seiner Niederschrift der Noten den Fehler begangen und ein ihm so zu sagen stündlich aus der Feder fließendes Wort seines dienftlichen Berufes mit einem bedeutend selteneren vertauscht, so muffen wir ohnehin eine Abschrift des Fridericianischen Originales als gemeinsame Quelle beider Editionen annehmen, der wir dann auch das hier in Frage stehende Wort zur Last legen burften. Dazu fommt, daß bie Charvet'sche Ausgabe, die sonst einen, soweit wir sehen können. buchstäblich genauen Abdruck ber Orthographie des Königs bringt.

<sup>1)</sup> Bgl. das in der Anm. 6 zu S. 261 angeführte Schreiben an Sinzens dorf. Rach der Stelle über die Humanität fährt er fort: c'est là ma religion! Neben Note 44 vgl. man noch Miroir des princes (9, 6): l'humanité est la vertu cardinale de tout être pensant.

<sup>2)</sup> Essai sur les formes du gouvernement, 1777 (Œuvres 9, 200).

<sup>\*)</sup> a. a. D. S. 201; vgl. auch 9, 33.

<sup>4)</sup> Dben S. 247.

hier nachweislich von diesem Brinzip abgewichen ist: benn Friedrich hat das Wort erreur wie die ihm ähnlich gebildeten (z. B. horreur) immer nur mit einem "r" geschrieben 1).

Aber wenn nicht Erreur, was sonst hat Friedrich an dieser Stelle geschrieben?

Die Beranlassung für jenen Sat über Severus im Antimachiavel hat die längere Betrachtung geboten, die Machiavelli in seinem Principe über die römischen Kaiser angestellt hat. Friedrich, indem er diesen Betrachtungen prüfend und widerlegend nachzugehen unternahm, hat hier vor allem von jener Schrift Montesquieu's einen umfassenden Gebrauch gemacht. Wir geben auf einzelne sachliche Übereinstimmungen nicht ein, die einzige Antithese von den guten durch die Soldaten, und den schlechten burch ben Senat gemorbeten Raisern, die bei Montesquieu sich gleichfalls findet, mag die stattgehabte Benutung erweisen 2). In dieser Übersicht der römischen Raiser übergeht er vorläufig den Severus; er behält sich vor, von ihm am Schluß bes Rapitels zu sprechen. Wo er dann auf ihn zurücksommt, geschieht es mit großer Ausführlichkeit und fogleich wieder unter der ftarkften Berücksichtigung des Montesquieu, von der eine Nebeneinander= stellung ein anschauliches Bild gewähren wird 3).

Qu'on remarque, à cette occasion

Montesquieu (Charvet p. 181). il avait de grandes qualités, mais

la douceur, cette première vertu des princes, lui manquait.

p. 182

Il n'y a guère eu d'empereurs que Sévère fut gouverné par Plau- plus jaloux de leur autorité que

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. ereur Facfimile zu Bd. 8 der Œuvres S. 1 3. 6 u. 7 v. v.; horeur Facf. zu Bd. 8 S. 2 3. 3 v. u., Facj. zu Bd. 13 3. 4 v. u.; tereur bei Charvet selbst in Note 21 (S. 139).

<sup>2)</sup> Œuvres 8, 255. 256: L'empereur périssait s'il n'était le protecteur de leurs [sc. des soldats] vexations et le ministre de leurs violences, de sorte que les bons empereurs étaient massacrés par les soldats, et les méchants par conspiration et par ordre du sénat. Egl. Montes= quieu bci Charvet p. 187: de façon qu'on voyait toujours les empereurs sages mis à mort par les soldats et les méchants par des conspirations ou des arrêts du sénat.

<sup>3)</sup> Antimachiavel (8, 257). Sévère avait de grandes qualités...il aurait d'ailleurs été grand prince s'il avait été bon.

Hält man sich nun vor Augen, daß Friedrich hier sein Exemplar des Montesquieu unaushörlich heranzog, daß er die Stellen über den Kaiser Severus vorläusig von der Benutung ausschloß, um erst an geeignetem Orte von ihnen Gebrauch zu machen, — sollte man es da nicht für wahrscheinlich halten, daß er bei der ersten jener später zu verwendenden Stellen sich zur leichteren Wiederauffindung eine Notiz gemacht habe? Zu der handschriftlich erhaltenen Arbeit, welche der Kektor Küster ihm für die Brandenburgischen Denkvürdigkeiten versaßte, hat der König bei allen Stellen, die er für die Abhandlung de la superstition et de la religion zu verwenden gedachte, die Worte "Religion" oder "Superstition" an den Kand geschrieben"). In einem ebenfalls für die Denkwürdigkeiten angesertigten Elaborate des Auswärtigen Amtes über märkische Verfassungsverhältnisse

Antimachiavel. tien, son favori, comme Tibère le fut par Séjan...

Si Sévère se soutint sur le trône, il en fut redevable en quelque manière à l'empereur Adrien, qui établit la discipline militaire, et si les empereurs qui suivirent Sévère ne purent se conserver, le relâchement de la discipline par Sévère en fut cause.

Sévère commit encore une grande faute en politique: c'est que par ses proscriptions, beaucoup de soldats de l'armée de Pescennius Niger se retirèrent chez les Parthes et leur enseignèrent l'art de la guerre: ce qui ensuite porta un grand préjudice à l'empire.

#### Montesquieu.

Tibère et Sévère, cependant ils se laissèrent gouverner, l'un par Séjan, l'autre par Plautien . . .

#### p. 187

De deux grands empereurs Adrien et Sévère, l'un établit la discipline militaire, et l'autre la rélâcha; les effets répondirent très - bien aux causes: les règnes qui suivirent celui d'Adrien furent heureux et tranquilles, après Sévère on vit regner toutes les horreurs.

#### p. 182,3

Les proscriptions de Sévère firent que plusieurs soldats de Niger se retirèrent chez les Parthes, ils leur apprirent ce qui manquait à leur art militaire, . . . ce qui fit que ces peuples qui s'étaient ordinairement contentés de se défendre furent dans la suite presque toujours aggresseurs.

<sup>1)</sup> Rgl. Bibliothet Ms. bor. No. 127, IV. Bgl. Dropjen, Breuß. Politit 4, 4, 117 Anm. 1.

hat der König an einer Stelle am Kande vermerkt: "Le comansement du gouvernement", und wirklich bilden die dort erwähnten Vorgänge den Anfang der Abhandlung du gouvernement ancien et moderne de Brandebourg'). Lassen wir diese Analogien gelten, so kann der König hier nichts anderes geschrieben haben als "Severe" (d. h. für den Exturs Sévère zu Benutzendes). Dem Kopisten mag dieser Zusammenhang nicht klar gewesen und somit der Fehler der Ausgaben entstanden sein.

Nach diesen Betrachtungen wird man immer mehr geneigt sein, in einem Theil dieser Noten gewissermaßen die ersten Anstänge und Aufzeichnungen, Stizzen möchte man sagen, zum Antismachiavel zu erblicken, welche, bei dem mit Rücksicht auf diese Schrift unternommenen Studium des Montesquieu entstanden, in der Ausarbeitung breiter und zusammenhängender ausgeführt wurden. Einen Bersuch, die einzelnen Noten dieser oder jener Entstehungsepoche zuzuweisen, wagen wir nicht durchzusühren. Nur auf zwei Stellen wollen wir noch ausmerksam machen, die ganz bestimmte Momente für eine Fixirung nach der einen oder andern Seite hin enthalten.

Daß in berjenigen Note, wo Friedrich über den Souverän als Vorbild seines Volkes spricht, nach dessen Gesinnung sich die seiner Unterthanen umbilde, er eine Stelle aus Montesquieu's Persischen Briefen vor Augen gehabt haben muß, wurde bereits oben bemerkt's). Nun hat Friedrich die "Persischen Briefe" neben den Considérations gleichfalls bei der Absassung des Antimachiavel mit herangezogen. Man hat gesagt, schreibt er dort einmal, wenn die Dreiecke sich einen Gott machten, so würde er drei Seiten haben<sup>4</sup>). Dieses Diktum sindet sich aber in den Lettres persanes gegen den Schluß des 49. Briefes<sup>5</sup>). Und daß dieser Anklang

<sup>1)</sup> Bgl. Miscellaneen zur Geschichte Friedrich's II. S. 350 Anm. 1.

<sup>2)</sup> Was sich hierfür etwa sagen läßt, wird im Anhang bei jeder ein= zelnen Anmerkung angesührt werden.

<sup>8)</sup> Rote 27; siehe oben S. 209.

<sup>4)</sup> Œuvres 8, 23: on a dit que si les triangles faisaient un dieu il aurait trois côtés.

bien que si les triangles faisaient un dieu, ils lui donneraient trois côtés.

nicht etwa eine bloße Reminiscenz ist, wird dadurch bewiesen, daß in einer handschriftlich erhaltenen älteren Redaktion 1) jenes Rapitels des Antimachiavel der Sat, übrigens außerhalb des Textes, am Rande, in folgender Form erscheint: "Wenn die Rirkel einen Gott machen würden, so würde er drei Winkel haben." Die in der Umarbeitung erst frappante Übereinstimmung zeigt, daß Friedrich sich an der ersten bloßen Reminiscenz nicht genügen ließ, sondern inzwischen einen Blick in das Buch selbst gethan haben muß 2). — Weist daher dieser Umstand in bas Jahr 1739, so entzieht sich andrerseits auch bei genauerer Untersuchung die Möglichkeit einer Entstehung in der zweiten Sälfte der vierziger Jahre. Denn damals hat Friedrich dem Inhalt bieser Note in der allerentschiedensten Weise widersprochen. In der Anfangs 1748 vollendeten Abhandlung über die Sitten behauptet er die Unzerstörbarkeit des den Bölkern von der Natur verliehenen Grundcharafters3). "Es folgt baraus, daß die Fürsten niemals völlig die Denkweise ber Bölker geandert haben." Wenn er dann fortfährt: "Daß uns die Römer unter den Antoninen tugendhafter erscheinen als unter den Tiberius, hat darin seinen Grund, daß bas Laster aus Furcht vor strenger Strafe sich nicht so zu zeigen wagte, die Lasterhaften bestanden nichtsbesto= weniger"; so ist dies doch auch zugleich eine Opposition gegen die in seiner eigenen Note vorgetragene Meinung, die für die fittliche Depravation der Römer alle Verantwortlichkeit auf Tiberius wälzt, ganz wie Montesquieu felbst, und zwar wieder unter dem Beifall Friedrich's, gerade an diesen Raiser den Untergang jeder freien Tugend, das Aufkommen der Heuchelei und scheuen Gesinnung geknüpft hat4). — Reine Umschmelzung also wie in einer Bußform findet statt: "bie Souverane", schließt er, "werben einen

<sup>1)</sup> Geh. St. M. 365 J: Si les compas fesaient un dieu, il aurait trois angles.

<sup>&</sup>quot;) Die Betrachtungen über Kolonien und die Nachtheile derselben — kleine gehen unter und große entwilkern das Mutterland. Antim. (Œuvres 8, 174. 181) — entsprechen völlig denen im 121. Briefe der Lettres persanes.

<sup>\*)</sup> Œuvres 1, 215.

<sup>4)</sup> Montesquieu éd. Charvet p. 156 und Note 25.

gewissen Firnis von Politur ihrer Nation geben können, aber sie werden niemals das innerste Wesen der Dinge ändern; sie fügen nur eine flüchtige Nüance der dominirenden Farbe des Gemäldes hinzu"<sup>1</sup>).

Und eine andere Gruppe von Anmerkungen löst sich wiederum aus der Antimachiavelli-Zeit und findet ihren Blat sicher in jener anderen Epoche. Wir sehen, wie in der moralischen Beurtheilung menschlicher Sandlungen der König von dem Schriftsteller abwich2). Wir sagen wohl mit Recht der König, denn jene milde und objektive Ruhe war sicherlich erst die Frucht erfahrungsreicher Regierungsjahre. Wenigstens im Jahre 1739, wir hörten es bereits, zeigt er sich völlig erfüllt von einem Ausspruch des Montes= quieu, der Cicero's Verdienste nur darum herabsette, weil Ruhmes= sucht, nicht Baterlandsliebe, Motiv seiner Handlungen gewesen. Man wird annehmen dürfen, daß, wenn er diese, in dem Briefe an die Marquise v. Châtelet angeführten und bewunderten Worte um jene Zeit kommentirt hätte, sie eine lobende Note erhalten hätten; jett hingegen finden wir eine fühle, fast oppositionelle Bemerkung an diefer Stelle, und diefe Bemerkung stimmt fast wörtlich mit einer Betrachtung des Königs im Politischen Testa= ment von 1752 überein3). Ganz im Einklang damit steht es. daß im Antimachiavel Cafar übereinstimmend mit Montesquieu. völlig abweichend aber von der hiftorischen Würdigung der Noten, als Usurpator hart verurtheilt wird 4).

So noch einmal in den Kreis der Jahre zurückgeführt, die wir zuerst für die Absassungszeit in Anspruch nahmen, glauben wir aus einer unserer Noten den Endtermin jener Spoche bes

<sup>1)</sup> ils n'attiront jamais l'essence des choses; ils n'ajoutent que quelque nuance passagère à la ceuleur dominante du tableau.

<sup>2)</sup> Oben S. 217 ff.

<sup>3)</sup> Note 19; siehe oben S. 219 Unm. 1.

<sup>4)</sup> Œuvres 8, 252: si la liberté romaine enfonça le poignard dans son flanc, ce fut que César était un usurpateur, und dazu p. 281: quelques qualités qu'on donne à un usurpateur, on m'avouera que l'action violente par laquelle il élève sa puissance est une injustice. Or, à quoi peut-on s'attendre d'un homme qui débute par le crime. Gegen Montes = quieu's Unsight von einem Verbrechen Casar's richtet sich Note 18.

stimmen zu können. Friedrich begleitet die Reflexionen Montesquieu's über die nothwendige Vorsicht bei Gesetesänderungen mit bem lebhaftesten Beifall. Er entwickelt mit großer Ausführlichkeit die Gesichtspunkte, die man dabei im Auge haben musse. Nun benken wir daran, daß Friedrich diese Frage zum Gegenstand einer eigenen Abhandlung gemacht hat, jener Abhandlung über Einführung und Abschaffung ber Gesetze, die um das Ende bes Jahres 1749 vollendet ward 1). Vergleichen wir diese Abhandlung mit der Bemerkung, so werden wir beibe von demselben Geiste erfüllt sehen. Auch die Dissertation enthält die Anschauung, es sei gefährlich, an alten Gesetzen zu rühren, selbst wenn man bessere einführen könne; die Ronfusion, welche eine Reform im Rechtswesen hervorbringe, könnte mehr Übel mit sich führen, als die neuen Gesetze Gutes stiften. Die Fälle absoluter Nothwendigkeit werden dabei ausgenommen und aufgezählt2). Auch hier wird das größte Gewicht auf eine Kenntnis der Natur der einzelnen Staaten und beffen, mas Diefelbe vertragen könne, gelegt's). Mit einem Wort, die Note enthält gleichsam den Kern bessen, was die Abhandlung auf Grund historischer Beispiele und philosophischer Betrachtungen weiter ausführt, sie ist die Introduction, das Programm der größeren Arbeit. Auch hier sehen wir eine Art Stizze vor uns, und wir werden schließen bürfen, daß dieselbe vor Beendigung des Hauptwerkes nieder= geschrieben ward. Daß Montesquieu's Esprit des lois fast gleich= zeitig mit der Entstehung der Fridericianischen Schrift erschienen (1748) und daß Spuren einer Benutzung desselben in der Dissertation enthalten scheinen4), mag hier nur im Borübergeben erwähnt werden; diesen Beziehungen weiter nachzugehen würde den Umfang ber hier vorliegenden Aufgabe weit überschreiten heißen: aber benkbar ist immerhin, daß ein gespanntes Interesse an einem neuen, lange erwarteten Werke, bas gerade in eine für Friedrich

<sup>1)</sup> Bgl. Table chronologique zu den Œuvres p. 16. Notiz zum 1. Dez. 1749.

<sup>2)</sup> Œuvres 9, 26. 3) ebb. 9, 11. 22. 25.

<sup>4)</sup> z. B. die Lehre von den drei Gewalten in England (Œuvres 9, 20), die Gleichgewichtslehre (S. 23) u. a. m.

hochbebeutsame Zeit gesetzgeberischer Thätigkeit fiel 1), den König zu jenem älteren, damals übrigens neu aufgelegten Buche Montessquieu's zurückgreifen ließ und so eine zweite Reihe von Glossen an seinem Rande veranlaßte 2). —

Es ist eine schwierige, aber reizvolle Aufgabe, die eine kundige Hand jüngst vorgezeichnet hat, den Weg zu verfolgen, der vom Antimachiavel zu den Werken des Philosophen von Sanssouci führt. Wer diese Aufgabe zu lösen unternimmt, wird nun jene Glossen um so weniger außer Acht lassen, wenn wir richtig vermuthet haben, daß sie mit beiden dieser bedeutsamen Vildungsepochen des Königs im engsten Zusammenhang stehen, und er wird besonders ein Verhältnis im Auge behalten, von welchem dieselben ein so eigenartiges Zeugnis ausbewahrt haben: die Beziehungen zu Montesquieu, dessen Einsluß auf Friedrich, wenn auch äußerlich nicht so stark hervortretend und bisher kaum beachtet, darum nicht minder bedeutsam gewesen sein wird als die Einwirkung Voltaire's, mit welcher er häusig zusammenging, die er noch häusiger durchfreuzte.

# Anhang.

# Pie Nandnoten Friedrich's des Großen zu Montesquieu's Buch über die Römer.

#### Borbemerfung.

Abkürzungen: C. = édition Charvet (beren Text, wo nichts anderes bemerkt ist, zu Grunde liegt; vgl. S. 196). V. = édition Vian. A. bedeutet Abfassung etwa gleichzeitig dem Antimachiavel (1739), L. Abfassung etwa um die Zeit der Dissertation sur les lois (ca. 1746—1749). Hervorgehobener Druck deutet an, daß Friedrich die Stelle im Montesquieu-Text unterstrichen hat; übrigens sind von den unterstrichenen Stellen nur diejenigen im Nach-

<sup>1)</sup> Über die Justigreform des Königs 1746 —1748. Bgl. Preuß, Lebensgeschichte 1, 312 ff. Trendelenburg, Rleine Schriften 1, 159 ff.

<sup>2)</sup> Die Rheinsberger Bibliothek, zu welcher das Montesquieu-Exemplar gehört haben muß, wenn es etwa 1739 vom Kronprinzen gelesen und kom-mentirt wurde, ist 1747 von Darget nach Potsdam gebracht worden (Preuß, Leben Friedrich's 1, 412), so daß äußerlich der Unnahme, Friedrich habe wieder zu dem alten Exemplar gegriffen, nichts im Wege steht.

folgenden aufgenommen worden, an welche Friedrich direkt eine Note geknüpft hat. Die wichtigsten der hier übergangenen Stellen sind kurz besprochen oben S. 221—226.

1. Montesquieu (C. 4. 5; V. 6):

Tarquinius Superbus könne kein verächtlicher Mensch gewesen sein. Friedrich:

Tarquin pouvoit avoir avec un esprit supérieur 1), toutes les vertus qui constituent le héros; il ne lui manquoit que les vertus civilles, l'équité et l'humanité. Les premières font l'home brillant, les secondes font l'home juste.

2. Montesquieu (C. 5. 6; V. 6):

Der Wechsel jährlicher Magistrate führt ben Staat zu kriegerischer Politik: Fürsten hingegen haben in ihrem Leben Perioden des Ehrsgeizes, auf welche andere Leidenschaften folgen.

Friedrich:

Les princes ne travaillent pour l'ordinaire que pour la gloire de leur Regne et pour l'ordinaire ils se contentent de quelqun de ces coups d'éclat qui établissent la réputation. Ils pensent 1) côme Pirrus: après que nous aurons tout conquis, disoit ce prince, nous jouirons de la paix et des plaisirs.

3. Montesquieu (C. 39; V. 37):

Verbesserung der Schiffahrt durch Erfindung des Kompasses.

La machine est devenue plus composée et les pratiques se sont multipliées.

Andere Fortschritte in der Marine.

Friedrich:

Encore deux¹) mille ans, qui sait quelles inventions ne se decouvriront pas.

<sup>1.</sup> Bgl. S. 214. 1) avec — supérieur fehlt bei V.

<sup>2.</sup> Bgl. S. 207. 242. Das Phrthus-Citat ist dem König geläusig: Considérations (Œuvres 8, 21). Bgl. auch oben S. 244 Anm. 6, Schreiben vom 2. Ott. 1736. (Darum etwa A.?) 1) so V.; C. unsinnig vencent.

<sup>3.</sup> ¹) C. unfinnig Entre I et mille ans. Die Richtigkeit der Bian'schen Lesart wird bestätigt durch Œuvres 8, 206 s. und Hist. de mon temps (Publ. 4, 192, 34), wo sebhastes Gesühl für das Fortschreiten in Bissenschaft und Technik (il y a grande apparence que les expériences sur l'électricité ne sont pas encore toutes faites. Die Redaktion 1775 fügt hinzu: il paraît très prodable qu'on parviendra à en tirer des connaissances utiles à la société).

### 4. Montesquieu (C. 41; V. 38. 39):

Roms bewundernswerthe Standhaftigkeit gegen Hannibal; bittet felbst nach Canna nicht um Frieden.

c'est que le sénat ne se départait jamais des maximes anciennes.

## Friedrich:

Un plain 1) toujours suivi pied à pied doit conduire tout Etat à la réussite 2) des plus vastes projects.

### 5. Montesquieu (C. 43; V. 40):

Bei dem Verlust einer Schlacht übersteigt der imaginäre Schaden den reellen.

Ce n'est pas ordinairement la perte réelle que l'on fait dans une bataille (c'est à dire celle de quelques milliers d'hommes) qui est funeste à un état; mais la perte imaginaire et le découragement qui le privent des forces mêmes que la fortune lui avait laissées.

### Friedrich:

Très vrai et 1) solide. L'imagination frapée du soldat est un fantôme imaginaire qui gagne plus de batailles que la force réelle ou la supériorité de l'enemi.

### 6. Montesquieu (C. 44; V. 42):

Eroberungen leichter zu machen als zu halten.

Les conquêtes sont aisées à faire, parcequ'on les fait avec toutes ses forces; elles sont difficiles à conserver parcequ'on ne les défend qu'avec une partie de ses forces.

#### Kriedrich:

Témoins Louis XIV qui fit rapidement la conquete de la Holande, et qui fut obligé d'abandonner les villes avec autant de presipitation, qu'il les avoit prises avec promptitude.

<sup>4.</sup> Bgl. S. 212. Bur Sache: sehr ähnlich Antimachiavel (Œuvres 8, 289). (Darum etwa A.?) — Doch vgl. auch 1775: Œuvres 2 pref. XXXII. 1) V. fügt hinzu solide. 2) So V.; C. unsinnig nécessité (vgl. Antim. a. a. D.: on pourrait ramener par là toutes les conjonctures et tous les événements à l'acheminement de ses desseins u. s. w.).

<sup>5.</sup> Bgl. S. 227. (Wegen der Erfahrung über die Schlachten L.?) 1) V. fügt hinzu très.

<sup>6.</sup> Bgl. S. 197. 213. (L., vgl. Hist. de mon temps 1746 [Bubl. 4, 364].)

### 7. Montesquieu (C. 50; V. 49):

Schilderung des macedonischen Königthums zur Zeit des römischen Angriffes: Mangel eines großen Heeres, Bekanntschaft der Welt mit den Plänen des Staates, Stellung zu seinen Bundesgenoffen. Persönsliche Geschicklichkeit der Fürsten.

Leur monarchie n'était pas du nombre de celles qui vont par une espèce d'allure donnée dans le commencement: continuellement instruits par les périls et par les affaires, embarrassés dans tous les démêlés des Grecs, il leur fallait gagner les principaux des villes, éblouir les peuples et diviser ou réunir les intérêts, enfin ils étaient obligés de payer de leur personne à chaque instant.

Friedrich:

Ces Rois de Macedoine étoient ce qu'est un Roy de Prusse et un Roy de Sardaigne de nos jours.

8. Montesquieu (C. 56. 57; V. 54):

Philippus von Macedonien als Bundesgenosse der Kömer devint l'instrument de leurs victoires...

... et n'osant concevoir la pensée de secouer le joug, il ne songea qu'à l'adoucir.

Friedrich:

C'est l'ordinaire des génies bornéz et des esprits timides.

9. Montesquieu (C. 57; V. 55):

Rennt nichts so Hochherziges als ben Entschluß eines Königs feiner Zeit (Ludwig's XIV.)

de s'ensevelir plutôt sous les débris du trône, que d'accepter des propositions qu'un roi ne doit pas entendre: il avait l'âme trop fière pour descendre plus bas que ses malheurs ne l'avaient mis; et il savait bien que le courage peut raffermir une couronne et que l'infamie ne le fait jamais.

Kriebrich:

C'est bien pencér pour un grand Prince 1) qui en même tems peut s'oposer à ses enemis 2); mais un Prince inférieur en force

<sup>7.</sup> Bal. S. 213 u. 228 ff. (Die ganze bortige Betrachtung weist auf L.)

<sup>8.</sup> Bgl. S. 240 ff. (Danach L.)

<sup>9.</sup> Bgl. S. 246 ff. (Danach L.) 1) V. roi. 2) Bielleicht à ses différents ennemis?

et en puissence doit donnér quelque chose au tems et aux conjonctures 3).

10. Montesquieu (C. 116; V. 104):

Pompejus nach der Meinung der Zeitgenossen das einzige Heil= mittel für alle Schäben Roms.

Friedrich:

Il n'y a qu'à être à la mode dans le mondes. Avoir le bonheur de plaire, et avoir fait quelque action capable d'éblouir. Mais le malheur est que les modes passent et que personne ne peut se venter d'avoir joui longtemps de ce préalable.

11. Montesquieu (C. 118. 119; V. 106):

Pompejus' Freundschaftsbundnis mit Cafar.

bientôt César employa contre lui les forces qu'il lui avait données et ses artifices même.

Friedrich:

Tent il est dangereux de se confier sans réserve à un ami qu'aucun autre lien ne vous attache que celui de la politique. On voit journellement des exemples que de pareils amis se trahissent, qu'ils se décellent, qu'ils se persecutent après avoir parus indisolublement atachéz les uns aux autres. Ce n'étoit pas l'amityé qui les unisoit, c'étoit l'intéret, et dès que cet intérêt n'avoit plus lieux, on secouoit le jouc du pretexte et on suivoit le princippe.

12. Montesquieu (C. 119. 120; V. 104):

Pompejus' Starrtöpfigkeit.

il ne se mettait point en défense pour ne point avouer qu'il se fût mis en danger; il soutenait au sénat que César n'oserait faire la guerre, et parce qu'il l'avait dit tant de fois, il le redisait toujours.

Friedrich:

Voila une expretion naturelle et veritable de Meurs, combien de gens capritieux se presipitent plustôt dans l'infortune que d'avouer leur tort? Combiens de Pompées ne voit-on pas de nos

<sup>9. \*)</sup> V. und C. unsinnig conjectures! (über die Berbesscrung und ihre Konsequenzen siehe S. 247 u. 263.)

<sup>11.</sup> Bgl. S. 211 (232). Die Reflexion, auf eigenen Erfahrungen politischer Natur beruhend, weist wohl auf L.

<sup>12.</sup> Bgl. S. 207. 214. 216. Die Vorgänge, auf welche angespielt wird, liegen vor A. (Krieg 1734); boch die Stelle Pol. Korr. 2, 39 (Febr. 1744) ausgenommen 1746 (Publ. 4, 310), und der ganze Ton der Note (vgl. auch Publ. 4, 164) weisen wohl auf L.

jours ne soutenir une opignion que parce qu'ils l'ont avancée. Aparament que Mons: de Sintzouder¹) a voulu imiter à Viene la conduite que Pompée tint à Rome.

13. Montesquieu (C. 124; V. 112):

Bürgerfriege ichaffen große Männer,

parce que dans la confusion ceux qui ont du mérite se font jour, chacun se place, et se met à son rang, au lieu que dans les autres tems on est placé et on l'est presque toujours tout de travers.

Friedrich:

Don Carlos ne brilleroit pas dans les guerres civiles: Combien peu de personnes de condition y feroient fortune: Il est bien heureux pour les incapables que la fortune aveugle veuille bien prendre soin de leur destinée.

14. Montesquieu (C. 125; V. 113):

Cafar's Milbe nach bem Siege herabgesett.

il me semble que la modération que l'on montre après qu'on a tout usurpé ne mérite pas de grandes louanges.

Friedrich:

Ceci est d'un critique outré. Silla, le barbare Silla, n'en usa pas avec autens de modération que Cesar: une ame basse qui auroit pu se venger l'auroit pourtent faite. Mais Cesar ne sait que pardonér. Il est toujours beau de pardonér, quand même¹) on n'a plus rien à craindre.

15. Montesquieu (C. 126; V. 114):

Warum strebte Casar nach ben äußeren Zeichen ber Gewalt?

je ne puis comprendre qu'il pût croire que les Romains pour le souffrir tyran, aimassent pour cela la tyrannie.

Friedrich:

Liséz Baille, Vie de Cesar, vous y trouveréz des raisons curieuses.

<sup>12. 1)</sup> V. M. de Zintzendorf. Die Schreibung bes Namens bei Friedrich sehr wechselnd: Sintzendor. einmal in Hist. de mon temps 1746 (bei Ranke, S. 28. 24, 138).

<sup>13.</sup> Bgl. S. 207, 217. Don Carlos wurde 1738 König von Neapel, und die Stelle des Montesquieu, welche der Note zu Grunde liegt, ist im Antimachiavel benutzt (vgl. S. 255), aber der Ton weist wohl auf L.

<sup>14.</sup> Bgl. S. 219, sowie Note 17. Die Beurtheilung Casar's im Antimachiavel ist schärfer, die mildere Auffassung bezeichne für L. (vgl. S. 268). 1) V. même quand.

<sup>15.</sup> Bgl. S. 204.

16. Montesquien (C. 126. 127; V. 115):

Man verletzt die Menschen nie mehr, als wenn man ihre alten Gewohnheiten angreift.

cherchez à les opprimer, c'est quelquefois une preuve de l'estime que vous en faites; choquez leurs coutumes, c'est toujours une marque de mépris.

Friedrich:

C'est la vrai cause du zelle que le peuple a pour sa religion; il y est acoutumé. Il suit son chemin qui le mene au ciel; et il l'a cheminé déjà depuis longtems. C'est pourquoi il le veut cheminér encore, et il  $ne^1$ ) veut pas qu'on s'imagine que sa manière de se sauvér est moins bone qu'une autre mode.

17. Montesquieu (C. 127; V. 115):

Cafar's Milde herabgesett.

on regarda qu'il ne pardonnait pas, mais qu'il dédaignait de punir.

Friedrich:

Cette reflextion est outrée, et à jugér des homes avec cette même rigueur, il n'y en a aucune de heroïque<sup>1</sup>). Qui prouve trop ne prouve rien.

18. Montesquieu (C. 130; V. 118):

Die Usurpation Casar's ein Berbrechen (le crime de César). Friedrich:

On pouroit dire beaucoup de choses pour excuser César. Je n'aléguerai¹) qu'une raison qui est que la situation de la République étoit si violente qu'elle ne pouvoit pas être sauvée autrement des guerres intestines qui la déchiroyent qu'en tombant sous le pouvoir d'un seul chef.

19. Montesquieu (C. 136; V. 123):

Cicero hatte bei allem Genie häufig eine niedrige Seele.

<sup>16.</sup> Bgl. S. 258. Nach der Betrachtung S. 257 f. zu L. 1) ne (V.) fehlt in C.

<sup>17.</sup> Bgl. das zu Note 14 Gefagte. 1) V. d'héroïque.

<sup>18.</sup> Bgl. S. 219. 268. Zur Abfassungszeit siehe die Anmertung zu Rote 14. 1) V. avancerai.

<sup>19.</sup> Bgl. S. 218. 268. Übereinstimmung mit Rontesquieu 1739 März (vgl. Œuvres 17, 24). Übereinstimmung mit der opponirenden Note 1752 im Testament politique (vgl. oben S. 219). Danach zu L. Bgl. auch Bemerfung zu Note 14.

l'accessoire chez Cicéron c'était la vertu; chez Caton c'était la gloire')... celui-ci voulait sauver la république pour elle-même, celui-là pour s'en vanter.

Friedrich:

Pourvue qu'un citoyein contribue au bien public, s'il le fait par<sup>2</sup>) le plaisir seul de bien faire, il est d'autans plus louables; s'il le fait pour l'amour de la gloire le principe n'est pas si beau, mais l'effet est le même.

20. Montesquieu (C. 138; V. 125):

Brutus und Cassius geben sich den Tod mit einer Überftürzung, die sich nicht entschuldigen läßt.

Caton s'était donné la mort à la fin de la tragédie; ceux-ci la commencèrent en quelque façon par leur mort. Friebrich:

C'est un remède qu'il ne faut employer que dans les extrêmes, la raison en est qu'on ne peut s'en servir qu'une foi.

21. Montesquieu (C. 138. 139; V. 126. 127):

Betrachtungen über den Selbstmord und dessen häufiges Borkommen im Alterthum: die Stoische Philosophie, die Furcht vor Stlaverei u. a. m.

Il est certain que les hommes sont devenus moins libres, moins courageux, moins portés aux grandes entreprises qu'ils n'étaient, lorsque par cette puissance qu'on prenait sur soi-même, on pouvait à tous les instants échapper à toute autre puissance.

Friedrich:

Tout acte qui se fait avec le consentement des parties est légal, ore des que je résous de m'ôter la vie, j'y donne mon consentement, donc ce n'est point une violence, et c'est un acte volontaire qui par cela même devient juste.

La religion a beaucoup énervé le courage des peuples ou elle a été annoncée. Un home qui craint de se tuer doit craindre la mort et qui craint la mort ne peut avoir un cœur héroique.

De plus la tereur de ces Jugemens de Proserpine canonisée<sup>1</sup>)

<sup>19. 1)</sup> Unterstrichen bei V., nicht bei C. (für V. spricht Œuvres 17, 24).
2) V. pour.

<sup>20.</sup> **Bgl.** S. 206.

<sup>21.</sup> Bgl. S. 206. 245. 258. Zur Rote siehe übrigens den 76. der Persischen Briefe Montesquieu's. 1) V.; C. weniger gut Canoniséz.

fait trembler meinte home qui sars cet article de foi eut méconnu la crainte.

22. Montesquieu (C. 142; V. 129):

Man hat eine Rechtfertigung bes Lepidus versucht auf Grund eines ihm von Antonius gegebenen Zeugnisses: er sei ein Chrenmann.

Mais un honnête homme pour Antoine ne devait guère l'être pour les autres.

Friedrich:

C'est qu'Entoine se gardoit bien de condamnér ses propres visses et ') quiconque suivoit son parti étoit honêt home à ses yeux, et qui suivoit un parti contraire étoit un scélérat à son avis.

23. Montesquieu (C. 148; V. 135):

Sulla und Augustus.

Sylla homme emporté, mène violemment les Romains à la liberté: Auguste rusé tyran les conduit doucement à la servitude: pendant que sous Sylla la république reprenait des forces, tout le monde criait à la tyrannie; et pendant que sous Auguste la tyrannie se fortifiait, on ne parlait que de liberté.

Friedrich:

C'est que l'un suivoit les impulsions d'un naturel 1) franc et incapable de feindre, et l'autre pretoit à ses desseints dangereux toutes les couleurs de la Vertu et de la Justice.

24. Montesquieu (C. 150; V. 136):

Unter den Kaisern fürchteten die Generale allzugroße Unternehmungen zu beginnen, um nicht Eifersucht zu erwecken.

il fallut modérer sa gloire de façon qu'elle ne réveillât que l'attention, et non pas la jalousie du prince, et ne point paraître devant lui avec un éclat que ses yeux ne pouvaient souffrir.

Friedrich:

NB. C'est une maxime qu'on est obligé de practiquer encore de nos jours, comme s'il n'étoit pas indiférent au bien public de qui il vient et de quelle main il est cimenté.

<sup>22.</sup> Bgl. S. 214. ¹) fehlt bei V.

<sup>23.</sup> Bgl. S. 214. Die Herausgeber setzten die Note zu dem unterstrichenen Sat, doch könnte sie sich auch auf den folgenden beziehen. 1) V. nature, wohl nur Drucksehler.

<sup>24.</sup> Die Note, die nach dem "Notabene" und ihrem ganzen Ton zu den "intimeren Erfahrungen" des Königs gehört, ift ihrer Beziehung nach wohl

25. Montesquieu (C. 156; V. 142):

Tiberius trägt die Schuld am Sittenverfall seiner Zeit.

la dissimulation et la tristesse du prince se communiquant partout, l'amitié fut regardée comme un écueil, l'ingénuité comme une imprudence, la vertu comme une affectation qui pouvait rappeler dans l'esprit des peuples le bonheur des temps précédents.

Friedrich:

Tant les homes se resemblent dans tout les siecles.

26. Montesquieu (C. 156; V. 142):

Die schlimmfte Tyrannei.

il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois, et avec les couleurs de la justice, lorsqu'on va, pour ainsi dire, noyer des malheureux sur la planche même sur laquelle ils s'étaient sauvés.

Friedrich:

Un Tiran spirituel est un animal bien dangereux: Il ne se contente pas d'oprimér, mais il veut encore que le peuple benise la main qui le foulle et le persécute.

27. Montesquieu (C. 159; V. 145):

Tiberius trägt die Schuld am Sittenverfall seiner Zeit. Untersschied der Amterbewerbung unter der Republik und dem Kaiserreich: la flatterie, l'infamie, les crimes furent des arts pour y parvenir.

Friedrich:

Le Souverain est un moulle sur lequel par la longueur du tems se forme la fason de penser de tout ses sujets.

28. Montesquieu (C. 163; V. 149):

Urtheil über Caligula, nie wäre jemand ein besserer Sklave, ein schlechterer Herr gewesen.

ces deux choses sont assez liées, car la même disposition d'esprit qui fait qu'on a été vivement frappé

nicht recht deutlich. Spielt Friedrich auch hier auf die Verhältnisse seiner Jugend an (wie in 42, vgl. dazu S. 242 ff.), oder bezieht sie sich auf bestimmte politische Vorgänge?

<sup>25.</sup> Bgl. S. 267. (Nach dem dort Erörterten wohl zu A. Bgl. Nr. 27.)

<sup>26.</sup> Bgl. S. 255 u. 257 ff. (Danach zu A.) Bgl. auch Note 37.

<sup>27.</sup> Bgl. S. 209. 227. 266 ff. (Nach der zulest angeführten Stelle zu A.; vgl. Nr. 25).

<sup>28.</sup> Bgl. S. 208.

de la puissance illimitée de celui qui commande, fait qu'on ne l'est pas moins lorsque l'on vient à commander soi-même.

Griebrich:

Faiblesse toute pure qui nous fait admirer avec extase ceux qui tiennent un rang elleve dans le monde. Nos yeux sont ébllouis de l'appareill de leur charge et de leur puisance; ce qui fait qu'on s'applaudit soi-même, quand on se voit dans un poste qu'on a tant redouté et qu'on auroit bien voulu poseder il y a longtems.

Les hommes font consîter leur bonheur en partie dans l'idée que le vulgaire s'en forme et pourvu qu'on les croye heureux ils se metent guerre en penne de l'être réellement: Ils sont charmés de savoir qu'on les craind puisque cela leur dône une idée de supériorité de leur personne, et qui les égalle en quelque sorte ') au Tout-Puissant.

29. Montesquieu (C. 167; V. 154):

Die Kaiser, durch die Beisallsbezeugungen des Pöbels verwöhnt, parvenaient à s'imaginer que leur gouvernement saisait la sélicité publique, et qu'il n'y avait que des gens mal intentionnés qui pussent le censurer.

Friedrich:

Des qu'un prince est parvenu à avoir jetté des fondemens solides; de son amour-propre, il passe facillement à une idée d'infaillibilité qui ensuite lui fait prendre en aversion ceux qui osent revoquer en doute le simbolle de ses perfections.

30. Montesquieu (C. 170; V. 155):

An Roms Geschick zeigt sich das Los der irdischen Dinge. Darum so viele blutige Kriege, so viele Bölker vernichtet, darum so viele große Handlungen, so viel Politik, Muth und Ausbauer!

à quoi aboutit-il, qu'à assouvir le bonheur de cinq ou six monstres... On n'élève donc sa puissance que pour la voir mieux renversée. Les hommes ne travaillent à augmenter leur pouvoir pour le voir tomber contre eux-mêmes dans de plus heureuses mains?

<sup>28. 1)</sup> V. façon.

<sup>29.</sup> Stimmung des Antimachiavel (baber möglicherweise A.).

<sup>30.</sup> Egl. Antimachiavel (Œuvres 8, 255): Nous devons ravir ce que nous pouvons par la sagesse et la prudence au hasard et à l'événement; mais notre vue est trop courte pour tout apercevoir et notre esprit trop étroit pour tout combiner. (Danach) zu A.)

Friedrich:

C'est que nostre prudence est bornée, nous ne conoisons point l'avenir, et nos yeux de Taupe ne portent guère 1) loin, et nostre prévoyence n'étent qu'un art conjectural n'a point de principes fixes ce qui fait que les conséquences sont également inconnues 2) et varient à l'infini.

31. Montesquieu (C. 171; V. 156):

Senat und Ritterschaft kämpfen blutig um den Besitz der Gerichte, un fantaisie d'un imbécile (Claudius) l'ôta aux uns et aux autres: étrange succès d'une dispute qui avait mis en combustion tout l'univers.

Friedrich:

Cela resemble un peu à la fable de l'uitre 1). Pourquoi le Senat et les chevaillers ne s'accordoient-ils pas non plus ensemble: La Raison et la Sagesse veulent qu'on ne fasse jamais naitre au Tirans des ocasions où ils 2) puisent manifester leurs injustices.

32. Montesquieu (C. 172; V. 160):

Schilderung ber römischen Cafaren seit Tiberius.

également cruels, presque tous furieux, souvent imbéciles, et pour comble de malheur prodigues jusques à la folie.

Friedrich:

Il est pourtant étrange que le corsps de l'Histoire Romaine nous fournisse une catalogue très nombreux de grands homes et que l'Histoire des Empereurs ne semble fourmillér que de Monstres. N'y auroit-il pas quelque exagération dans les mauvaises qualités qu'on atribue à ses ') Empereurs ou bien ne faloit il conoitre les Romains pour les estimer en Corps et non point en détail?

33. Montesquieu (C. 173. 174; V. 161):

Trajan.

l'homme le plus propre à honorer la nature humaine, et représenter la divine.

Friedrich:

NB. Que de tel princes sont rares: il seroit à souhaiter pour

<sup>30. 1)</sup> V.; C. unfinnig que de. 2) V. incertaines.

<sup>31.</sup> Bgl. S. 206. 212. 1) Lafontaine fables IX, 9. 2) V. ne.

<sup>32.</sup> Bgl. S. 204 und Note 34. 36. ') = ces. V. hat die unorthographische Form in seinem redigirten Text stehen lassen: ein Zeichen, daß seine Borlage die Orthographie des Königs bewahrt hatte.

<sup>33.</sup> Antimachiavelli-Stimmung. (A.?) Gegenbild Note 36.

le bonheur des humains, que la nature en fut un peu plus prodigue.

34. Montesquieu (C. 179; V. 166):

Marc Aurel.

on ne peut lire sa vie sans une espèce d'attendrissement; tel est l'effet qu'elle produit, qu'on a meilleure opinion de soimême parce qu'on a meilleure opinion des hommes.

Friedrich:

Dans une longue suite d'Empereurs, il ne s'en trouve que sinq') qui méritent l'approbation entiere des honetes gens: c'est bien peu de chosse pour un si grand nombre. Esque le sort dona les²) méchans Empereurs à l'Empire pour relever la gloire des bons? ou dona-t-il les bons empereurs pour faire sentir la cruauté des méchans? Peséz et jugéz.

35. Montesquieu (C. 181; V. 167):

Severus.

il avait de grandes qualités; mais la douceur<sup>1</sup>); cette première vertu des princes, lui manquait.

Friedrich:

+ Erreur.

36. Montesquieu (C. 185; V. 171):

Caracalla.

le destructeur des hommes...allait promener sa fureur dans tout l'univers.

Friedrich:

S'il y avoit quelque chose au monde capable de faire douter de la Providence divine 1) c'est qu'elle comet souvent le soin des États à des Monstres que la nature a vomi sur la Terre comme pour s'en purgér.

<sup>34.</sup> Bgl. S. 204 und Note 32. 36. 1) = cinq (auch Montesquieu nennt einige Zeilen weiter Nerva, Trajan, Hadrian und die beiden Antonine als die guten Kaiser). 2) V.; C. ces.

<sup>35.</sup> Bgl. S. 262 ff. Ich halte diese Lesung für verderbt (vgl. die Ersörterung S. 262 ff.). Ein Besserungsvorschlag S. 266. Ist der letztere richtig, so gehört die Note zu A. (Zur Sache vgl. auch "l'humanité qui de toutes les vertus est la premières" in Note 44.) ') mais la bei V. nicht untersstrichen.

<sup>36.</sup> Bgl. Note 32 u. 34. Antimachiavelli = Stimmung. (A.?) 1) divine fehlt bei V. Reflexionen ähnlicher Natur siehe Note 33.

37. Montesquieu (C. 196; V. 184):

Das byzantinische Raiserthum.

on vit un autre genre de tyrannie, mais plus sourde u. s. w.

Friedrich:

La Tiranie changea de forme, et au lieu de Tirans grossiers, ils devinrent des Tirans habilles. On en étoit en effet beaucoup mieux que vous sachiez?

38. Montesquieu (C. 198; V. 184. 185):

Der Fürst nur durch seine Vertrauten unterrichtet,

qui toujours de concert, souvent même lorsqu'ils semblaient être d'opinion contraire ne faisaient auprès de lui que l'office d'un seul.

Friedrich:

Il paroit que cette ruse est d'ancienne datte et cependant elle n'a pas perdu encore de sa validité; il en est comme de certains remêdes en médecine; comme les purgations dont on se servira tant que l'Univers supsistera.

39. Montesquieu (C. 202; V. 188. 189):

Nachtheile großer Gesetzesänderungen (bei Gelegenheit der Reichs= theilung).

Lorsque le gouvernement a une certaine forme depuis longtemps établie et que les choses se sont mises dans une certaine situation, il est presque toujours de la prudence de les y laisser, parce que les raisons souvent compliquées et inconnues qui font qu'un pareil état a subsisté, font qu'il se maintiendra encore: mais quand on change le système total, on ne peut remédier qu'aux inconvénients qui se présentent

<sup>37.</sup> Bgl. S. 206 und Note 26.

<sup>38.</sup> Bohl "intime Ersahrung" bes Königs (wie Nr. 24). Das allgemeine Mißtrauen Friedrich's gegen Minister ist bekannt. Über eine derarige List scheinbarer Uneinigkeit hat er sich meines Bissens nicht weiter geäußert. Aber man vergleiche zur Erklärung derselben Antimachiavel (Œuvres 8, 262): Il y a des princes qui croient la désunion de leurs ministres nécessaire pour leur intérêt. Bei ihm "müssen sich die Minister einzeln mit Berichten an den König wenden, denn in großen Berathungen haben sie immer Instriguen, die sie trennen". Test. pol. 1752; Drousen, Pr. Pol. 5, 3, 27 Anm.

<sup>39.</sup> Bgl. S. 213. 269 ff. (Danach zu L.)

dans la théorie et on en laisse d'autres que la pratique seule peut faire découvrir.

Friedrich:

Maxime excellente') et qui se reduit à ne jamais changér rien dans un gouvernement avens que de savoir par l'expérience ce qui pouroit convenir à la nature de cet État ou ce qui lui pouroit être contraire.

Ne se point préocuper pour ou contre ce qui est établi, voir tout par ses yeux, juger par soi-même, et n'introduire ensuite que ce que la raison veut qu'on change ou qu'on corige.

40. Montesquieu (C. 213; V. 199):

Die Urfächlichkeit in ber römischen Geschichte.

les Romains eurent une suite continuelle de prospérités quand ils se gouvernèrent sur un certain plan et une suite non interrompue de revers lorsqu'ils se conduisirent sur un autre.

Il y a des causes générales . . . qui agissent dans chaque monarchie . . . tous les accidents sont soumis à ces causes.

... en un mot l'allure principale entraîne avec elle tous les accidents particuliers.

Friedrich:

Tant il est certain que tout les evénements ont leurs raisons en ce qui les a précedéz.

41. Montesquieu (C. 220; V. 205):

Vorwurf der Christen gegen die Reichstheilung und dadurch nothswendige Vermehrung der Heere und des Beamtenpersonals.

que par là le nombre de ceux qui recevaient n'étant pas proportionné au nombre de ceux qui donnaient....

Friedrich:

On trouvera que dans les États les mieux régléz le nombre de ceux qui resoivent n'est pas proporcioné à ceux qui donnent. C'est que les homes sont intéressés, avares et prodigues.

42. Montesquieu (C. 236; V. 221. 222):

Belifar.

Les grandes vertus se cachent ou se perdent ordinairement dans la servitude; mais le gouvernement

<sup>39. 1)</sup> V.; C. unfinnig exclue.

<sup>40.</sup> Bgl. S. 257. (Danach wohl A.)

<sup>42.</sup> Bgl. S. 242 ff. (Ob irgend eine Beziehung zum Inhalt von Note 24? Siehe die Anmerkung zu derselben.)

tyrannique de Justinien ne put opprimer la grandeur de cette âme ni la supériorité de ce génie.

Friedrich:

NB. Il est bien dificille de consilier le desir de la gloire avec le jouc de la servitude, et de pencér à s'élever lorsqu'on est oprimé.

43. Montesquieu (C. 237; V. 233):

Theodora, die Gemahlin des Justinian.

elle le gouverna avec un empire qui n'a point d'exemple dans les histoires, et mettant sans cesse dans les affaires les passions et les fantaisies de son sexe, elle corrompit les victoires et les succès les plus heureux.

Friedrich:

Tout gouvernement ou les hômes ont la lacheté de meler des femes, se ressentira toujours de leurs pasions et de leur fantaisies.

44. Montesquieu (C. 242; V. 227):

Juftinian zerftört bie Setten.

il rendit incultes plusieurs provinces: il crut avoir augmenté le nombre des fidèles; il n'avait fait que diminuer celui des hommes.

Friedrich:

Telles sont les suites ') funestes d'un fau zelle. Ille foit oublier l'humanité qui de toute les vertus est la premiere et au lieu de metre une vérité en évidence, ile introduit les dogmes du persécuteur par la violance et par la contrainte. Un homme qui voudroit que tout les visages se ressemblasent ne seroit pas plus ridiculle que celui qui veut une uniformité d'opignions.

45. Montesquieu (C. 247; V. 232):

Mauritius

avait des vertus, mais elles étaient ternies par une avarice presque inconcevable dans un grand prince.

Sein Geiz gelegentlich einer Loskaufung von Gefangenen ver= anlagt einen Aufftand, in welchem er zu Grunde geht.

<sup>43.</sup> Bgl. S. 209. 227. Biel milbere Stimmung im Antimachiavel (Œuvres 8, 258). Danach zu L.?

<sup>44.</sup> Bgl. S. 258 ff. Besonders 261: nach den dortigen Erörterungen zu A.

1) Zur Form vgl. Note 46. 48.

<sup>45.</sup> Egl. Antimachiavel, Avantpropos (Œuvres 8, 164): S'il est mauvais de séduir l'innocence d'un particulier... il l'est d'autant plus de

Friedrich:

Les pasions entrenent des particuillers dans des désordres infinis, mais les princes en font resentir les tristes efects à des peuples entiers et en sont souvent les victimes eux-mêmes.

46. Montesquieu (C. 249; V. 233. 234):

Die byzantinischen Kaiser, häufig zu ketzerischen Ansichten neigend, verlieren die Liebe ihrer Unterthanen.

et les peuples s'accoutumèrent à penser que des princes si souvent rebelles à Dieu n'avaient pu être choisis par la providence pour les gouverner.

Friedrich:

Voissi les fruits 1) que produit le zelle aveuglé 2) des peuple. Rien de plus dangereux que de doner un trop grand ascendent aux prêtres sur l'esprit des peuples: les souverains deviennent tot ou tard leurs esclaves. Ce sont allors les éclésiastiques qui les déposent et qui les font parvenir sur le Trône.

47. Montesquieu (C. 250; V. 234):

Bei der Abneigung, christliches Blut zu vergießen, entwickelt sich bei nicht kirchlichen Verbrechen der Gebrauch milberer Strafen (les crimes furent faiblement punis).

On se contenta de crever les yeux ou de couper les nez on les cheveux, ou de mutiler de quelque manière ceux qui avaient excité quelque révolte, ou attenté à la personne du prince; des actions pareilles purent se commettre sans danger et même sans courage.

## Friedrich:

Mons: de Montesquiou ) apelle foible punition d'être mutillé ou d'avoir les yeux crevéz, il faut que sa vue soit fort mauvaise pervertir des princes qui doivent gouverner les peuples u s. w., und Antim. chap. VI (ebb. p. 184): un particulier qui a le malheur d'être né avec des disposition semblables (sc. d'ambition déréglée) est plus misérable encore que fou . . . un prince ambitieux est aussi malheureux pour le moins qu'un particulier, car sa folie étant proportionnée à sa grandeur, n'en est que plus vague, plus indocile et plus insatiable u. s. w. Danach die Note vielleicht zu A.

- 46. Bgl. S. 258 ff. (Danach zu A.) 1) Zur Form siehe Note 44. 48.
  2) C.; V. aveugle.
- 47. Bgl. S. 204. (Nach der Beziehung auf Montesquieu's Kurzsichtigkeit zu L.; vgl. S. 205 Anm.) ') Über die Namensform Montesquiou siehe S. 204 Anm. 5.

et qu'il n'aye \*) guerre de quoi perdre d'un autre côté, sens quoi il n'auroit pas treté en Bagatelle le démembrement d'organes plus precieux que la vie même.

48. Montesquieu (C. 250; V. 235):

Christlicher Aberglaube an Vorahnungen, Visionen u. s. w.

des promesses vaines furent le motif de la plupart des entreprises téméraires des particuliers, comme elles devinrent la sagesse du conseil des princes.

Friedrich:

Telles sont les suites 1) de la superstition. Jamais l'incrédulité et le Pironisme n'admetroit il 2) de semblable absurditéz.

49. Montesquieu (C. 259; V. 241):

Die allgemeine Bigotterie des Zeitalters drückt den Muth nieder. Philippicus... étant près de donner une bataille se mit à pleurer, dans la considération du grand nombre de gens qui allaient être tués.

Friedrich:

NB. N'a-t-on pas vu de nos jours le Pretendent pleurér fort ') dévotement sur les Côtes d'Écose, au lieu de combattre: Un bigot ne fera que des actions de bigot; mais un home d'honneur suivra toujours la gloire.

50. Montesquieu (C. 262; V. 245):

Der Bilderstreit gilt zugleich der äußeren Macht der Mönche.

il était question de la puissance...

Friedrich:

NB. L'intérêt ce grand mobille des choses humaines, est l'unique décalogue des Eclésiastiques.

51. Montesquieu (C. 263; V. 245):

Theologische Dispute.

On disputait si la lumière qui apparut autour de Jésus-Christ sur le Thabor était créée ou incréée.

<sup>47. 2)</sup> V.; C. qu'il aye.

<sup>48.</sup> Bgl. S. 258 ff. (Danach) zu A.) 1) Zur Form vgl. Note 44. 46.

<sup>49.</sup> Bgl. S. 198 Anm. 3, 215. 242. Zur Zeitbestimmung (jedenfalls L.) val. besonders S. 198 Anm. 3. 1) V. hat fort nicht.

<sup>50.</sup> Bgl. S. 258 ff. (Danach zu A.)

<sup>51.</sup> Bgl. S. 258 ff. (Danach zu A.)

Friedrich:

NB. C'est se disputer pour ') la Barbe du Pape, car que veut dire une lumiere incréée?

Pour moi, j'avoue que je n'ai pas l'esprit aussi suptille que Messieurs les Moines, quoique sans trop d'amour-propre, je pourois les acuser d'avoir une obscurité scholastique et impénétrables dans leur esprit qu'il communique à toute les matière auquelles ils touchent, et qui rand inintelligibles des choses, qui prisses naturellement, peuvent s'entendre.

52. Montesquieu (C. 264; V. 246):

Der griechische Rlerus halt die Laien in tiefer Unwissenheit.

je ne puis m'empêcher de les comparer avec les Scythes dont parle Hérodote, qui crevaient les yeux à leurs esclaves, afin que rien ne pût les distraire et les empêcher de battre leur lait.

Friedrich:

Plus le peuple est ignorent et stupide, meileur marché que 1) les pretres ont de la crédulité. Il est plus fasille d'en imposer à une bette qu'à un home qui sait nous faire 2) des objections.

53. Montesquieu (C. 266; V. 248):

Theologische Dispute.

qu'on a toujours remarqué devenir frivoles à mesure qu'elles sont plus vives.

Friedrich:

La dispute des Capuchons<sup>1</sup>) en fait foix.

54. Montesquieu (C. 270. 271; V. 252):

Theologische Dispute. Fürsten können und sollen dieselben nichtschlichten.

On ne peut pas finir leurs affaires en écoutant leurs subtilités, qu'on ne pourrait abolir les duels en établissant des écoles où l'on raffinerait sur le point d'honneur.

Griedrich:

Ocupasion ausi peu digne d'un Prince que de tout hôme raisonable; qu'on laisse ces homes ') quintessensier des mots et embrouillér par leurs explications ce qui ne sera jamais intelligible.

<sup>51. 1)</sup> V. sur.

<sup>52.</sup> Bal. S. 258 ff. (Danach zu A.) 1) fehlt bei V. 2) V. nous fait.

<sup>53.</sup> Bgl. S. 258 ff. (Danach zu A. Bgl. auch Voltaire, Lettres anglaises No. 14 (siehe oben S. 213). 1) V. sur la forme des.

<sup>54.</sup> Bgl. S. 258 ff. (Danach zu A.) 1) V. schiebt ein: obscurs.

## Literaturbericht.

Fabel und Geschichte. Eine Sammlung historischer Jrrthümer und Fälsschungen von 28. v. Janko. Wien, Gerold's Sohn. 1880.

Der Bf., "ein Freund der wahren und unverfälschten Geschichte", möchte ben landläufigsten Fabeln in der Geschichte, wie fich solche namentlich "in Schulbüchern und Legikas" (sic) vorfinden, entgegentreten. Trop dieser Freundschaft für die Geschichte ist das Buch ohne jeden wissenschaftlichen Werth. Um die Entstehung und Fortbildung der Fabeln in der Geschichte zu erklären und dieselben in kritischer Weise zu widerlegen, fehlt es dem Bf., wie man fast auf jeder Seite seines Buches bemerken tann, an ben nöthigen Renntniffen. Statt auf die Quellen zurückzugehen, beruft er fich auf Zeitungsartikel und Unterhaltungsblätter. Im einzelnen finden sich grobe Lücken und Verftöße. So find in der Tell= und Schweppermann8=Sage einige von ben wichtigsten Schriften nicht verzeichnet. Bas Johann von Nepomuk (richtiger Pomuk) anlangt, so vermißt man neben Reimann's und Frind's (nicht Fried's) Arbeiten die bahnbrechende Studie von D. Abel und Tomet's Geschichte von Prag (3. Bb.). Über die Geschichte von bem Ende bes Ladislaus Posthumus — die schönen Bolkslieder über "Laßla's" Tod kennt der Bf. nicht — find die Akten noch lange nicht geschlossen, man darf fich daber nicht mit jener Bestimmtheit nach ber einen Seite hin entscheiben, wie es hier geschieht. Was foll man aber sagen, daß dem Bf. die einzige Spezialarbeit über diesen Begenstand, welche auf Wissenschaftlichkeit Anspruch erhebt, das Reugenverhör Palacky's, unbekannt ift? Was von der Geschichte des Ladislaus gilt, das ift zum Theil wenigstens auch mit benen von Johanna der Wahnfinnigen und vom Raftabter Gesandtenmord ber Kall. Alle drei gehören nicht in das vorliegende Buch. In der Geschichte bes Don Carlos ist dem Bf. die Kontroverse zwischen Maurenbrecher und Abolf Schmidt unbekannt. Für die 400 Pforzheimer war der Auffat von

D. Coste in der H. Z. Bd. 32 zu benuten. Auf S. 158 fehlt Töche's Beinrich VI., ben ber Bf. nicht tennt, weil er fonft bas Berhältnis Leopold's V. von Österreich zu Richard Löwenherz sachgemäß gezeichnet hatte. Wenn Janko als Motto den Ausspruch Napoleon's wählt: "Les véritables vérités sont bien difficiles à obtenir pour l'histoire", so hatte er die Richtigkeit dieses Ausspruches am beften an der Geschichte Napoleon's beweisen können. Von den zahlreichen Geschichtsfälschungen ber napoleonischen Preise scheint bem Bf. nicht viel bekannt zu fein. Aus dem Abte Johannes von Victring wird einmal (S. 4) ein Johann von Biltring und dann (S. 151) ein Joseph von Victring. Das Beste findet sich auf derselben Seite, dort wird der jog. Pernoldus, die bekannte Fälfdung aus Santhaler's Lügenfabrik, bezeichnet als der unbefangene, glaubwürdige Beitgenoffe und Geschichtschreiber Bernold; ja an dieser Stelle thut das Buch, welches ben Lefer zur "unverfälschten Wahrheit" führen will, ausnahmsweise noch ein übriges: es citirt biefe "glaubwürdige" Quelle noch mit bem ganzen sat. Titel: Pernoldi de ord. Praedicatorum chron. Friderici bellicosi. Loserth.

Anleitung zum Studium der Kriegsgeschichte. Von J. v. H. ) Zweite, wesentlich verbesserte und vermehrte Auslage des in erster Auslage unter dem Titel "Vorlesungen über Kriegsgeschichte" erschienenen Werks. Drei Theile. Der dritte bearbeitet von J. v. H. und Th. Freiherrn v. Troschte. Darmstadt und Leipzig, E. Zernin. 1868—1878. 1881.

Das Werk zweier so sleißigen, kriegsgelehrten Männer enthält eine Fülle interessanten, aus den Quellen geschöpften Stoss, der übersichtlich geordnet ist. Die Beurtheilung ist schonend und einsichtig, die Darstellung gewandt, der gesammte Standpunkt der heutigen Entswicklung der Militärwissenschaft entsprechend. Aber eine Anleitung zum Studium der Kriegsgeschichte kann ich kaum in dem Buche sehen: es enthält im Grunde nur eine gedrängte kritische Geschichte der Kriege der Neuzeit und hat einen enchslopädischen Charakter. Das Studium auch nur eines Feldzuges ist unendlich viel lehrreicher als die obersstädliche Kenntnis aller Feldzüge seit 3000 Jahren. Eine Methode des Studiums der Kriegsgeschichte ist überhaupt kaum zu lehren: die verschiedenen Kriege wollen ihrer Natur nach und nach den vorshandenen Quellen verschieden studirt werden. F. v. Meerheimb.

<sup>1)</sup> v. Sarbegg, würtembergischer General.

Handwörterbuch ber gesammten Militärwissenschaften mit erläuternden Abbildungen. Herausgegeben von B. Poten. Bielefelb und Leipzig, Belhagen u. Klasing. 1877—1880.

Das umfassende Werk hat ein wahres Bedürfnis der militärischen Lesewelt erfüllt. Das Gebiet der Kriegswissenschaften ist so ausgedehnt geworden, daß kein einzelner alle Theile desselben beherrschen, alle Veränderungen versolgen kann. Gründliche, wissenschaftliche Belehrung darf niemand verständigerweise in einem Konversationslezikon suchen, und es ist die Gesahr solcher Werke, daß sie der Neigung nach obersslächlichem und Scheinwissen entgegenkommen. Aber den Wißbrauch verschulden die Leser allein. In dem vorliegenden Werke sind bei sast allen Artikeln die Quellen angegeben, um ein eingehendes Stusdium zu erleichtern 1). Sehr zweckmäßig sind die schönen und beutlichen Abbildungen, ohne welche die besten Worterkarungen, bessonders auf dem Gebiete der Wechanik, dem Laien unverständlich bleiben.

Die Aufgabe der Redaktion war sehr schwierig. Sie ist im ganzen glücklich gelöst; nur scheint mir der Wilitärheilkunde und der Geographie ein zu großer Raum gestattet zu sein. Wiederholungen sind schwer zu vermeiden. Sultan Mahmud II. wird sehr oberstächlich und unsgerecht beurtheilt. Dagegen sind viele polnische Generale mit einer Ausssührlichkeit behandelt, welche ihre Bedeutung nicht rechtsertigt. Louvois, dies seltene Administrationsgenie, ist zu ungünstig bezurtheilt; die vortresssiche Biographie von Camille Rousset ist nicht erwähnt worden. Daß der Parteigänger Lützow von geringer miliztärischer Bedeutung war, unterschreibe ich durchaus: er verdankt seinen Ruhm Körner's hübschem Gedicht, nicht seinen Kriegsthaten. In Betress des Überfalls von Kitzen pslichte ich Plotho bei, welcher den Angriss der Franzosen "den Buchstaben der Übereinkunft nach nicht sür so widerrechtlich" hält, als er in vielen Schristen erklärt worden ist.

Trop dieser Ausstellungen, die sich wohl noch vermehren ließen, ist dies Kriegs-Handwörterbuch allen, auch nicht militärischen Lesern als das beste vorhandene zu empsehlen.

F. v. Meerheimb.

<sup>1)</sup> Für die Artikel Borftell, Bopen, Friedrich Wilhelm III., Hate, Knesebed, Müffling und Scharnhorst sind die Akten des Preußischen Geheimen Staatsarchivs benutt worden.

Les Origines de l'Histoire d'après la Bible et les traditions des peuples orientaux. De la création de l'homme au déluge. Par F. Lenormant. Deuxième édition. Paris, Maisonneuve & Cie. 1880.

Che ich mein Urtheil, daß dies Werk in der Reichhaltigkeit seines Inhaltes viel Dankenswerthes enthält, daß es aber nur mit großer Borsicht gebraucht werden kann, wenigstens andeutungsweise zu be= aründen suche, gebe ich nach der table analytique des matières eine turze Übersicht des erstaunlich mannigfaltigen Inhalts. Auf den récit biblique oder die Übersetzung von Gen. 1—11 folgt als Hauptförper des Buches die étude comparative du récit biblique et des traditions parallèles in acht Rapiteln, nämlich 1. La création de l'homme; 2. Le premier péché; 3. Les Kéroûbîm et le glaive tournoyant; 4. Le fratricide et la fondation de la première ville; 5. Les Schethithes et les Qainites; 6. Les dix patriarches antédiluviens; 7. Les enfants de Dieu et les filles des hommes; 8. Le déluge. Den Schluß bilden fünf zum Theil sehr werthvolle Anhänge, nämlich 1. Les récits cosmogoniques des Chaldéens, Babyloniens, Assyriens et Phéniciens; 2. Les révélations divines antédiluviennes chez les Chaldéens; 3. Textes classiques sur le système astronomique des Chaldéens; 4. Tableaux du calendrier chaldéo-assyrien et des autres calendriers sémitiques; 5. Le récit chaldéen du déluge, transcription du texte avec traduction interlinéaire.

Nachdem Lenormant 1872 in seinem Essai de commentaire des fragments cosmogoniques de Bérose die caldaischen Legenden mit ben biblischen und denen anderer Bölker verglichen hatte, vergleicht er jest, indem er so ziemlich alles erreichbare Material zusammenbringt, die biblischen Sagen mit den traditions des peuples orientaux. Das jett in reichster Fülle aufgespeicherte Material greift noch über die Andeutung des Titels hinaus, da nicht nur von den orientalischen Bölkern die Rede ift, sondern 3. B. S. 40 von Nordamerika, Tahiti, Borneo: so lesen wir S. 454 — 488 eine lange Übersicht über die Flutsagen der außerorientalischen Bölker. Allen Ernstes meint Q., daß der von der Familie Abraham's aus Ur = Rasdim (vgl. übrigens zu S. XVII die Noten in Wellhausen's Geschichte Igraels, Berlin 1878, S. 325. 338. 373) nach Palästina gebrachte récit du déluge est une tradition universelle dans tous les rameaux de l'humanité, mit Ausnahme der schwarzen Rasse. Eine ägyptische Mythe (S. 453 f.), die nichts weiß von einer Tödtung der Menschen par une submersion, mais par un massacre, wird mit dem Abbé Vigourour als ägyptischer Sintflutbericht gedeutet. Durch irrige Eregese läßt sich benn auch das Ergebnis gewinnen, daß nach dem Sinne der Bibel keineswegs die ganze Erde von der Flut bedeckt wurde, daß vielmehr dans la pensée des écrivains inspirés de la Bible zahlreiche Bölker die große Klut überlebt haben sollen, nicht nur Noah und die wenigen Menschen, die mit ihm in der Arche waren. Unsere beutsche Apologetik meinte früher (vgl. Allgemeine kirchliche Reitschrift, Elberfeld 1860, Heft 5 S. 26), die Aussage der heiligen Schrift fordere Allgemeinheit der Flut, aber nicht für die Erde als solche, sondern nur für die Erde als bewohnte. L. nun, dem es nicht wohl verborgen bleiben konnte, daß einige Stude ber Benefis von der Sintflut überhaupt nichts wissen, ist in der harmonistischen falschen Eregese noch einen Schritt weiter gegangen, welchen er im 13. Rapitel, d. h. in einem zufünftigen zweiten Bande (S. 491), zu rechtfertigen verspricht. Der jegige Band zeigt aber ichon zur Genüge (vgl. S. 211 f.), worauf der Bf. hinauskommt. Die Bibel hat nach 2. die den Weibern Lamech's entsprechenden (Gen. 4, 23 bedeute Aba und Zilla la lumineuse et la ténébreuse ober les races du nord et du midi) zwei großen Bölkerfamilien systematisch ausgeschlossen de la descendance des trois fils de Nôah, tout comme les nègres, que les Hébreux connaissaient également, et cela parce qu'on les rattachait au sang de Qain, nämlich einerseits die vorkanaanitische Bevölkerungsschicht von Balaftina, die Emiter, Rephaiter zc., benen 2. auch die Amalekiter zugesellt, andrerseits die "metallurgischen" oder turanischen Bölker. Ich benke, die Erzählung vom Thurmbau in Ben. 11 hort barum nicht auf, eine Sage zu fein, weil biefelbe fich an einen wirklichen babylonischen Bau anlehnt. Gerabeso liegt ber babylonisch-hebräischen Flutfage die Erinnerung an eine gewaltige Überschwemmung im Gebiete des Euphrat und Tigris zu Grunde; bennoch aber halte ich es für unwissenschaftlich, wenn L. saat: le déluge biblique a été un fait historique, geschehen in dem Theile Affiens, in deffen Nähe die erste Wiege der Menschheit mar, und zwar zu einer Zeit, als die den drei Söhnen Noah's entsprechenden Borfahren ber brei großen civilifirten Raffen bes Alterthums, ber arischen, semitischen und chamitischen, noch ungeschieden bei einander mohnten.

Mancher Leser mag erstaunt sein, die orthodoze Urtraditionshypothese in dieser Form bei L. wiederzusinden; dasür aber, daß die Alspriologie als solche mit dieser unhistorischen Auffassung nichts zu thun hat, genügt der Hinweis auf die vortrefflichen Ausführungen des Leipziger Affpriologen Friedrich Delitsch: Wo lag das Baradies? Leipzig 1881, S. 27 f. 116 f. Trop seiner Belesenheit ift L., ber z. B. Gen. 2, 21 (vgl. S. 54) côté statt côte übersett, als bachte die Bibel ben Urmenschen androgyn, der ferner (S. 120) ben Kanal Rebar mit dem Flusse Chaboras verwechselt, die Etymologie in Gen. 5, 29 (S. 224) philologisch richtig findet 2c., mit bem gegenwärtigen Stande der alttestamentlichen Forschung nur mangelhaft bekannt (vgl. namentlich die kritische Untersuchung Wellhausen's über die biblische Urgeschichte in den Jahrbüchern für beutsche Theologie, Gotha 1876, S. 392-405). Wer sich die Mühe gibt, die in der uns so vorzüglich erhaltenen Ge= schichte David's besonders leicht erkennbaren verschiedenen Schichten ber Überlieferung mit Bellhausen (Bleet's Ginleitung, Berlin 1878, S. 215 ff.) einer ernften geschichtlichen Kritik zu unterziehen, ber wird unschwer erkennen, daß z. B. die ganz unhistorischen Erzählungen 1. Sam. 16, 1—13; 19, 18—24, welche David mit Samuel zusammen= bringen, nichts find als kleine, der älteren Schrift angewachsene Bilbungen, die gleich vielen ahnlichen alttestamentlichen Stücken hiftorischen ober gesetlichen Inhalts, welche man Novellen nennen mag, niemals literarisch selbständig gewesen sind. Die alte Urkundenhypothese ist jest m. E. als ungenügend erwiesen und muß durch die Novellen= theorie und die Annahme einer bis in die nacherilische Reit tief hineinreichenden Diafkeue erganzt werden. L. unterscheidet im Bentateuch nur ein älteres jehovistisches und ein jüngeres elohistisches Buch, findet es aber mit Recht religiös unbedenklich, wenn fich herausstellen sollte, daß des Redaktors Busammenarbeitung beider Schriften nicht vor die Zeit des babylonischen Erils gesetzt werden könne. Gern gebe ich zu, daß die Affpriologie in Dingen des Alten Testaments ein sehr gewichtiges Wort mitzusprechen hat, und leugne auch nicht, daß es in der neuesten Wendung, welche die alttestamentliche Wissenschaft genommen hat, keineswegs an Überstürzungen fehlt; aber es kann keinem, der sich jest über schwierige alttestamentliche Probleme er= spricklich äußern will, erspart werden, daß er die bahnbrechenden Arbeiten eines Wellhausen und die eben im G. Grote'schen Berlage zu Berlin erscheinende, für jeden Siftoriker höchst beachtenswerthe Geschichte bes Volkes Farael von Bernhard Stade gründlich durchstudirt. Hoffentlich läßt sich L. baburch nicht abschreden, daß Stade (S. 44) ben Israel behandelnden Theil seiner Histoire ancienne de l'Orient für völlig unbrauchbar erklärt. Als ein Zeichen der Zeit erwähne ich noch, daß Paul Haupt (Der keilinschriftliche Sintflutbericht, eine Episode des babylonischen Nimrod-Epos, Leipzig 1881, S. 20) zu der Vermuthung gelangt ist, "daß beide biblischen Sintslutberichte, sowohl der jahvistische als auch der elohistische, erst im Exil mit Kenntnis der babylonischen Sage versaßt sind" (vgl. Delihsch, Wo lag das Paradies? S. 93). Übrigens gesteht Haupt selbst, ein abschließendes Urtheil über diese wichtige Frage könne jetzt, wo die babylonischen Originale, welche der biblischen Urgeschichte parallel laufen, noch lange nicht alle versöfsentlicht sind, überhaupt noch nicht gesällt werden.

Das führt mich benn schließlich auf bas Dankenswerthe und Gute, beffen in L's Wert mahrlich nicht wenig ift. Gestattete es ber Raum, so würde ich gern vieles hervorheben, das mir lobenswerth erscheint: die Bemerkung ist ja wohl überflüssig, daß ich mir über fehr viele Dinge in diesem Buche ein felbständiges Urtheil keineswegs zutraue. Wir empfangen hier aus der Hand eines geachteten Affpriologen, der zugleich ein auf den verschiedensten Gebieten sehr belesener und icarffinniger Gelehrter ift, gleichsam ein Repertorium namentlich bessen, was auf dem Gebiete der semitischen Mythologie in den letten Reiten gearbeitet worden ift, und da fehlt es gewiß nicht an gehalt= vollen und feinen Beobachtungen und Bemertungen. Nur ausnahms= weise (val. S. 308) verwendet der Bf. den für mich und die meisten Lefer unverftändlichen Reilschriftbrud; an zahllosen Stellen aber theilt er größere oder kleinere Abschnitte der Reilinschriften in Transskription und Übersetzung mit, so auch alle bis jett zugänglichen babylonischen Stude, welche fich mit den ersten Rapiteln der Bibel fo rathselhaft berühren. Bei bem jetigen Stande der Reilschriftforschung (vgl. bas allerdings polemisch zugespitte Geständnis Oppert's in den Gött. Gcl. Unz. 1881 S. 899 über die leider noch große Unkenntnis des Wortschates) dürfen wir uns freilich nicht blind der Führung eines einzelnen Affpriologen anvertrauen; aber durch Bergleichungen können wir uns doch oft ein ziemlich ficheres Urtheil bilben. B. Haupt (a. a. D. Note 33) sagt von den S. 494 ff. 507 ff. gegebenen Übersetzungen, daß fie einen Fortschritt gegen die von G. Smith und Oppert bekunden, aber im einzelnen noch febr ber Berbefferung bedürfen; ähnlich bringt Delitsch (z. B. Wo lag 2c. S. 145) zum Sintflutbericht einige ein= leuchtende Korretturen. Dennoch bleiben die vielen Mittheilungen von 2. sehr dankenswerth und bringen manche gute Belehrung, vgl. S. 405 Note 3. Für die Bifion Czechiel's von der Erscheinung Gottes über ben Cherubim hat der 2f. S. 119 ff. (vgl. Delitsch, Wo lag 2c. S. 150)

auf einem babylonischen Cylinder eine höchst interessante Parallele bei= gebracht, die sich sicherer verwerthen läßt, als das S. 90 f. wohl richtia auf den Sündenfall bezogene Bild. Der Name Idris (S. 223) und bie Nephîlîm von Gen. 6 (S. 344) werben ansprechend aus dem Affprischen erklärt. Nützlich ist die Synopse der babysonisch-hebräischen Sintflutberichte S. 406 f., wo auch richtig Gen. 8, 3° dem Jehovisten zugewiesen ist. Es ist sehr beachtenswerth, daß der elfte Monat im Attadischen (vgl. S. 141) mois de la malédiction de la pluie heißt, woraus deutlich erhellt, daß schon den nicht-semitischen alten Babploniern die Sintflut als eine Sündflut galt. Diesem elften Monat entspricht unter den zwölf Tafeln der sog. Jzdubarlegenden die elfte mit ihrem Flutbericht, sowie als signe zodiacal le verseau. Über Alter und Bedeutung des Thierkreises lieft man überhaupt S. 234 ff. sehr belehrende Mittheilungen. Schon bekanntere Dinge, 3. B. Ba= rallelen zu den hebräischen Bufpfalmen (S. 173), das Analogon zu bem ganz anders gearteten mosaischen Sabbath (S. 243 f.), darf ich wohl übergehen. Indem ich dem Buche von L., welches mir trop der vielen Druckfehler, welche besonders (vgl. S. 348) in den hebräischen Wörtern auffällig find, mit großer Sorgfalt gearbeitet zu sein scheint, recht viele aufmerksame Leser wünsche, hebe ich zum Schluß den Reichthum der meist zweckmäßigen Literaturnachweisungen noch mit besonderem Danke hervor. Adolf Kamphausen.

Realencyklopädie der christlichen Alterthümer. Unter Mitwirkung mehrerer Fachgenossen bearbeitet und herausgegeben von F. X. Kraus. Freiburg i. Br., Herder. 1880 (drei Lieferungen). 1881 (dis jest zwei weitere Lieferungen).

Der auf dem einschlägigen Gebiete in hohem Maße sachtundige katholische Theologe läßt seiner akademischen Antrittsrede "über Besgriff, Umfang, Geschichte der christlichen Archäologie" (1879), welche eine vortreffliche Geschichte der bezüglichen Literatur gibt, rasch ein Unternehmen solgen, welches für Deutschland leisten soll, was die Wörterbücher des Kanonikus v. Martigny und der siedzig unter der Führung von Smith und Cheetham arbeitenden Gelehrten für Frankereich und England bedeuten. Kirchengeschichtlichen und literarhistorischen Stoff hat er mit Recht ausgeschlossen. Mannigsache Inkonsequenzen kommen trozdem vor; so wie er vorliegt, ist ihnen, wie übrigens die Borrede entschuldigend anerkennt, vor allen (aber nicht ausschließlich) der längste aller gebotenen Artikel, der Aussach von Franz Görres über "Christenversolgungen", beizuzählen. Das in etwa 12 Lieferungen

von 5-7 Bogen erscheinende Werk verspricht trop der katholischen Voraussetzungen, beren sich Herausgeber und Mitarbeiter, immerhin masvoll, bedienen, ein sehr brauchbares Handbuch zu werden, nicht zum wenigsten um der zahlreichen Holzschnitte willen, welche theils aus Martigny's Dictionnaire, theils aus des Herausgebers Roma sotterranea entnommen, theils auch neu geliefert find. Besonderes Lob verdienen die überaus genauen Arbeiten des Bf. selbst (vgl. 3. B. auch hier ben Artikel "Archäologie"), zu welchen wir auch die zahlreichen und keineswegs überflüssigen Zusätze rechnen, welche er Artifeln seiner Mitarbeiter beigegeben hat. Unter letteren ragen besonders de Baal und Beters hervor; vgl. 3. B. von diesem "Eucharistie", von jenem "Clemens und San Clemente". Wenn hier der unterfte ber drei Räume, wie auch der Unterzeichnete schon 1868 gethan hat, für das Dominicum Clementis von circa 100 unserer Zeitrechnung erklärt wird, so scheint mir diese Rombination auch heute noch keines= wegs unhaltbar; wenigstens das einstweilen entdeckte Mithrasheilig= thum, auf welches ich 1873 ja ebenfalls schon aufmerksam gemacht habe, schiebt keine Schwierigkeiten dazwischen (vgl. S. 301 und meine Bemerkung in der Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie 1881 S. 119).

H. Holtzmann.

Archäologische Studien über altchristliche Monumente. Von B. Schulte. Wien, Braumüller. 1880.

Unter den acht in diesem trefflich ausgestatteten und mit 26 Holzschnitten versehenen Werke erscheinenden Auffätzen stellt der erste ("Brologomena über die Symbolik des altchristlichen Bilderkreises") den Standpunkt des Bf. fest, welcher der bisberigen Auffassung und Werthschätzung des altchriftlichen cometerialen Bilberfreises ale einer Reihe von Mustrationen zur Dogmatik und Ethik ber Kirche direkt entgegen= gesett ift. Aus bem durchgängig sepulkralen Charakter biefer Runft ergibt sich vielmehr die durch den thatsächlichen Befund zur Gewißheit erhobene Wahrscheinlichkeit, "daß, wie die antike Kunft aus dem Mythenschate des Alterthums, so die driftliche aus der heiligen Ge= schichte den Stoff entnommen habe, um bestimmte Vorstellungen von Tod und Auferstehen oder bestimmte Beziehungen auf den Todten in einem ber Antike parallelen Berfahren bilblich auszudrücken". Dieser sepulkral-symbolische Charakter wird dann im zweiten Auffate nachgewiesen mit Bezug auf "die Fresten der Sakramentskapellen in S. Callifto". Galt dieser Auffat einem der häufigst besprochenen

Bilbercyklen des Alterthums, so war dagegen das der Villa Ludovist angehörige Sarkophagrelief mit Juno Bronuba in der Mitte, vier biblischen Bildern in den Eckfeldern bisher gar nicht publizirt. Amar nicht unbekannt, aber wenig bekannt und noch weniger in ihrer Bedeutung begriffen waren bisher "die Ratakomben von Sprakus", welchen ber vierte Auffat gewidmet ift. Gine reiche Literatur liegt bagegen icon vor hinfichtlich des im fünften Artikel besprochenen Gegenstandes "ein Sarkophag aus S. Baolo fuori le mura", auf welchen die Grundfätze des Bf., soweit es möglich ist, Anwendung erfahren. "Die Marienbilder der altdriftlichen Kunft" bilden das Thema des sechsten, eine wesentliche Lüde der archäologischen Forschungen ausfüllenden Aufsates, welcher die vorhandenen Bilber bis in das 5. Jahrhundert ordnet und mit einem 41 Nummern enthaltenden Verzeichnisse schliekt. Der siebente bespricht "das Grab des Petrus" und beweist die gang= liche Haltlosigkeit ber Tradition sowohl von der anfänglichen Begrab= nisstätte auf dem Campus Baticanus als von der zeitweiligen im Cometerium ad catacumbas. Der achte Artikel gibt über "bie alt= driftlichen Bildwerke bes Museo Kircheriano in Rom" ein voll= ständiges Verzeichnis in 120 Nummern, meist mit Erläuterungen versehen.

Es liegt hier ohne Frage eine höchst bedeutende, in die Geschichte ber altfirchlichen Archäologie mächtig eingreifende Arbeit vor, zu welcher der Bf. in vorzüglicher Beise berufen und ausgerüstet erscheint, sowohl was Kenntnis der patristischen und überhaupt der antiken, aber auch ber modernen archäologischen Literatur, als was künftlerische Bilbung im allgemeinen und umfaffende und felbständige Renntnisnahme von bem hier zu bewältigenden Material insonderheit betrifft. Schon ber Muth und die Ausdauer der Bigbegierde, womit er die noch kaum recht zugänglichen Ratakomben von Sprakus untersucht hat, verdienen die höchste Anerkennung; die wenigen Seiten, auf welchen er barüber referirt, reihen sich an seine frühere Monographie über die Ratakomben von S. Gennaro dei Boveri in Neapel würdig an. Wenn er aber selbst gestehen muß, daß für das von ihm angenommene hohe Alter bes unteren Galerienkompleres bei ber Bigna Cassia kein eigentlicher Beweis zu erbringen ift, und barum die Fortsetzung ber bortigen Ausgrabungen für in hohem Grabe munichenswerth erklart (S. 140), fo läßt sich barauf bin die Eriftenz einer sprafusanischen Gemeinde in der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts doch nicht so einfach als "gesichert" (S. 142) bezeichnen. Zu ähnlichen Abzügen an ber Buversicht, womit der Bf. bei Formulirung seiner Resultate verfährt, wird mancher Lefer Aufforderung verspüren auch hinsichtlich bessen, was hier über die ausschließliche Beziehung des Fischbildes auf Christus (S. 40 f.), über die Symbolik des guten Hirten als des Sammlers und Heimführers der Todten (S. 68 f.), über die Ronzentration aller Jonasbilder in der Darstellung des schlummernden Jonas (S. 74 f.) und über die Zurudführung desselben auf Endymion (S. 81 f.). namentlich aber auch gegen die Deutung eines jedem Besucher des Lateran = Museums erinnerlichen Reliefs auf dem Sarkophag aus S. Paolo auf die Trinität (S. 148 f.) gesagt ist. Es soll die rechts von dem thronenden Bater ftehende, gleichfalls bartige Figur den Sohn nicht vorstellen können, weil dieser in der anschließenden Gruppe unbartig und jugendlich erscheine; nur die Malerei biete Beispiele eines solchen plötlichen Überganges. Aber auf bem g. B. in den "Dentmälern der Runft" abgebilbeten sog. Sarkophag Gregor's V. bietet ihn ja auch die Stulptur. Die altchriftliche Runft — heißt es weiter tenne einen Christuskopf von so plebejischem, blödem Charakter über= haupt nicht. Aber die Bilder der drei Könige auf dem unteren Felde find nicht minder blobe und plebejisch. Bekanntlich ist aus manchem ähnlichen Zerrbild nicht sowohl auf die Absicht, als auf das Un= vermögen der alternden Runft jener Zeit zu schließen. Man denke nur an den geretteten Mosaik-Christus derselben Kirche, aus welcher ber Sarkophag stammt. Der "greisenhafte, kable Christuskopf eines Goldglases des 5. Jahrhunderts", welches unser Bf. aus kritischen Gründen als Parallele nicht gelten lassen will, liegt einfach darum schon ferner, weil unfer Relief = Chriftus weder kahl noch greifenhaft ift. Bare übrigens das Bild des Sohnes fo beispiellos häßlich, fo wäre dasselbe auch vom Bild des Baters zu sagen, welchem es durchaus gleichwerthig ift. Unser Bf. selbst sagt, daß alle drei Gestalten "ohne wesentlichen Unterschied alt und bartig gefaßt sind". So wird also auch das dogmatische Prädikat "gleichwesentlich" nicht als Instanz gegen Die Beziehbarkeit gelten dürfen, und unser Relief stellt am mahrschein= lichsten das erste Beispiel einer, allerdings erft in der späteren roma= nischen Runft mehrfach vorfindlichen, recht eigentlich tritheistischen Auffassung der Gottheit dar. Denn auch der heilige Geist nimmt nicht sowohl eine "subordinirte Stellung hinter dem Stuhl" als die ihm einzig übrig bleibende Stellung auf der dem Sohne entgegengesetten Seite bes Baters ein. Ober was sollten diese beiden Figuren sonst vorstellen? Nach unserem Bf. Engel. Dies aber hält selbst Overbeck (Theologische Literaturzeitung 1881 S. 350 f.) für höchst unwahrsscheinlich, der doch sonst die Auffassung des Bf. für einleuchtend erklärt und mit verdientem Lob seiner Leistungen so wenig zurückhält, als dies der Unterzeichnete trot gelegentlicher Zweisel irgend zu thun beabsichtigt. Den von jenem Gelehrten angemerkten wenigen Druckssehlern dürsten nur ein falscher Accent S. 66 und ein en statt m S. 85 beizusügen sein.

Das Geburtsjahr Christi. Ein chronologischer Bersuch mit einem Synschronismus über die Fülle der Zeiten und 12 mathematischen Beilagen. Bon Florian Rieß. Freiburg i. Br., Herder. 1880.

Ein ungeheurer Apparat von geschichtlicher, chronologischer und astronomischer Gelehrsamkeit, um eine Unmöglichkeit zu beweisen: daß nämlich die Kirche richtig unterrichtet gewesen, als sie den 25. Dezember 752 a. u. c. als Geburtstag Jesu annahm. Der Versasser ist Jesuit, und wir wissen nicht, wie es um sein, übrigens sehr ausgebreitetes, mathematisches Wissen steht. Jedenfalls wird dasselbe nur im Insteresse eines Sates entfaltet, dessen historische Haltosigkeit schon aus den wenigen Gegenbemerkungen Schürer's (Theologische Literaturzeitung 1881 S. 469) zur Genüge erhellt.

Corpus apologetarum christianorum saeculi secundi. Edidit W. Car. Th. eques de Otto. Bis jest fünf Bände. Der 3. Band auch unter dem Titel: Iustini philosophi et martyris opera quae feruntur omnia. II.: Opera Iustini addubitata. Der 4. und 5. als III.: Opera Iustini subditicia. Editio tertia. Jena, G. Fischer (Mauke). 1879—81.

Über die beiden ersten Bände und die ganze Anlage dieser Ausgabe Justin's wurde früher berichtet '). Auch die drei letzten Bände, welche die zweiselhaften und entschieden unechten Schriften enthalten, sind mit derselben musterhaften Sorgsalt gearbeitet, und die Revision erstreckt sich gleichmäßig auf Prolegomena wie auf Textgestaltung. Schon Eusebius (KG. 4, 18) schreibt dem Justin außer den beiden Apologien und dem Dialog mit dem Juden noch zu ein Buch προς ελληνας und einen an daßselbe Publikum gerichteten έλεγχος. Damit könnten die beiden Schriften gemeint sein, womit die hier vorliegende Ausgabe der addubitata beginnt, der λόγος πρὸς ελληνας (oratio ad gentiles) und der λόγος παραινετικὸς πρὸς ελληνας (cohortatio ad gentiles); dann würde jedoch der Titel έλεγχος wahrscheinlicher auf

<sup>1) \$5. 3. 41, 138</sup> f.

die erfte dieser Schriften zu beziehen sein, die sich zumeist mit den Unhaltbarkeiten und sittlichen Anstößen der Mythologie beschäftigt. Ihre Textüberlieferung ruht ausschließlich auf bem 1870 verbrannten Strafburger Cober, welchen schon 1841 Cunit für ben Herausgeber verglichen hatte. Außerdem ftand demfelben für diese britte Ausgabe noch eine 1855 von Cureton herausgegebene sprische Varaphrase zu Gebote, in welcher übrigens diese Rede als Werk eines vornehmen Griechen mit Namen Ambrofius erscheint. Inhaltlich fehr viel bebeutender und auch handschriftlich ausgiebiger überliefert ift die Cohortatio, welche noch Zahn (Weltverkehr und Kirche, Hannover 1877, Anm. 11) für echt hielt, mahrend Schurer mittlerweile ihre Abhangig= keit von der Chronik des Julius Africanus wahrscheinlich gemacht hat (Reitschr. f. Kirchengesch. 2, 319 f.). Unser Herausgeber äußert sich über die Frage nicht. Auf diese beiden Schriften folgt der gleichfalls von Eusebius für justinisch ausgegebene Traktat περί θεον μοναρχίας (de monarchia), eine Sammlung von Aussprüchen heibnischer Philo= fophen und Dichter zu Gunften ber Einheit Gottes. Es schlieft fich an der wieder nur auf den Strafburger Coder gurudgebende Brief an den Diognet, welchen Reuß 1861 für den Herausgeber noch einmal verglichen hatte. Dadurch find einige wenige Anderungen motivirt, burch welche sich der neue Text von der grundlegenden Kollation Cunit' aus dem Jahre 1841 unterscheibet. Der Stand der bekannten Streitfrage nach der Entstehungszeit wird S. LXII f. charakterifirt, ohne daß die Literaturangabe absolut vollständig zu nennen wäre 1). Das vierte Stück, den Traktat περί αναστάσεως, den Johannes Damascenus in den Parallela sacra aufbewahrt hat, gibt Otto nicht, wie Lequien, der Herausgeber des Damasceners, nach dem Claromonta= nischen, sondern nach dem älteren, von Nolte verglichenen Roislinianischen Coder; baber viele Abweichungen von der herkommlichen Tertgestalt. Rühren diese vier Schriften auch nicht von Justin her, so doch noch aus den Reiten des Streites der Rirche mit dem griechisch-römischen

<sup>1)</sup> Mit Recht geht der Bf. nur bis 1852 zurück, wo die zweite Auflage seiner Schrift über den Brief an Diognet erschien. Seither wären noch sür die Absasseit unter Trajan Hosstede de Groot (Basilides, 1868, S. 42. 121), für die unter Habrian J. G. Müller, für die um 150 Ritschl und Wittichen, für die gegen Ende des Jahrhunderts Zeller mit Bezug auf seine "Apostelgeschichte" (1854, S. 50 f.) zu nennen gewesen. Hierzu kommt noch das erst nach der Ausgade Otto's erschienene Werk von Dräseke: Der Brief an Diognetos, Leidzig 1881, S. 21 f. 41 f. 140 f.

Heidenthum. Von kaum minderer Bedeutung sind aber auch die 20 Fragmente aus verlorenen Schriften Justin's. Eusedius schreibt diesem noch zu einen  $\psi \dot{\alpha} \lambda \tau \eta \varsigma$ , einen Traktat  $\pi \epsilon \varrho i$   $\psi v \chi \eta \varsigma$  und erwähnt endlich einige Citate Justin's bei Irenäus. Diese eröffnen hier die Reihe der Fragmente und werden vom Herausgeber dem verlorenen Buche  $\pi \varrho \dot{\alpha} \varsigma$  Ma $\varrho \varkappa i \omega \nu \alpha$  zugeschrieben. Steht dies hinsichtlich des ersten Stückes sest, so könnte das zweite ebenso gut, wie Hilgenseld (Beitschr. s. wissenschaftliche Theologie 1880 S. 497) will, dem auf jeden Fall vorhanden gewesenen (Apol. I, 26) Werke Justin's  $\varkappa \alpha \tau \dot{\alpha} \pi \alpha \sigma \omega \nu \tau \dot{\omega} \nu \gamma \epsilon \gamma \epsilon \nu \nu \eta \mu \dot{\epsilon} \nu \omega \nu \alpha i \varrho \dot{\epsilon} \sigma \epsilon \omega \nu$  angehört haben, wenn nicht jenes am Ende doch nur einen relativ selbständigen Abschnitt aus diesem gebildet hat. Den Schluß des Bandes bilden die Acta martyrii Iustini et sociorum in einem von dem bisherigen nur wenig absweichenden Text.

Biel geringer an Werth sind die im 4. und 5. Bande erscheinenden untergeschobenen Werke, nämlich die noch im Straßburger Codex vorshanden gewesene und 1844 von Cunity kollationirte, übrigens auch sonst handschriftlich vielsach erhaltene έκθεσις της δοθης πίστεως (expositio rectae sidei), weitaus das werthvollste, auch geschichtlich besteutendste Stück dieser Reihe, davon A. Harnack gezeigt hat, daß es ursprünglich den dritten Theil einer Trilogie (die beiden früheren hießen κατά lovδαίων und καθ' έλληνων) gebildet hat (Theologische Literaturzeitung 1881 S. 5); ferner den Brief an Zenas und Serenus, die Widerlegung einiger Dogmen des Aristoteles und die "Fragen und Antworten" nebst Fragmenten.

Sowohl die zweifelhaften wie die untergeschobenen Schriften sind von dem Herausgeber mit einem sechsfachen Register versehen, wodurch die Brauchbarkeit des trefflichen Werkes noch erhöht wird.

H. Holtzmann.

The Emperor Julian: Paganism and Christianity. With genealogical, chronological and bibliographical appendices. By G. H. Rendall. London, Bell & Sons. 1879.

Die Literatur über den Kaiser Julian, daraus wir früher einige bemerkenswerthe Artikel hervorgehoben und besprochen haben<sup>1</sup>), wird neuerdings fast alljährlich durch neue Leistungen bereichert. Auch das genannte Werk des Fellow am Trinity College in Cambridge darf

<sup>1) \$5. 3. 43, 300</sup> f.

vermöge der Gelehrsamkeit und Unparteilickleit, davon es zeugt, als eine solche Bereicherung gelten, wie es denn auch selbst wieder ein ausgiediges Verzeichnis von Literatur enthält, welchem jetzt noch die trefsliche Wiederherstellung und Übersetzung der gegen die Christen gerichteten Bücher Julian's von Neumann (Leipzig 1880) und die Herausgabe zweier sprischen Legenden durch Hoffmann (Julianos der Abtrünnige, Leiden 1880) hinzuzusügen sein werden. Daß Justian's Versuch für die Kirche, die dadurch aus ihrem Siegesrausch erweckt wurde, ein Glück zu nennen war, ist einer der eigenthüms sichen und berechtigten Gesichtspunkte unseres Versassers.

H. Holtzmann.

Studien zur Ausgabe des Registers Gregor's I. Bon Paul Ewald. (Hannover, Hahn.)

Die Abhandlung gehört dem 3. Bande des "Reuen Archivs der Befellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde" S. 433-625 an, woselbst sich auch der Bericht über die italienische Reise findet, auf der das Material gesammelt wurde (S. 139—181. 319—383). Die vor= handene Korrespondenz des Papstes führt sich auf drei gesonderte Sammlungen zurück, deren größte, die unter Hadrian I. entstandene. 686 Briefe umfaßt, wozu aber aus den beiden kleineren noch 165 bort nicht vorfindliche Briefe hinzukommen. Während nun bisher fammtliche Editionen ihre Briefgruppirungen einer ber fpateften Rodifikationen (der Mailander vom Ausgang des 15. Jahrhunderts) ent= nommen haben, also nur eine unter den zahllosen willfürlichen Kom= binationen jener drei Grundformen vertraten, welche feit dem 9. Sahrhundert in's Dasein getreten find, wird hier mit überraschend glücklichem Scharffinn der Nachweis geführt, daß alle drei Sammlungen eine breifache, nach verschiedenartigen Gesichtspunkten getroffene Auswahl -aus dem lateranenfischen Register Gregor's, d. h. den spstematisch nach Jahrgängen geordneten Ropialbüchern seiner Korrespondenz, darstellen, welches aus dem vorhandenen Material zwar bei weitem nicht mehr vollständig rekonstruirt, wohl aber in seiner Anlage so weit Klar erkannt werden kann, daß sich die übrig gebliebenen Baufteine, tropdem daß fie unabhängig von den lateranensischen Nummern nu= merirt und zum großen Theil nicht ober auch falsch batirt sind, wie von selbst wieder in ihr ursprüngliches Gefüge zurüchewegen. So hat z. B. der zweite Sammler aus dem Buche des zweiten Indiktions= jahres 200 Briefe entnommen, während der erste sich hier mit 95

begnügt hatte; auf 55 Briefe fiel die Bahl beider Sammler. Be= trachtet man nun diese letterwähnten Briefe als bas feste Gerippe und schiebt die Elemente beider Sammlungen nach der hier durchaus rationell entwickelten Methode in einander, so wird es möglich. 144 Briefe der zweiten Sammlung, die ohne allen Anhalt, ohne jeden Bezug zum Regifter überliefert find, fest in die Reihen ber zweiten Indittion des Hadrianischen Registers einzureihen. Daß fich das dritte Ercerpt in seinen 53 Briefen mit dem zweiten gar nicht berührt, hat seinen einfachen Grund darin, daß dieses eben nur die zweite Indiftion, jenes aber drei andere betrifft. Die Ausgabe felbst, zu welcher vorliegender Auffat die Prolegomena liefert, dürfte in Bälde erscheinen und wird gewiß einen Berth erfter Große für den Fachmann barstellen. Aber auch wer dies nicht ist, wie der Unterzeichnete, darf einer in jeder Beziehung musterhaft geführten Untersuchung gegenüber seine Freude und Hochachtung bezeugen. H. Holtzmann.

Synaxarium, d. i. Heiligen-Ralender der koptischen Christen. Aus dem Arabischen übersetzt von F. Wüstenfeld. Gotha, Berthes. 1879.

Als einen Nachtrag zu seiner 1845 erschienenen "Geschichte ber Ropten" nach Macrizi gibt der verdiente Forscher den koptischen Heiligenkalender für die erste Hälfte des Jahres (29. August bis 25. Februar); also doch nicht "vollständig" (S. V), sondern eben nur benjenigen Theil, davon ihm in Göttingen zwei arabische Handschriften vorlagen. Diese übersett er möglichst wortlich und gibt die wenigen Differenzen, welche zwischen ihnen in stofflicher Beziehung statthaben, an. Ganz ausnahmsweise nur finden sich auch sonstige Bemerkungen bes Herausgebers, und auch die Einleitung beschränkt sich auf bas Nothwendigste. Bu der äußerst geringfügigen literarischen Thätigkeit ber koptischen Christenheit gehörten von jeher außer Aufzeichnungen über die Geschichte der Klöster die Lebensbeschreibungen und Martyrologien der Heiligen. Etwa gegen 1100 war der mit solchem Stoff ans gefüllte Kalender entstanden, bessen im späteren Mittelalter durch ben Bater Amba Michael bewerkstelligte Vervollständigung uns hier zum ersten Mal in deutscher Sprache bargeboten wird, nachdem schon Stephan Evodius Affemani eine Inhaltsangabe des ganzes Werkes nach einem in Rom selbst vorhandenen und einem andern, von seinem Oheim aus Agppten in die vatikanische Bibliothek gebrachten Coder geliefert hatte. Aber auch die arabische Form hält unser Herausgeber wegen ihrer überaus fehlerhaften Sprache nicht für das Original; ebensowenig die äthiopische, in welcher Sprache die Göttinger Bibliothek den zweiten Theil des Kalenders besitzt. Bon den drei Formen, darin Bansleb das Werk in Üghpten angetroffen hat, wird daher wohl die koptische die ursprüngliche darstellen. Aber eine Handschrift steht dafür nicht zu Gebote.

Dieser Kalender also stellt dar, was die koptischen Christen seit Jahrhunderten von konfusen Erinnerungen an die alte Kirche besitzen: aniles fabulas nennt selbst Assemani einen guten Theil davon; er hätte auch den gesammten Inhalt so bezeichnen können. Der Herausgeber hält es zwar für unzweiselhaft, "daß den meisten derselben ein historisches Faktum zu Grunde liege". Ich möchte es aber so wenig überenehmen, als er es unternommen hat, dieses auch nur an einem Dutzend dieser Erzeugnisse öbester Mönchsphantasie zu bewähren. Selbst bibslische Data (darunter auch die vier Thiere Apok. 4 am 8. Hatur) werden meist nur in legendarischer Form reproduzirt. Wer sich die Mühe nimmt, den die Kirchengeschichte berührenden Wust dieser Mitsteilungen zu sichten und zu prüsen, der wird vielleicht einige Rotizen über die alexandrinischen Bischöse, welche auf guten Traditionen beruhen mögen, als Lohn davontragen.

Urgeschichte der germanischen und romanischen Böller. Bon Felix Dahn. I. Berlin, G. Grote. 1881. (Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen, berausgegeben von Wilhelm Onden. 2. Hauptabtheilung, 2. Theik.)

Rascher als es vor einem Jahrzehnt noch den Anschein haben mochte, aber gewiß nicht zu früh nach Masse und Gute der Borarbeiten, hat in unserer geschichtswissenschaftlichen Arbeit neben ber Geschichtsforschung bie Geschichtschreibung ben ihr gebührenben breiteren Raum gewonnen, ift man nach einer Periode überwiegender Stoffsammlung. Quellenuntersuchung und monographischer Schilberung zu jenen zusammenfaffenden Darftellungen weiterer Gebiete übergegangen, in benen, wie richtig bemerkt wurde, doch erst der Geschichte wahre Araft und Bedeutung hervortritt. Unter den Werken, welche diesen neuen Aufschwung kennzeichnen, darf Dahn's Urgeschichte ber germanischen Bölker als eines ber hervorragenbsten bezeichnet werben. (Wenn ber Titel auch die Urgeschichte der romanischen Bölker ankundet, so find wir, wiewohl über ben Inhalt ber Fortsetzung nicht unterrichtet, doch wohl jest schon zu der Bemertung berechtigt, daß dieser leicht ber Migbeutung verfallende Zusatz nur mit erheblicher Einschränkung zu verstehen sein wird: nur soweit die Romanen germanische Bestand=

theile haben, kann, was Dahn von ihnen erzählt, in das Bereich ber Urgeschichte fallen.) Der Stoff erforderte eine ungemein vielseitige Begabung und Ausruftung. Neben ben hiftorischen Quellen im engeren Sinne durften die Ergebnisse der Alterthumswissenschaft. Sprachforschung, Mythologie und Sagenforschung nicht unberücksichtigt bleiben; mit ausgebreiteter Gelehrsamkeit mußte ein weitschauender historischer Blick und feinfühliges Verständnis der Volksfeele sich verbinden. In welchem Maße der Bf. — Jurift, Hiftoriker, Mytholog, Sagenforscher und Ethnograph in einer Berson — diese Eigenschaften besitzt, hat er in einer langen Reihe verdienstlicher Werke, in seinen Königen der Germanen, in zahlreichen unter dem Titel "Baufteine" gesammelten kleineren Abhandlungen, in der Schrift über Brokop von Cafarea, in den Weftgothischen und den Langobardischen Studien, in der Neubearbeitung der Wietersheim'schen Geschichte der Bolterwanderung u. a. gezeigt. Wenige der Jettlebenden hätten zu einer germanischen Urgeschichte eine solche Fülle werthvoller, vom Autor selbst gebrochener oder behauener Baufteine, feiner hatte fie aus fo mannigfaltigen Gebieten des Wissens zu liefern vermocht wie D. Dazu ist dem Bf. eine reiche poetische Kraft eigen, welche in seinen wissenschaftlichen Arbeiten nur in der Lebhaftigkeit der Auffassung und in der Anschaulichkeit der Geftaltung, nicht etwa in Störung der wissenschaftlichen Strenge und Objektivität fich ausdrückt. Mit Recht durfte D. an anderer Stelle bemerken, daß er, ber Gefahr wohl bewußt, welche von Seite der Phantasiebegabung seinen wissenschaftlichen Leistungen brobe, in strenger Selbstzucht als Forscher und Dichter von jeher "getrennte Buchführung" eingerichtet habe.

Der 1. Band des Werkes erfüllt nun auf's beste die Erwartungen, die man gegenüber dem vielbewanderten Autor hegen durste. Sein eigenthümlicher Borzug, eben auf der Vielseitigkeit des Bf. beruhend, dürste darin liegen, daß alle Elemente des geschichtlichen Lebens hier im richtigen Verhältnisse ihrer Vedeutung betont, daß neben der politischen Entwicklung die religiöse, geistige und materielle vollauf gewürdigt werden; daß der historischen Kritik der Quellenzeugnisse das politische Urtheil in der Darstellung des Staatslebens ebenbürtig erscheint und neben der juristischen Schärfe, mit welcher das Rechtseleben geschildert wird, ebensowohl die philologische Akribie in den archäologischen Abschitten hervortritt, wie die dichterische Intuition, die der Zeichnung des alten Götterglaubens zugute kommt. Von Arnold's "Deutscher Urzeit", einem höchst lehrreichen Buche von ges

307

biegenster Wissenschaftlickeit und ebel-populärer Darstellung, ließ sich bekanntlich nicht die gleiche Universalität der Betrachtung rühmen. Jedenfalls dürsen wi uns freuen, diese beiden bedeutenden Werke zu besitzen, die sich in ihren Aufgaben durchaus nicht decken, doch nahe genug stehen, um einen Vergleich herauszusordern.

D.'s Darstellung ist auf zwei Bande angelegt, von benen ber vorliegende die Einleitung und den ersten Theil enthält. 135 Seiten umfassend, also ziemlich gedrängt gehalten, handelt jene zuerst von den Germanen als Gliedern ber grifden Bolterfamilie, von ber Rulturftufe der Arier in Afien, auf welche nur die Sprachvergleichung spärliche Lichter wirft, von Ursachen, Weg und Reit ber germanischen Einwanderung in Europa: Fragen, die sich nur durch Vermuthungen beantworten laffen. Auffallen mag hier, daß ausschließlich die Sppothese von der indogermanischen Urheimat in Asien erwähnt und daß fie als einigermaßen feste Grundlage behandelt wird, während boch kein geringerer als Th. Benfey, beftimmt insbesondere durch den Mangel an Urnamen für die großen afiatischen Raubthiere, diese Ur= heimat in Europa suchte. Der Bf. geht bann über auf bas von den Germanen vorgefundene Europa, die Pfahlbauten, die Relten und die übrige Bevölkerung, erörtert die Busammengehörigkeit, die Stammfagen der Germanen und die Namen Germani und Deutsche, schildert die Vertheilung ber germanischen Bölkerschaften, ihr Land und beffen Produtte. Das folgende Rapitel, überschrieben "Das Bolt", bespricht nach allgemeinen Borbemerkungen beffen Tugenben und Lafter: die heldenmuthige Freude an Rampf und Gefahr, die Reuschheit, die edle Würdigung des Weibes, die Stärke des Ehrgefühls und deren Wirtung, die Treue; daneben die Rauheit und Wildheit, die Trunt- und Spielfucht, die Trägheit und — einen Ausfluß der gewaltigsten germanischen Eigenschaft, ber Belbenhaftigkeit — bas unbandige Gefühl ber Selbstherrlichkeit, diesen tropigen centrifugalen Rug, ber lange Reit verhinderte, daß die kleinen Staatsverbande zu größeren fich erweiterten. Derartige Charafterschilderungen gehören zu den Partien, in benen des Bf. Begabung wohl am glänzenbsten hervortritt. Es folgt die Schilberung ber Tracht, bes Gerathes, ber Waffen und im Anschluffe an diese bes ganzen Kriegswefens in Taktit, Heerbann, Schwertleite, Gefolgschaft, endlich der Niederlassung und des Hausbaues, der Todtenbestattung und Wirthschaft, des Sandels und der Lebensweise. Hierauf wird geschildert, wie die Ansiedlung und folgeweise auch Staatsverband und Verfassung durch Runahme der Bevölkerung seit dem Übergange zu seßhaftem Aderbau umgestaltet wurden, wie Übervölkerung zuerst zur Ausbreitung, später zu den Wanderungen der Bölker führte: eine Auffassung, auf die der Bf. mit Recht großes Gewicht legt. Die letzten bedeutsamen Kapitel der Einleitung schilbern Recht und Verfassung vor der Wanderung (wobei Cäsar's Satz: in pace nullus communis magistratus als Grundlage sestgehalten wird), endlich Kultur und Religion.

Auf die Streitfragen, von denen besonders dieser Theil des Stoffes überreich ift, soll hier nicht eingegangen werden. Es ift selbstverständlich, daß nicht alle Forscher in jeder Einzelheit mit dem Bf. übereinstimmen werden. Nirgend aber läßt sich verkennen, daß D.'s Ansicht wohlserwogen und in sauerer und methodischer Forschung erkämpst ist, und in vielen Fragen, wie schon angedeutet, hat er selbst das Beste gethan, die Auffassung, welche jetzt als die herrschende gelten kann, zu bes gründen und sestzustellen. Wo er nicht auf selbständige Forschungen susten — schließt er sich den bewährtesten Führern an: in den archäologischen Fragen besonders Lindenschmit, auf sprachlichem Gebiete vornehmlich der von Martin besorgten zweiten Auflage von Wackernagel's Geschichte der deutschen Literatur. Hier hätte, so sehr die Beschräntung des Bf. in Citaten zu billigen ist, wohl auch der grundlegende Aufsatzeimmer's über Ost- und Westgermanen Erwähnung geheischt.

Das Schwergewicht bes Bandes liegt in den 450 Seiten des ersten Theils, wo auch die stillstischen Borzüge des Bf. erst zur Geltung kommen, während man in der Einleitung die den Leser auziehende Leichtigkeit, ben Fluß und Reiz des Bortrags vermiffen wird. Mit ebenso tief eindringender wie umfassender Kenntnis, der Kultur= geschichte neben der politischen stets ihr volles Recht mahrend, handelt D. von seiner Spezialität: den Ostgermanen oder den Völkern der gothischen Gruppe: Bandalen, Alanen, Oftgothen, Beftgothen, vom Reiche der Sueben in Spanien und den kleineren gothischen Völkern. Rum ersten Male erfährt hier die anziehende Geschichte der zum Theil so hochbegabten gothischen Stämme eine allseitige, auf der Höhe der Forschung stehende und geistvolle Darstellung. Nicht ohne Genuß mag man diefes Gemälde mit D.'s "Rampf um Rom" zusammenhalten, um zu erproben, mit welcher Sicherheit, seine Betrachtungsmeisen aus einander haltend, der Bf. — eine seltene literarhistorische Erscheinung benselben Stoff bort als Dichter, hier als Geschichtschreiber behandelt. Neben Theoderich wird in dem geschichtlichen Bilde der gewaltige

"Seekönig" Genserich besonderes Interesse erwecken, "diese unheimliche, dämonische Gestalt in ihrer Mischung von tiesverschlagener Arglist und wildem Heldenthum. Ihn reizte nicht die friedliche Aufgabe der Besschirmung römischer Kultur; er war unfähig der edlen Strebungen, freilich auch ledig der Jussionen des großen Ostgothen". Die Frage kann sich hier aufdrängen, warum die germanische Urgeschichte die Gothen in den Kreis der Darstellung hereinzieht, die Standinavier dagegen ausschließt. Die Ergebnisse der neueren Sprachsorschung lehren ja, wie auch D. ancrkennt, daß die Gothen den Standinaviern näher verwandt waren als den Westgermanen. D. aber dürste für seine Besgrenzung des Stoffes mit Recht geltend machen, daß die Gothen mit der allgemeinen europäischen sowie mit unserer deutschen Geschichte doch in weit engerer Verbindung stehen als die Nordgermanen.

Als Anhang bes erften Theils folgen Stammbäume und Reihenfolgen gothischer Könige. Von Karten ist eine des oftgothischen, zwei des westgothischen Reiches beigegeben. Mit der 23. Lieferung wurde auch eine Karte: Römer und Germanen zur Zeit Trajan's ausgegeben, bie auf der Umschlagdecke dem 1. Bande zugewiesen, in dem Verzeichnisse der Karten auf S. 599 dagegen nicht erwähnt wird. Aufgefallen ift mir ferner, daß einige Sate über den Boeten Dracontius, die auf S. 174 stehen, auf S. 219 nahezu gleichlautend wiederkehren. Die Beigabe von Auftrationen, die diesem historischen Sommelwerke eigenthümlich ist, wird zuweilen angefochten. Warum follte man aber die wirklich lehrreichen und mit der Sache in engem Zusammenhange ftehenden nicht dankbar begrüßen, besonders wenn fie so trefflich ausgeführt find, wie in diesem Bande die Facsimile-Schriftprobe aus den: Codex argenteus des Buffila zu Uvsala, die Abbildungen der ger= manischen Königsmungen, ber Gerathe und Zieraten aus ben Werken von Lindenschmit und Rlemm und der westgothischen Kronen und Areuze aus dem Schate von Guarrazar? Sowie die Geschichtschreibung bas archäologische Gebiet berührt, ist klar, daß Abbildungen ihren Werken nicht nur wohl anstehen, sondern daß fie ohne solche eine volle Renntnis des Genenstandes gar nicht vermitteln kann. Rechten aber mag man über Im Werth jener Abbildungen von römischen und spätrömischen Bauten und Kunstwerken aus Karthago, Tripolis, Nîmes u. s. w., welche mit ber urgermanischen Geschichte kaum einen andern Zusammenhang als den der Zeit und Ortlichkeit haben, und auf deren Bahl wohl auch die Absicht eingewirkt hat, die Bilderreihe unterhaltend und abwechselungsreich zu gestalten. S. R.

Denman W. Ross, Studies in the early history of institutions. Seft 1—3: The theory of village communities. Cambridge Mass. 1880.

Der Bf. ist bemüht nachzuweisen, daß eine Feldgemeinschaft freier Dorfgenossen weber im altgermanischen Staat noch im Mittelsalter existirte, daß vielmehr das Ursprüngliche Sondereigen war, und daß der Begriff der mittelalterlichen Feldgemeinschaft sich erst aus einer Genossenschaft von Sklaven (adscripti glebae) entwickelte; das Land der Freien wurde nach Roß von jeher bei den Germanen zu gleichen Theilen auf die Söhne vererbt.

Nach dem Grundsat "history must tell her own story" — und bieser Grundsat ift gewiß durchaus zu billigen auf einem Gebiete, das an Hypothesen schon so überreich ist wie die altdeutsche Berfassungs= geschichte - gibt ber Bf. in ben erften beiben Studien zunächst eine reiche Auswahl von Belegstellen aus den Quellen für die aufgestellten Behauptungen. Dabei kommen jedoch ausschließlich die Quellen nach ber Bölkerwanderung zur Geltung, und von römischen Zeugniffen werden nur die bekannten Stellen aus der Germania und dem Bellum Gallicum kurz besprochen. Doch auch auf diese Stellen legt R. einen verhältnismäßig geringen Werth; er schreibt: "Selbst wenn Tacitusund Casar Feldgemeinschaft bezeugt hatten, so müßten wir ihr Zeugnis gegen das aller angeführten Gesetze, Formeln und Dokumente in die Wagschale legen, und ich fürchte, daß Cäsar's und Tacitus' Zeugnis wenig Gewicht hatte." Dabei vergißt er, daß zwischen die Zeit, aus der er seine Rückschlüsse zieht, und die eigentlich zu behandelnde altgermanische die Berührung mit den Kömern und die Bösterwanderung fällt, und daß die meisten Sistoriker gerade in diese Reit eine völlige Wandlung der ursprünglichen Verhältnisse setzen. Um so mehr war eine erschöpfende Heranziehung und genaue Behandlung der ältesten Zeugnisse geboten, um zunächst im allgemeinen den Kulturgrad und sodann speziell die agrarischen Berhältnisse der Germanen in der Urzeit fest= zustellen; die Berichte der Alten hierüber sind doch nicht gar so dürftig. wenn man nur alle einzelnen Stellen von Cafar bis Ammian richtig zusammenstellt: die sich einander widersprechenden Nachrichten muffen bann sorgfältig gegen einander abgewogen, und erft als Erganzuna bürfen die späteren Verhältnisse herbeigezogen werden.

R. leugnet freilich, daß überhaupt von Tacitus und Casar die Feldgemeinschaft bezeugt werde; nach seiner Ansicht besteht kein prinzipieller Widerspruch zwischen beiden, und von gleicher Wiedervertheilung soll nirgends die Rede sein. Er übersieht dabei den Schluß des von

ihm selbst citizten Rapitels B. G. VI, 22: ut animi aequitate plebem contineant, cum suas quisque opes cum potentissimis aequari videat. Überhaupt muß auch von den Anhängern des Sondereigens das Reugnis Cafar's für die Feldgemeinschaft rüchaltlos als solches anerkannt werden; dem treten dann freilich andere nicht minder gewichtige gegenüber, vor allem die von R. nicht genügend hervorgehobene Stelle ber Germ. c. 25: Caeteris servis non in nostrum morem descriptis per familiam ministeriis utuntur. suam quisque sedem, suos penates regit. frumenti modum dominus aut pecoris aut vestis ut colono iniungit, womit zu vergleichen Seneca ep. 47: Variana clade quam multos splendidissime natos fortuna depressit, alium ex illis pastorem alium custodem casae fecit, — eine boppelt bezeugte Thatsache, die stets das gewichtigste Argument gegen die altgermanische Feldgemein= schaft bleiben wird. In zweiter Linie mag bann die Sprachwissenschaft noch manche Aufklärung geben. Grimm, Gesch. b. Deutschen Sprache S. 39 schreibt: "Nicht anders [sc. als bei dem griechischen koyog] war unfer arbeit goth. arbaiths and. arapeit alts. arbed ags. earfod altn. arvidi labor, ursprünglich aratio, agricultura, welche Bedeutung ausbrudlich ber letigenannten Mundart verblieb" (vgl. auch S. 58 über ben alten Monatsnamen Rugern u. a. m.), und er fährt fort: "Mit goth. arbi hereditas verhielt es sich ebenso, bessen erste Bedeutung nur die von ager praedium gewesen sein tann: das Grundeigenthum aber wurde vererbt, und dieser Ausbruck trat in den Begriff des Erbes über." Bergleicht man hier die Ableitungen arbinamja, arbja, arbio, fo ift es gewiß bemerkenswerth, bag man felbst "Erbin" vom aleichen Stamme gebildet hat, während doch auf die Tochter kein Acker vererbte; bis zu einer berartigen Begriffsübertragung muß lange Beit verfloffen fein, und wir erhalten somit ein hochft bedeutsames Beugnis für frühzeitige Vererbung von Land, d. h. Sondereigen bei ben Germanen.

Wie diese Vererbung geschah, darüber wird man für den germanischen Staat eine allgemeine Regel wenigstens vorläufig besser nicht aufstellen, und es ist überhaupt nicht unwahrscheinlich, daß sich hier bei den verschiedenen Stämmen Verschiedenes ausbildete; ja, selbst innerhalb desselben Stammes mochte sich ein doppeltes Erbrecht für die verschiedenen Stände bilden. Baumstark folgert aus Germ. c. 32, wo das Erstgeburtsrecht für die Tenkterer bezeugt wird in Verbindung mit der allgemeinen Angabe c. 20, daß bei den Germanen überhaupt der älteste Sohn das Erbvorrecht hatte; Roß schließt aus den späteren Gewohnheiten der einzelnen Stämme, daß von jeher auch in ältester Zeit gleiches Erbrecht ber Söhne am Lande bestand, versäumt dabei aber, das Zeugnis des Tacitus über die Tenkterer zu besprechen, das einzige, das wir für die älteste Zeit überhaupt besitzen.

Eine eigenthümliche Auffassung bietet R. von Tac. Germ. c. 26: Agri pro numero cultorum ab universis in vices occupantur, quos mox inter se secundum dignationem partiuntur. Er nimmt hier zunächft, wie schon vor ihm Anton u. a., die cultores für Sklaven (im Sinne von c. 25), eine Behauptung, die, durch nichts unterstütt (man val. die cultores c. 28 2c.), ganz unhaltbar wird, wenn man, wie R., im Folgenden ab universis in vices liest; denn dann steht universis völlig in der Luft. In vices erklärt R. mit Beziehung auf B. G. IV, 1, wonach jährlich aus jedem Gau abwechselnd je 1000 in den Krieg zogen und 1000 bas Land bebauten. Diese Interpretation hat auf den ersten Blick etwas Bestechendes; sie fällt aber gleichfalls in sich zusammen, wenn man bebentt, einmal, daß sie nur mit Buhülfenahme Casar's verstanden werden kann, und Tacitus doch unmöglich einen Bericht gegeben haben kann, der ohne Hinzuziehung eines andern Schriftstellers unverständlich ist; sodann, daß Tacitus offenbar über= haupt eine berartige Einrichtung bei ben Germanen nicht kennt. Mir scheint am besten in vices eng, als ein Begriff, mit ab universis zusammenzufassen zu sein. = "von allen wechselseitig", so baß einer für den andern und demgemäß alle in Gemeinschaft das Land beschlagnahmten (vgl. schon ähnlich Göbel in Eos 1, 521); es bezieht sich auf die gemeinschaftliche Urbarmachung und Rodung eines neuen Landstrichs: erst wenn diese erfolgt ist, kann man das Ganze übersehen und nun die Theilung richtig vornehmen. — Die feltsamste Erklärung bietet R. für secundum dignationem, das nach ihm die Bedeutung haben soll: "nach dem Recht der Einzelnen an Erbe und Besitzthum". Und das soll der Römer Tacitus durch secundum dignationem ausgedrückt haben! Eine berartige Interpretation mag für die mittel= alterlichen leges recht wohl am Plate sein; für das Latein eines Tacitus ist sie es gewiß nicht.

Müssen wir sonach die Interpretation der eigentlich in Betracht kommenden römischen Quellen für versehlt und ihre Heranziehung für nicht ausreichend erachten, so ist andrerseits die Untersuchung für die einzelnen Stämme nach der Bölkerwanderung anzuerkennen, und die Erklärung der mittelalterlichen Feldgemeinschaft als ursprünglich auf einer Gemeinschaft von Sklaven beruhend scheint mir sehr beachtens= werth. Durchauß zu billigen ist auch die Polemik gegen die Schlüsse,

die man aus weither geholten, scheinbaren Analogien der alten Feldsgemeinschaft bei Russen, Iren 2c. gezogen hat, und ebenso gegen uns vollständige und falsche Sitate, durch die dann weitgreisende Hypothesen gestützt werden sollen. Wer derartige Manöver zur Vertheidigung seiner Sache nöthig hat, sollte sie lieber gleich ganz aufgeben. Die dritte Studie ist außschließlich dieser Polemik gegen die Hauptwertreter der altgermanischen Feldgemeinschaft gewidmet, wobei freilich mehrere hervorragende Schriften unbeachtet bleiben.

Rum Schluß muß ich noch auf eine höchst bedenkliche Stelle in ber dritten Studie hinweisen. R. schreibt: "Cäsar erzählt uns, daß das Bolk sein Land durch Zuweisung von den Häuptlingen erhielt, und soweit wir aus diesem unserm ältesten Gewährsmann ersehen können, werden die Häuptlinge Eigenthümer des Landes gewesen sein, das sie an ihr Gefolge vertheilten." Cäsar sagt ausdrücklich, daß niemand, also auch ebensowenig die Fürsten, Privateigenthum an Land hatten. Will nun aber gar R. den ganzen germanischen Staat wieder in eine große Anzahl Gefolgschaften auslösen — und daß er das will, zeigt eine uns zugehende vierte Studie — so können wir ihm nur entschieden abrathen, ohne die allerreissichste Prüfung auf diesem Wege sortzuschreiten.

L. Erhardt.

R. Th. v. Inama-Sternegg, Deutsche Birthschaftsgeschichte. I. Leipzig, Dunder u. Humblot. 1879.

Die Dürftigkeit der bisher veröffentlichten Quellen in Bezug auf das Wirthschaftsleben der Germanen, sowie der Mangel an Monographien über einzelne Seiten desselben lassen eine deutsche Wirth= schaftsgeschichte zur Zeit fast als ein gewagtes Unternehmen erscheinen. Indes darf man sich freudig eingestehen, daß Inama-Sternegg in diesem ersten Bande ein Werk geliefert hat, welches der historisch= nationalökonomischen Literatur zur Zierde gereicht. Durch seine eigenen Vorarbeiten: die Untersuchungen über Preis und Werth in der ältesten Beriode deutscher Bolkswirthschaft (Jahrb. f. Nationalökonomie Bd. 30), über die Ausbildung der großen Grundherrschaften während der Karolingerzeit (Schmoller's Forschungen Bb. 1) u. a., sowie durch die bekannten trefflichen Bücher und Auffätze von Arnold, Wait, Hanffen, Meigen, Schröder, Gaupp u. a. auf's beste unterstügt, hat I. es verstanden, die spärlichen Notizen der Bolksrechte, Traditionen, Breviarien und sonstigen Urkunden zu einer klaren Darlegung der wirthschaftlichen Entwicklung des deutschen Volkes bis zum Schlusse

der Karolingerperiode zu benuten. Ja, mehr als das — er hat uns ein hübsch geschriebenes, auch formell abgerundetes Buch gegeben. wobei er sich gleichwohl davor gehütet hat, seiner Phantasie die Rügel schießen zu lassen, wozu je ärmlicher die Quelle, desto größere Neigung vorhanden zu fein pflegt, wie etwa Gfrörer zeigt. Wiederholt schränkt er bei aller Lebhaftigkeit, mit welcher er die Entwicklung ausmalt, 3. B. der Besiedelung und der fortschreitenden Kolonisation des Landes seit Karl d. Gr., doch das vor dem Leser erstehende Bild durch die Warnung ein, daß man sich keine zu großen Vorstellungen machen durfe - so auf S. 163. 223. 228. 449. Bei dieser Behutsamkeit ist er aber keineswegs in den Kehler verfallen, in welchen zu ängstliche Forscher leicht gerathen, uns mit unüberwältigbarem Detail beschwerlich zu fallen, über dem dann der Eindruck des Ganzen fich oft verwischt. Daß seine Gelehrsamkeit noch mehr Belegstellen im Texte beizubringen im Stande gewesen ware, ersieht man aus ben statistischen Beilagen, ungemein werthvollen Zusammenstellungen, die trot ihrer Lückenhaftigkeit es eigentlich erst dem Bf. gestattet haben, auf dem Boden der sozialen Geschichtschreibung festen Fuß zu faffen. Wohl werden nicht alle sich mit dem 2f. ganz im Einverständnis finden, werden dies oder jenes anders auffassen und charafterisiren wie z. B. Meizen (in Conrad's Jahrb. Bd. 36), Schmoller (im Jahrb. N. F. Bd. 4) es bereits ausgesprochen haben — immer bleibt es eine hervorragende Leistung, die wir vor uns haben, an deren hauptsäch= lichsten Gesichtspunkten selbst spätere Forschungen kaum viel werden ändern fönnen.

In zwei Bücher theilt J. seinen Stoff ein. Er schildert in dem ersten die deutsche Bolkswirthschaft während der ältesten Zeit und der Merowingerperiode, in dem andern die Entwicklung derselben unter den Karolingern. So einsach und anspruchslos sich die germanische Wirthschaft in ihren Ansängen zeigt, so viel Leben und Bewegung, leider auch zugleich Keime zu sozialen Mißständen weist sie in der Karolingerperiode auf. Denn bleiben auch die Zielpunkte der meroswingischen Politik dieselben (S. 227), kann man nur in sehr beschränktem Sinne von einer zielbewußten Sozialpolitik der Karolinger reden (S. 230), so machen doch eben die großen Grundherrschaften, der ausgedehntere Handel, der zunehmende Verkehr sich unverkennbar lebhaft geltend. Es wirkt die reichere Kultur Neustriens auf die schlummernden Kulturskräfte Austrasiens ein, es beeinflußt auch die allgemeine Reichspolitik der Karolinger, ihre kirchliche Politik die soziale Gliederung des deuts

schen Boltes und bedingt den Umsturz des Hergebrachten. Die altbeutschen Stände zersehen sich. Aus den Resten des altdeutschen Stammesadels und den Reimen des neuen Hose und Dienstadels entssteht ein neuer Reichsadel. Der Stand der Gemeinfreien löst sich auf in die Klassen der besitzenden und der geringeren Freien. Die Liten vermengen sich mit den Freigelassenen, Kolonen, Zinsleuten und den freien Inhabern fremden Eigenthums. In den Eigenthums und Besitzerien Inhabern fremden Eigenthums. In den Eigenthums und Besitzerhältnissen tritt ein Wechsel ein, und es beginnt die Begründung der "Privateigenthumsordnung" (S. 487). Die alte freie Markgenossenschaft wird durch die unsreie Dorsversassung, die Hospenossenschaft, ersetz; es entstehen die großen Grundherrschaften — kurz, es ist in der That, wie I. sich ausdrückt (S. 340), "ein großer, wahrhaft volkswirthschaftlicher Prozeß, welcher sich dergestalt in all den Veränderungen des Besitzstandes, in der Konzentration und wirthschaftlichen Gliederung des Grundeigenthums manifestirt".

Fünf Kapitel bilden den Inhalt des ersten Buches. 3. schildert 1. die Banderungen der Deutschen und ihre Begründung fester Bohnfite, 2. die Gliederung und Organisation der Gesellschaft, 3. die Bertheilung des Grundbesites und die Verschiedenheit desselben je nach seiner wirthschaftlichen Bedeutung. Die Kirche war es, welche zuerst eine ökonomische Abstufung ihres Grundeigenthums in Herrenland, Brekarien, Rolonat und Rinsgüter der Leibeigenen in's Leben rief, ein Vorgeben, dem fich die weltlichen Großgrundbefiger in ähnlicher Weise anschlossen, so daß ein allgemeines Verhältnis von herrschenden und dienenden Gütern entstand. Diejenigen, welche mehr besagen, als fie selbst kultiviren konnten ober mochten, behielten häufig nur einen Theil ihrer Ländereien zu eigener Bearbeitung und verliehen den andern als Ringland oder Benefizium. Um die curtis dominica gruppirt sich die terra salica, das Salland; die "dienenden" Ländereien aber werden von Freien und Unfreien verwaltet. Ein 4. Abschnitt gebt auf die Güterproduttion und das nationale Erwerbsleben ein. Einfach ist die Nahrungsweise, die Bekleidung, kunftlos wird aus roben Stämmen die Wohnung zusammengefügt; aber eine gewisse Entwicklung der gewerblichen Thätigkeit, namentlich der Töpferei, der Beberei, der Schmiedekunft in edlen und unedlen Metallen läßt fich nicht verkennen. Waren diese Gewerbetreibenden auch nicht zahlreich, war die Kunft der gewerblichen Technik im Volke nicht fehr verbreitet — die Bevölkerung achtete diese Beschäftigung nicht gering, und das Recht schätte diese Leute höher als andere. Der wichtigere

Erwerbszweig blieb freilich die Bodenbenutung in Aderbau und Biehzucht. Wie aber hier ein extensiver Anbau sich zeigt, eine rohe Wechsel= wirthschaft geübt wird, die Biehzucht im wesentlichen Rindviehzucht ift, die Pferdezucht nur auf größeren Gutswirthschaften erscheint, turz alles, was feineren Betrieb, forgsamere Rultur voraussett, in ben ersten Anfängen steht, so läßt auch ber 5. Abschnitt, "ber Güterverkehr", uns in noch sehr unvollkommene Rustande blicken. Von einem geregelten Handelsverkehr ift noch keine Andeutung; der Mangel eines nationalen Münzwesens wird zum Hemmschuh, und ob auch die Wasserwege und Landstraßen mannigfach befahren und begangen werden, selbst die hohe See die Kühneren lockt, so sind doch nur einzelne Produkte alamannische Rinder, sächfische und thüringische Bferde, friesische Ge= wänder, bairisches Getreide — die Gegenstände des Verkehrs im inneren Deutschland. Bon größtem Interesse ift ber Nachweis bes eigenthümlichen Spstems der nationalen Werthbildung. dem Berhältnis von Angebot und Nachfrage, nicht nach subjektivem Gebrauchswerthe haben die Germanen den Werthbegriff bemeffen, fondern aus dem Kompositionenspstem heraus ist er entstanden.

Ebenfalls in fünf Abschnitten bringt 3. die Karolingerperiode zur Anschauung. Er zeigt die Fortschritte, welche die Besiedelung und Rolonisation des Landes macht, der Karl d. Gr. ein eigenartiges Gepräge aufdrückt. Die Kirche namentlich kolonisirte, und die Be= gründung von Klöstern war in der Regel mit einer Urbarmachung des Bodens identisch. Auch im Leben der weltlichen Grundherren spielt übrigens die Robung eine bemerkenswerthe Rolle. Der 2. Ab= schnitt führt uns in die Auflösung der alten Stände und die be= ginnende neue soziale Organisation ein, die in einer Bildung großer Bermögen auf der einen, in einer starten Berarmung auf der andern Seite sich bokumentirt: eine Erscheinung, für welche J. manche Ursachen anzugeben weiß. Die Folge davon ist eine massenhafte Ergebung der Gedrückten und Verarmten in den Dienst der Großen. Diesem Großgrundbesit, der immer mehr in den Händen weniger sich konzentrirt, ist der 3. Abschnitt gewidmet, welcher die ihn bedingenden Umstände auseinandersett und auf die Größenverhältnisse eingeht. Berschwinden des viel zersplitterten kleinen Grundeigenthums, in ber Bereinigung ber Produktionsmittel sieht J. zunächst keinen Nachtheil. Es wird die volkswirthschaftliche Bedeutung davon abhängig sein — so sagt er S. 295 —, welchen Gebrauch die Grundherren von ihren überlegenen wirthschaftlichen Mitteln zu machen verstanden.

Und der 4. Abschnitt, welcher diese volkswirthschaftlichen Wirkungen des Großgrundbesitzes bespricht, gibt mit seinen Ergebnissen J.'s Aufsassung Recht. Die Fortschritte, die jetzt in der Arbeitstheilung, in besserer Gliederung und Ausnutzung der Arbeitskräfte, in der Landswirthschaft, im Weindau, in Viehzucht, in der gewerblichen Technik offenkundig hervortreten, bewirken auch einen regeren Verkehr und Handel, mit dessen Betrachtung J. im 5. Abschnitt sein Werk zu Ende bringt. Karl d. Gr. schon richtet den Blick über die Grenzen des Reiches hinaus; es bildet sich jetzt der Stand der eigentlichen Kausseus. Von allem das Wesentlichste aber ist die angebahnte Ordsnung des Geldwesens, die auf eine Silberwährung herauskommt. Die kurzen Schlußbetrachtungen lassen noch einmal im raschen Fluge die Hauptpunkte der Entwicklung am Auge des Lesers vorübergleiten.

Wilh. Stieda.

Deutsche Geschichte bis auf Karl ben Großen. Von Georg Kaufmann. I. Die Germanen der Urzeit. Leipzig, Dunder u. Humblot. 1880.

Es ist eine glucklich gewählte Aufgabe, die fich Raufmann gestellt hat: bie erfte große Phase ber Entwicklung bes germanischen Stammes; benn bis auf Karl ben Großen erstreckt sich dieselbe, mit ihm, bem Sachsenbezwinger, dem Erneuerer des Imperium, findet sie ihren Abfoluß. Wesentlich dasselbe, was R. zur Darftellung bringt, findet sich fonft wohl unter bem Titel einer "Geschichte ber Bolferwanderung" vereinigt, wo dann die germanische Urzeit als Ginleitung, die Staatenentwicklung nach der Bölkerwanderung als Abschluß behandelt wird. R. gewinnt indes durch den umfassenden Titel den Vortheil einer größeren Freiheit ber Darftellung und einer größeren Mannigfaltigkeit ber Gesichtspunkte. Auf beides kommt es aber bei dieser ersten Beriode beutscher Geschichte gar sehr an. Die historischen Zeugnisse find zerstreut, bürftig, in vielen Bunkten kontrovers; wer sich darauf beschränken will, eine mehr ober weniger genaue Sammlung derfelben wiederzu= geben, der wird ein wenig erfreuliches, unklares, zerriffenes Bild geben. Wer es bagegen versteht, die großen Bewegungen der Zeit kraftvoll und geistvoll vor Augen zu führen, wer dem Stoff seine innere Bedeutung abzuringen und ihn demgemäß darzustellen verftebt, dem bietet diese Veriode eine der dankbarften Aufgaben. Nach Vorwort und Einleitung erwartet man, daß R. den lettbezeichneten Weg einschlagen werbe. Er macht auch zu verschiedenen Malen den Bersuch dazu; im ganzen wird man aber sein Wert nach bieser Seite bin alsverfehlt bezeichnen muffen. Es lieft sich in einzelnen Partien recht gut; einen nachhaltigen Eindruck, eine tiefere Anregung läßt es nicht zurück.

Noch nach einer andern Richtung erregt das Buch Erwartungen, bie es nicht ganz erfüllt. Schon die Anfügung eines Anhangs über "die Auffassungen der älteren beutschen Geschichte von Möser bis auf Roth und Sohm", die Ansetzung eines besondern Rapitels für den "Geschlechterstaat", die in einem darstellenden Werke um so auffallender ift, da R. schließlich nur babin gelangt, die Sybel'sche Sypothese von ber Hand zu weisen, — dies und anderes mehr zeigt, daß R. auch in bas Gewebe ber Forschung einen Blick zu gewähren beabsichtigt, baß er selbst durch sein Werk die Forschung zu fördern hofft. Den rechten Weg aber, um dies Ziel zu erreichen, scheint er mir nicht eingeschlagen zu haben. Scheute er fich, wie er in der Borrede fagt, in ben Text eine gelehrte Begründung aufzunehmen — und es gibt eine gewandte Urt, die Hauptzeugnisse zu besprechen, die auch für den Fernerstehenden die Lektüre nur anregender und fruchtbarer macht, bann war es, bei der Natur des Stoffes, fast unerläglich, kurze Un= merkungen zum Schluß dem Buche anzuhängen, etwa in der Weise von Giesebrecht's Raisergeschichte. R. hätte bavon, glaube ich, auch sonst für sein Werk wesentlichen Nuten gezogen; benn berartige Un= merkungen geben eine fortlaufende Kontrolle und damit die beste Selbstkritik für die Gestaltung des Textes. R. ist dagegen hier nicht immer forafältia verfahren.

So hat man eine kleine Kontroverse ausgeworsen, ob Catwalda, der den Marbod vertrieb, von gothischer oder markomannischer Abstunft war. Die Worte bei Tacitus lauten: Erat inter Gothones nobilis iuvenis nomine Catualda; K. weiß uns dagegen viel genauer zu berichten S. 59: "Bald darauf kehrte ein Häuptling Namens Catswalda zurück, der einst vor ihm zu den Gothen gestohen war." — S. 139 ff. sucht K. aus der pertractatio principum bei Tacitus eine besondere Urt von "Rath der Großen" herauszuschälen, von dem er in einer Note meint, er sei so gut bezeugt wie wenig andere Thatssachen der germanischen Versassung. Ich will über diese kühne Beshauptung nicht mit ihm rechten, da sie ohne Beweis dasteht; aber die Versicherung glaube ich wagen zu dürsen, daß wenigstens für einen Rath der Großen, wie K. ihn sich denkt, unter den jetzigen Forschern sehr wenig Anhänger sich sinden dürsten. Troth dieser problematischen Darstellung aber unterläßt es K. nicht, uns von den Markomannen

(S. 38 f.), Cherustern (S. 42), Batavern (S. 62) stets besonders zu versichern, daß die Versammlung der Großen bei ihnen neben ber Bolksversammlung ihre Rechte ausgeübt habe, so daß man also verführt wird zu glauben, daß sich von diesen Bölkerschaften besondere Nachrichten erhalten haben. Die Stelle über die Cherusker will ich als charatteristisch für die Geschichtschreibung R.'s noch wortlich hierher setzen: "Die Richter sprachen Recht in den Gauen; Landesinteressen wurden von der Versammlung der Großen und zulett von der Landes= gemeinde oder Heerversammlung entschieden. Wenigstens sollte es so fein." Man vgl. ganz ähnlich noch S. 308. — Was übrigens K. veranlaft haben kann, bei Begründung dieses Raths der Großen einen Sat aus Sidel's Staatsverfassung, ber bamit absolut nichts zu thun hat, wörtlich in den Text aufzunehmen, ist mir unerfindlich. R. fagt in der Note felbft, daß Sidel überhaupt von einem eigentlichen Rath der Großen nichts wissen will, und tadelt ihn deswegen, und doch nimmt er zur Begründung eben dieses Rathes einen Sat des Sidel'ichen Buches wörtlich in den Tert auf!

Ein ähnlicher innerer Widerspruch, der freilich weniger in die Augen springt, findet sich anläßlich des Gesolges. A. sührt S. 129 aus, daß die Gesolge nicht zu groß gedacht werden dürsen: 300 scheint ihm schon eine große Zahl. Trozdem erzählt er uns S. 59. 60, daß die Sueben des Königs Vannius nichts als die Gesolge des Marbod und Catwalda gewesen seien: "So erwuchs aus zwei Gesolgen ein eigenes Volk." Er hätte gleich hinzusügen sollen, daß dies Volk von des Vannius Nessen getheilt wurde und somit aus zwei Gesolgen zwei ganze Staaten entstanden. Aber in der That sind R.'s Ansichten in beiden Fällen gleich unbegründet: die Größe des Gesolges war nach Germ. c. 14 in den verschiedenen Verhältnissen so durchaus verschieden, daß es eitel ist, hier irgend Grenzen schen zu wollen, und betresse der Sueben des Vannius braucht man nur in den Annalen des Tacitus Rapitel 29 und 30 des zwölsten Buches nachzulesen, um das Versehrte der A.'schen Darstellung zu erkennen.

Bon anderen Stellen, an denen R. bei Gestaltung des Textes nicht vorsichtig genug versahren ist, mag es genügen, einige Seitens zahlen anzusühren: S. 27. 124. 125. 145. 146. 164. 349. Bei diesen Ausstellungen im einzelnen soll jedoch durchaus nicht in Abrede gestellt werden, daß die Darstellung im allgemeinen auf sorgfältigem Duellenstudium beruht. Doch ist dieser Borzug an sich für die von R. behandelte Periode nicht so ausschlaggebend wie sonst wohl, und

den Mangel einer wissenschaftlichen Begründung macht er nur um so bedauerlicher. Denn da die in Betracht kommenden Quellen gerade in den Hauptpunkten vielsach kontrovers sind, so können ganz dieselben Beugnisse die Grundlage zu völlig verschiedenen Lehren abgeben und haben sie abgegeben. Da verlangt man bei einer Darstellung von wissenschaftlichem Werth wenigstens eine kurze und präcise Angabe der Gründe, die den Verkasser bewogen haben, sich dieser oder jener Auffassung anzuschließen.

R.'s Ansichten im einzelnen aufzuführen und zu besprechen, resp. au befämpfen, murbe nach bem vorher Bemerkten zwedlos fein. In einzelnen Punkten, so betreffs des Namens Germani (S. 23) und betreffs der Ausbildung der Jünglinge im Gefolge als "Anappen" (S. 176), nimmt er die Resultate seiner früheren Monographien in ben Text auf, — ich bezweifle, ob mit Recht. In den Verfassungs= fragen tritt sein Standpunkt nicht immer beutlich genug zu Tage; wir finden oft mehr eine Zusammenftellung von Rotizen über die einzelnen Institutionen als eine präcise Definition und anschauliche Darftellung berselben. Bei der Betrachtung der Begebenheiten läßt sich R. an einigen Stellen zu Räsonnements verleiten, die man nicht wird billigen können, so vornehmlich bei Gelegenheit der Teutoburger Schlacht, wo er mit dem Barus die Mohrenwäsche vorzunehmen versucht und dafür von den Germanen sagt: "Richt der Patriotismus. nur die Kraft kann uns freuen, die unser Bolk hier bewiesen." Es war doch wohl die nationale Eigenart der Germanen, die hier gegen das Römerthum hervorbrach — so sagt Tacitus vom Segest, er sei consensu popularium in bellum tractus — und der Erfolg Armin's wird eben beswegen so groß gewesen sein, weil er sich an die Spite ber allgemeinen Bewegung stellte. Aber auch von Tacitus' Schilderung des Armin sagt R.: "Tacitus war mehr Rhetor als Geschichtschreiber". und anstatt die Taciteische Darstellung zu acceptiren, sucht er selbst nach Gründen für Armin's Erhebung. Doch meine ich, ein Rhetor, dem der geschichtliche Blick in den Kern der Sache mangelte, würde hier wohl eher versucht haben, des Feindes Hinterlift auszumalen als seine Größe. R. hätte beffer gethan, das große Bilb des Tacitus fich anzueignen und in träftigen Bügen die nationalen Gegenfäte und ben großen historischen Entscheidungspunkt hervorzuheben als berartige Resterionen zu machen. — An einer andern Stelle hebt R. mit Recht die großen Verdienste des Theodosius hervor, nicht aber, indem er seinen Bersuch beleuchtet, ben drobenden Untergang bes Reiches zu

beschwören, sondern durch die seltsame Aussührung, daß Theodosius in Wirklichkeit den Untergang nur noch unvermeidlicher machte, aber deshalb keinen Vorwurf verdient; denn "der Arzt muß die dringende Gesahr beseitigen, selbst wenn das Mittel auch das schleichende Übel steigern sollte". Aber Theodosius hat sich doch als ein besserre Arzt bewährt: das Ostreich, die eigentliche Stätte seines Wirkens, hat auf Jahrhunderte seinen Bestand gewahrt, und vielleicht wäre auch Italien neu gesestigt worden, hätte Honorius im Westen eine ähnliche Politik besolgt wie sein Vater im Osten.

Die Eintheilung des ganzen Werkes A.'s in zwei Bände ift wohl durch äußere Kücksichten veranlaßt; sachgemäßer wäre eine Dreitheilung gewesen. Das dritte Buch des ersten Bandes, das die Westgothen behandelt, schließt sich hier sehr lose an, während es mit den andern im zweiten Bande behandelten Völkerbewegungen auf's engste zusammenshängt. Übrigens ist dies Buch kaum mehr speziell als "deutsche Gesichichte" zu bezeichnen. Es behandelt die Verhältnisse der Kirche und des Kömischen Keiches in voller Ausführlichkeit und die Germanen nur gerade so viel, als es auch in einer allgemeinen Weltgeschichte nöthig sein würde.

Die Darstellung ist namentlich im letzten Theile gut; doch ist es kaum passend, die Halle der Könige als "große Gesindestube" (S. 131) zu bezeichnen und von der "Bierbank" daselbst zu sprechen (S. 134); auch wären Ausdrücke wie "Civilis schlug mit Cerealis" (S. 69, vgl. S. 81) und "bis eben" (S. 338) besser vermieden. Endlich fällt ein "Ich" inmitten einer historischen Darstellung, wie es sich S. 229 sindet, stets unangenehm auf.

L. Erhardt.

Die römische Frage unter Pippin und Karl dem Großen. Gine geschichtliche Wonographie von Wilhelm Marten &. Stuttgart, J. G. Cotta. 1881.

Die Schrift, welche nach des Bf. eigener Andeutung eine Untersuchung über "die Anfänge der zeitlichen Herrschaft des Papftthums" ift, beschränkt sich nicht auf die sog. Rarolingischen Schenkungen, sondern umfaßt für die Zeit von 753 dis 800 die Entwicklung der weltlichen Stellung der Päpste, deren Beziehungen zu den Raisern, den langos bardischen und fränkischen Königen, die Versuche der Päpste, ihre großen Patrimonien zu erhalten, die entrissenen wieder zu gewinnen, über immer weitere Gebiete weltliche Herrsche zu erwerden. Es ist, ohne über den Gegenstand selbst ein Buch oder doch eine größere Abhandlung zu schreiben, nicht möglich auf die Einzelheiten hinzus

weisen; es muß die Bemerkung genügen, daß der Bf. auf alle versschiedenen Punkte, die in der so überaus zahlreichen Literatur über diese Fragen behandelt sind, durchgehends in vollskändiger Weise, einszeln mit größerer Ausführlichkeit, wie dies regelmäßig disher geschah, eingeht; daß er dielsach ganz neue Gesichtspunkte aufstellt und zu neuen Resultaten gelangt. Man darf die Arbeit ohne Bedenken als eine der besten und gründlichsten über die Sache bezeichnen, zugleich gibt sie die genaueste Übersicht der bisherigen Forschungen und ist durchaus selbständig.

Nach Methode und Charakter weicht sie bedeutend ab von den gewöhnlichen hiftorischen Monographien. Martens hat nicht bloß für Historiker ober andere Fachmänner geschrieben, sondern ein größeres wissenschaftlich gebildetes Bublitum, insbesondere wohl auch Geiftliche. im Auge. Daraus erklärt fich, daß er mehrere Male erft die Grundfate für die Beurtheilung gibt, so S. 246 für den Standpunkt zur Beurtheilung der betheiligten Bersonen, wobei er festhält, daß man ben moralisch-religiösen Magstab an die Sandlungen der Bapfte namentlich als katholischer Historiker anlegen musse (S. 266 ff.), wo er jedwede Beschönigung der Fälschungen verwirft. Um das Buch einem weiteren Publikum brauchbar zu machen, sind fast alle wichtigen Stellen aus ben Quellen mitgetheilt, namentlich aus dem Liber pontificalis, und insbesondere sind das Fantuzzi'sche Fragment, c. 41 — 43 der vita Hadriani I. und die sog. Konstantinische Schenkung abgedruckt. Die Auseinandersetzung der entscheidenden Thatsachen wird nicht unterbrochen, dagegen am Schlusse der Abschnitte unter "Aritische Erörte= rungen" auf die abweichenden Ansichten eingegangen. Auch wird bei der eigentlichen Auseinandersetzung nur aus den als echt angenom= menen Quellen argumentirt, die Erörterung der als unecht verworfenen Das ist besonders für den Richtfacmann am Schluffe behandelt. übersichtlicher, führt freilich mit Nothwendigkeit zu Wiederholungen. Wir erhalten endlich keine eigentliche Geschichte der Entwicklung der päpstlichen weltlichen Stellung, sondern in Wahrheit eine Brüfung der geschichtlichen Angaben. M. gibt nämlich keine chronologische Erzählung der einzelnen Vorgänge, hebt diese vielmehr nur kurz hervor und untersucht ihre Bedeutung, indem er für die geschichtliche Entwicklung meist auf Ölsner, Abel u. a. verweist. Was er bietet, ist so recht eine scharfe historisch zuriftische Brüfung ber Quellenzeugnisse behufs Feststellung der Thatsachen. Er will offenbar alles Material beis bringen zur Beantwortung der Fragen: welches Fundament hat die

papstliche weltliche Herrschaft, ber fog. Kirchenstaat, vom historischen Gesichtspunkte? von welchen Anschauungen ließen sich die handelnden Personen leiten? Die richtige Beantwortung mußte den Schwerpunkt auf die Feftstellung der Rechtstitel legen, welche die Bapfte geltend gemacht haben; bamit war bann zugleich bie ber Motive gegeben, aus benen sie handelten. Die genaueste Sicherstellung ,ber Quellen und entscheidenden Ereignisse verstand sich von selbst. M. ift seiner Aufgabe in jeder Beziehung volltommen gerecht geworden. Die Schrift zeigt von Anfang bis zum Ende, daß er ihr überhaupt gewachsen ift; er hat die ganze Literatur über die Frage berückfichtigt, ift selbst auf Würdigung von Ansichten und Behauptungen eingegangen, beren Ignorirung ficher tein hiftoriter übel vermerkt haben wurde. Reigt fich somit schon die vollste und unbedingte Objektivität, so tritt diese noch ganz besonders darin hervor, daß er ohne Schminke entsprechend ben am Schluffe ber Vorrebe angeführten Worten fagt, mas er findet. So verhehlt er sich S. 9 nicht, daß man auch Briefe der Bapfte sehr vorsichtig gebrauchen muffe, weil sich in Briefen oft die Subjettivität zu sehr geltend mache; erkennt an S. 14, daß Papst Zacharias das Legitimitätsprinzip nicht vertreten habe; bemerkt S. 119, nachbem er die standalbsen Ereignisse nach dem Regierungsantritte Stephan's IV. turz referirt, welche das Papstbuch wahrheitsgetreu berichte: "Um so kläglicher ist es, wenn heutzutage Schriftsteller, welche sich ihrer Recht= gläubigkeit rühmen und auf ihre ,korrekte' Befinnung pochen, berartige Melbungen über Rom und die Papste entweder ganz übergehen oder so zu verhüllen wissen, daß derjenige, welcher die Quellen nicht kennt, von den wahren geschichtlichen Zuständen sich keinen Begriff machen kann." Die Befolgung dieser kläglichen Korrektheit wird S. 121 an Damberger beleuchtet, bem "Fälschung ber Quellen" nachgewiesen und über bessen Werk bas benkbar absprechendste Urtheil gefällt und gesagt ist, "er sei öfters nicht reblich vorgegangen und habe wider befferes Biffen sich die Fatta zurecht gemacht, wie es ihm gerade für feine Zwede paffend erschien". Andere Beispiele stehen S. 244 ff., wo er hervorhebt, daß Phillips ohne jeden Anhalt der Quellen den Papst auch durch den Kaiser adoriren läßt; S. 258, wo die Kunst A. v. Reumont's, mit einer Phrase über die scheußliche epist. 47 Papft Stephan's hinwegzuseten, und die Hergenröther's, bezüglich verselben Dunst zu machen, erwähnt ist; weiter S. 363 ff., wo die Erguffe Gfrörer's und de Maiftre's über die Konstantinische Schenkung mit der sehr treffenden Bemerkung abgethan werden: "Derartige Lukubrationen richten sich von selbst." M. zeigt S. 142 sk., daß Hadrian auf Spoleto und Tuscien keinen Rechtstitel hatte, daß er in arger Verlegenheit wegen der Verhandlungen der königlichen Boten mit Hildebrand sich nicht scheut, der Wahrheit untreu zu werden und diese sälschich anzuklagen, ein gleiches bezüglich Hildebrand's (S. 155. 177); er beurtheilt und verurtheilt S. 255 sk. das Schreiben Papst Stephan's IV. wegen der beabsichtigten She Karl's mit der Tochter des Königs Desiderius ohne jeden Kückhalt; sehr gut ist S. 183 sk. der Nachweiß, wie Hadrian durch Kniffe und Lügen seine Sache zu sördern sucht.

Bezüglich der Quellen verwirft er unbedingt als falsch die c. 41 — 43 der vita Hadriani I. im Liber pontificalis und das fog. Fantuzzi'sche Fragment. Er nimmt S. 276 an, daß letteres zur Zeit Hadrian's von einem römischen Kleriker in der Absicht gemacht sei, einen Nachfolger Karl's des Großen zu veranlassen, die dem König Bippin zugeschriebenen Versprechungen auszuführen. Das nächste Motiv habe das Scheitern von Hadrian's Streben, ein mittelitalienisches Reich zu errichten, gegeben. Der Berfaffer, ber "vielleicht eine Stellung in der römischen Kanzlei bekleidete" und mit den papstlichen Intentionen vertraut war, "that bas ohne Zweifel aus freien Studen und auf eigene Gefahr; benn es liegt durchaus kein Moment vor, einen Auftrag ober auch nur ein Mitwissen Hadrian's zu ftatuiren". Ich halte den Nachweis für erbracht, daß das Fragment die vita Stephani II. (so schreibt M. stets anstatt III., weil er S. 15 den im März 752 zum Papft gewählten, jedoch vor der Konsekration geftorbenen Stephan nicht als Papst zählt, entschieden nicht richtig) be= nutt und auch die Ausdrucksweise papstlicher Briefe befolgt, mithin auch hieraus für den römischen Ursprung ein neues Argument fließt. Die c. 41-43 der vita Hadriani I. werden eingehend S. 283 ff. erörtert unter Besprechung ber verschiedenen Ansichten, welche zu ihrer Rettung aufgestellt worden find. Die jüngste Arbeit B. v. Sybel's (H. B. 44, 47 ff., Rleine histor. Schriften 3, 67 ff.) ist dem Bf. erst nach Absendung des Manustripts befannt geworden (Vorrede). Während H. v. Sybel mit einer Reihe historischer Argumente, die den weiten und scharfen Blid des Hiftoriters bekunden, die Unechtheit der c. 41-43 begründet, hat M., der durchgehends auch diese Gesichtspunkte betont, durch Eingehen auf jeden einzelnen Bunkt das gleiche Resultat erreicht. M. zeigt insbesondere, daß in dem c. 43 die vita Stephani c. 37, im c. 42 die Briefe Stephan's benutt find, die Hauptquelle

aber der drei Kapitel das Fantuzzi'sche Fragment ist. Diese Ausführung halte ich für unangreifbar. Als Zeit der Abfassung wird 780 oder 781 angenommen (S. 295), mährend Sybel dieselbe um 815 ober 820 sest. M. meint, der Abschnitt sei nach Hadrian's Tod eingefügt. Sein Hauptgrund ist, daß über die Zeit von 774 bis 795 nichts über das Pontifikat Habrian's mitgetheilt werbe, daß dies Schweigen sich nur daraus erkläre, daß der Bseudo-Biograph nicht wagte, die späteren Fakta zu erwähnen, welche mit seiner Dichtung im Widerspruch standen, daß er, wenn die Lippinische Schenkung 774 erneuert worden wäre, der Wahrheit gemäß gleich dem Privileg von 817 hätte berichten muffen, daß Hadrian auf die Landesherrschaft über Spoleto und Tuscien verzichtet habe. Diese Gründe find nicht unbedingt beweisend. Denn sie setzen einmal fast voraus, daß berselbe Schreiber, der c. 41-43 verfaßte, auch die früheren verfaßte. Nun ift es aber gang unwahrscheinlich, daß ein und berselbe Schriftsteller zuerst durchaus richtig, dann plötzlich so falsch erzählen sollte. Wenn derselbe Berfasser beide Theile schrieb, war es doch viel leichter, schon früher vorzubauen. Sind aber verschiedene Verfasser da, so ist mahr= scheinlicher, daß man die Dichtung zu einer Zeit machte, wo man eher mit ihr durchdringen konnte. Es liegt viel näher anzunehmen, daß die vita Hadriani mit 774 abbrach, dann von einem Falscher c. 41—43 gemacht wurde. M. nimmt (S. 223 ff.) das Brivileg Ludovici Pii von 817 (Legg. II, b. 9 s.) als echt an und argumentirt daraus. hat sich dabei auf Ficker, Forschungen 2, 346 ff. gestützt, der in den Worten des Brivilegs die Mittheilung findet, daß (um 781) durch Vertrag der Papst dem König Karl die Hoheit über Spoleto und Tuscien zurudgegeben, d. h. auf fie verzichtet habe. Spbel (Rl. hift. Schriften 3, 110) wendet gegen Ficker ein, daß nichts zwinge anzunehmen, die Fälschung sei erft im 11. Jahrhundert entstanden. Das ist richtig, und wenn sie früher entstand, so fällt die Annahme, daß im 11. ober 12. Jahrhundert kein Fälscher im papstlichen Interesse die kaiserliche Hoheit über Spoleto und Tuscien in's Privileg gebracht hätte. Durchschlagend ist der zweite Grund Sybel's, daß nach dem Wortlaut nicht bloß Karl, sondern schon Pippin die Schenkung des census, der pensiones u. s. w. aus Tuscien und Spoleto gemacht haben foll, was unmöglich ist. Für die Frage ber Echtheit der c. 41—43 vitae Hadriani ift dieser Bunkt ganglich unerheblich, wie Sybel her= vorhebt. Daher war es möglich, daß Ficker das Privileg braucht, um für jene einzutreten, M. aber, um deren Unechtheit zu stüten.

Was die Thatsachen selbst betrifft, so kommt M. zu folgenden Resultaten. Er nimmt außer ber Verhandlung in Bonthion an, baß Bippin por ber Salbung in St. Denis versprochen habe, die römische Rirche zu vertheibigen und die Gerechtsame bes hl. Petrus mahrzunehmen, daß zwischen beiben ein Liebesbund geschloffen sei, jedoch nur mundlich und formlos, daß das Versprechen in St. Denis zugleich im Namen der gleichzeitig gesalbten Söhne Karl und Karlmann abgelegt fei. Das in Bonthion abgelegte eidliche Versprechen habe eine poli= tische Bedeutung gehabt, die Vindikation des Exarchats; die promissio von St. Denis sei ein kirchlicher Akt gewesen und habe der Kirche gegenüber umfassende Berpflichtungen erzeugt. Diese Annahme bezüglich bes Vorganges in St. Denis ift mit guten Gründen geftütt. namentlich burch Schluffe aus ben Briefen. M. verwirft ben Reichstag von 754 in Kiersy und nimmt nur einen zu Braisne an. Die pollicitatio von 754 ift es, worauf sich der Papst 756 beruft, als er durch ben Friedensschluß den größeren Theil des Exarchats erhalten, um den Rest zu fordern; sie war die Grundlage für das 774 von Karl geleistete Versprechen. Im Jahre 756 kommt die Anschauung der respublica Romana auf, die vom griechischen Reiche unabhängig unter papstlicher Herrschaft steht, aber des frankischen Schutes unausgesett bedürftig ist. Der Patricius Romanorum war wesentlich nur ein Chrentitel ohne Rechte gegenüber der respublica. Die respublica zu konsolidiren durch Einverleibung der Herzogthümer Spoleto und Tus= cien war besonders Hadrian's I. Plan. Nachdem er faktisch die Hul= digung angenommen, trat Karl entgegen; der Bapft mußte Ende 777 ober vor dem Mai 778 förmlich auf diese Herzogthümer verzichten. Die Folge ist, daß Hadrian ein neues Programm aufstellt, in der epist. 61 vom Mai 778 die Restitution der der römischen Kirche ge= hörigen Batrimonien auch in den beiden Herzogthümern verlangt: Karl stellt ihm Ostern 781 eine neue, den ganzen Erarchat Ravenna umfassende Urkunde aus. Bon 783 bis 787 erwarb die römische Kirche noch verschiedenes. Karl machte seit 774 von dem Titel Patricius Gebrauch, sah darin den Anspruch auf rechtliche Superiorität über die respublica, mogegen Sadrian sich stemmte und auf die bloge Burbe hinwies. Die Erneuerung der Kaiserwürde gab Karl die Oberherr= lichkeit über die respublica Romana. Das die wesentlichen Resultate. beren theilweise Reuheit sofort einleuchtet. Jeder Bunkt wird genau und bis in's Detail erörtert, dabei namentlich unter Beleuchtung aller Briefe eine Anzahl neuer Gefichtspunkte aufgestellt. Wenn die Echt=

heit des Privilegs von 817 feststände, welche gerade für die wichtigsten Punkte seit 774 in der Argumentation vorausgesetzt wird, ließe sich gegen die Ausführung wenig sagen. Mag man sie annehmen oder nicht, die geführte Untersuchung ist jedensalls nicht bloß sehr gründlich, sondern namentlich durch die scharfe juristische Deduktion vom größten Werthe und könnte nur durch eine erneuerte allseitige Untersuchung widerlegt bzw. rektisszirt werden.

Gegen Einzelheiten laffen fich große Bebenken erheben. So meint M. S. 212, Karl habe in seinem Testament, das Rom als Metro= politanfirche seines Reichs bezeichnet, den "vetrinischen Primat" weder berabdruden noch leugnen wollen, "benn es unterliege nicht bem min= desten Zweifel, daß Karl die dogmatische Stellung des kirchlichen Oberhauptes jederzeit respektirt habe". Es ware aber doch erst zu be= weisen, daß Rarl an diese dogmatische Stellung überhaupt gedacht hat. Die papstlichen Behauptungen hat er auf sich beruhen lassen, sonst hätte er nicht so verfahren können, wie M. selvst darstellt, da der Bapft alle, auch die von Karl abgewiesenen, Ansprüche aus dem Primate Betri ableitete; Karl's Benehmen rücksichtlich der Bilberverehrung beweift dirett, daß gegen obige Behauptung große Aweifel bestehen. Warum es (S. 318) erst einer Eidesentbindung bedürfen sollte, ist nicht abzusehen; denn das sacramentum, welches dem Papfte oder zu seinen Gunsten geleistet war, wurde durch vertragsweise Anderung ober Verzicht von selbst gegenstandslos. Und ein Verzicht auf bas, was man nicht hat, ist noch keine alienatio von Kirchengut. Neu und eigenthümlich ist M.'s Ansicht über die sog. Konstantinische Schenkung (S. 327 ff.). Er nimmt als Berfasser einen römischen Kleriker an und führt den Beweis, indem er die betreffenden Stellen neben einander sett, für die Benutung des Fantuggi'schen Fragments, des Liber pontificalis, der Briefe bis auf Leo III., des Liber diurnus. Es ift nicht zu verkennen, daß ber Gindrud, als seien diese Quellen benutt, fich leicht festsett; aber gleichwohl handelt es sich meistens um Ausbrude, die auch aus Papstbriefen entlehnt sein konnen, welche vor Hadrian 1. und Leo III. fallen, zudem vielfach um allgemeine Dinge, welche gar nicht diesen angeführten Quellen entlehnt sein muffen. Dies hier nachzuweisen würde eine längere Abhandlung fordern. Richtig ift, daß der Schreiber aus der Rolle fällt, indem er einen weltlichen Kürsten reden läßt, aber im geistlichen Ideenkreise bleibt. Nach M. hat der mit dem Wirken Karl's unzufriedene Berfasser seiner Stim= mung und Anschauung dahin Ausbruck gegeben, daß er den Raiser

Rarl unter dem Namen Konstantin's so reden läßt, wie er das hätte thun sollen, in der Hoffnung, ein Nachfolger werde es realisiren. Er sieht in den Worten "Prae omnibus autem licentiam . . . superbe agere" eine Beziehung auf c. 15 bes Cap. missorum von Diebenhofen von 805 (f. Löning, Gesch. d. deutschen Kirchenrechts 2, 170). wodurch das Berbot erneuert wurde, daß gewisse Bersonen ohne königliche Genehmigung in den kirchlichen Dienst eintreten durften, läßt gerade deshalb dem Papfte dies Brivileg geben, selbständig ex senatu clericare et in numero religiosorum connumerare; die Erwähnung des officium praetoris sei erfolgt, weil Karl dasselbe nicht geübt habe; die Erwähnung der Berlegung der Residenz nach Byzanz sei offenbar von der Absicht hervorgerufen, dem franklichen Raiser zu infinuiren, nicht in Rom, sondern im Stammlande zu bleiben. Die Abfassung fest er "jedenfalls erst nach dem Jahre 805 oder 806, entweder zu Lebzeiten Karl's oder während der ersten Regierungsjahre Ludwig's des Frommen". Für lettere Alternative hat er keinen Anhalt, als die in dem Constitutum und dem Fragment vorkommenden Worte: "sanctissimus ac beatissimus" (denn im Const. steht pater, im Fragment pontifex) und "eiusque successoribus usque in finem seculi", wobei noch Abweichungen. Daraus auf Benutung zu schließen ift nur dann möglich, wenn man fie schon vorher annimmt. Der Schluß auf die Benutung der vita Hadriani c. 43 ift ebenfalls in keiner Hinsicht überzeugend. Die Bestimmung wegen der Aufnahme in den Rlerus zwingt gar nicht zu der von M. gemachten Annahme, da erstens nichts als das Wort licentia im Const. und Capit. von 805 gleichmäßig vorkommt, woraus doch nichts folgt, zweitens die Erlaubnis, welche für immer gegeben wird, schon früher vorkommt. Das officium praetoris kann doch fehr gut aufgenommen fein, ohne daß erft beffen Berfagung nothwendig war, zumal M. felbst es als altrömisch angibt und von Luitprand geübt sein läßt (S. 363); die Residenzverlegung war geradezu nöthig, weil sonst die Sache in Konstantin's Mund gelegt Unfinn gewesen ware. So originell darum M.'s Ansicht ift, bewiesen ist fie nicht.

An den mitgetheilten Quellenstellen hat M. eine lange Reihe von Verbesserungen theils direkt vorgenommen, theils angedeutet; auf sie einzugehen ist hier unzulässig. Ich bemerke jedoch, daß ich einzelne für sehr gut halte, andere jedoch nicht motivirt und durch kein Bedürfnis geboten. Die Besprechung ist bereits zu lang geworden, als daß ich noch auf verschiedenes eingehen dürste. Ich schließe, indem ich nochmals hervorhebe, daß die Schrift zu den werthvollsten Bearbeitungen des Gegenstandes gehört, verschiedene Punkte außer Zweisel gestellt hat und allgemein anregend wirkt.

v. Schulte.

Chronologie der Großmeister des Hospitalordens während der Kreuzzüge. Von Karl Herquet. Berlin, J. Schlesier. 1880.

Der Geschichte des Johanniterordens ist noch wenig von den neueren Studien auf dem Gebiete der Kreuzzugsgeschichte zugute gekommen, namentlich für die ältere Zeit liegt dieselbe noch recht im argen; es ist daher sehr verdienstlich, daß der Bf., welchem wir schon eine Monographie über ben Großmeister Juan Fernandez de Heredia (1377—1396) verdanken, in der vorliegenden kleinen Schrift, auf Grund von Paoli's Cod. dipl. und bes fonftigen gedruckten urkund= lichen Materials, die Reihenfolge und Chronologie der Großmeister während der Zeit der Kreuzzüge, von der Gründung des Ordens bis zum Fall von Accon (1291) festgestellt hat. Namentlich für die Beit des dritten Kreuzzuges hat er manche neuen Resultate gewonnen. Er weist nach, daß nach dem Tode des Großmeisters Roger de Molins. welcher 1187 im Rampfe gegen Saladin fiel, zunächst eine Sedisvakanz eintrat, während deren der Großpräceptor Borrellus von Tyrus aus ben Orden leitete, daß bann 1188 hermenger Grofmeister geworden ist, daß diesem 1190 Garnerius de Napoli, vorher Prior von England. gefolgt und daß derfelbe mit Richard Löwenherz zusammen nach dem beiligen Lande gekommen ift. Den Großmeister Rostagnus, deffen Erifteng neuerdings Schlumberger aus einem Siegel nachgewiesen bat, weist er der Zeit von 1170 bis 1173 zu, mährend deren im Orden ein Schisma herrschte, und vermuthet in ihm den Gegenkandidaten gegen ben, auch nur burch ein Siegel bekannten, Großmeister Caftus. Gelegentlich werden hier auch manche Frrthumer, welche sich in die neueren Darftellungen ber Kreuzzugsgeschichte eingeschlichen haben. berichtigt; so widerlegt der Bf. die Behauptung von Röhricht, bei dem Falle von Accon sei das ganze Ordensarchiv untergegangen. Außer der am Schluß zusammengestellten Series der ersten 22 Großmeister finden wir hier auch ein Berzeichnis der urkundlich be-Kannten Großpräceptoren bes Orbens aus berselben Zeit.

F. Hirsch.

Storia documentata di Carlo V in correlazione all' Italia. Del Giuseppe de Leva. IV. Venezia, Sacchetto. 1881.

Mit dem Fortschreiten des Leva'schen Werkes verkurzen sich die Zeiträume, welche in den einzelnen Bänden geschildert werden. Während die drei ersten Bände die Geschichte Karl's V. bis 1544 geführt hatten, ist der jest erschienene vierte nur den vier Jahren vom Frieden von Crespy bis zum Interim gewidmet, obschon bies eine Epoche ift, in welcher der Kaifer perfönlich nie in Italien gewesen ift. Wenn aber auch durch dieses Verfahren die Gleichmäßigkeit der Behandlung beeinträchtigt wird, so muß man doch dem Bf. in hohem Grade dankbar sein, daß er sich zu einer so ausführlichen Bearbeitung dieser Evoche entschlossen hat. Mag auch der Titel des Werkes, welcher die Beziehungen des Kaisers zu Italien in den Vordergrund stellt, nur insofern passen, als der Papst ein Italiener war und so alle kirchlichen Fragen auf Italien eine große Rückwirkung üben konnten, so wird man doch mit Freuden die nach den verschiedensten Seiten hin gewonnenen neuen und wichtigen Ergebnisse entgegennehmen, welche ber Bf. in seinem Buche niedergelegt hat.

Der italienische Historiker verdankt das vor allem der ausge= behnten Erschließung neuer Quellen, welche ihm für diesen 4. Band besonders reichlich flossen. Hatte er auch schon in den früheren Bänden mehrere bedeutende Archive, 3. B. Simancas, benutt, so war dies doch mehr zur Ergänzung der aus dem gedruckten Material geschöpften Ergebniffe geschehen. In dem jest vorgelegten Bande dagegen hat L. einen vollständigen Neubau der Darstellung versucht, vor allem in Bezug auf die papstlich : kaiferliche Stellung und auf das Ronzil von Trient. Wer die bisherigen Geschichtswerke in die Sand nahm, fand. daß für diese Dinge noch immer Pallavicino und Sarpi als Autoritäten galten, mochte auch an vielen einzelnen Stellen ihre Glaubwürdigkeit brüchig geworben sein. De Leva ist auf die Quellen zuruckgegangen, welche die echtesten sind, auf dieselben, welche Pallavicino und zum kleineren Theil auch Sarpi zu ihren polemischen Arbeiten herangezogen haben. Glücklicherweise braucht man hierzu nicht das Batikanische Archiv, von dessen jett angeblich liberalerer Berwaltung man erst die Brobe sehen möchte, statt in klerikalen Blättern Ber= sicherungen hierüber zu lesen; denn nicht im Batikan, sondern in Florenz beruht der Hauptschatz der wegen des Trienter Konzils innerhalb der römischen Kreise entstandenen Korrespondenz. Im Jahre 1772 find die jest dort aufbewahrten Korrespondenzen der Konzilslegaten, wie aus einem Briefe bes Grafen Wilczek an ben Großberzog Leopold von Toscana hervorgeht, für das Archiv gekauft worden aus dem Nachlasse eines Verwandten des Legaten und späteren Bapftes, Cervino, Marcellus II., indem man, wie Wilczek empfahl, es forgfältig vermied, den Besitzern des Schates gegenüber sich merken zu lassen, daß ein kirchenpolitisches Interesse ben Rauf als wünschenswerth erscheinen Wäre es geschehen, so würden die Jesuiten, wie Wilczek warnend bemerkt hatte, ihren Ginfluß auf den Befiger geltend gemacht und ben Rauf hintertrieben haben. Indem dies unterblieb, konnte der Schat vor der Vernichtung bewahrt und der Wiffenschaft nutbar gemacht werden. Außer den Cervino = Papieren hat L. auch das Mediceische Archiv in Florenz, sowie die Archive von Lucca, Siena, Genua und Benedig benutt, und römische Bibliotheken wie die der Chigi und Corfini haben werthvolle Erganzungen geboten. Die neueren Aktenpublikationen, besonders auch die deutschen, find mit Gifer durchforscht worden: ein Berdienst, welches jeder, der die italienischen Bibliotheks= verhältnisse kennt, nicht gering anschlagen wird.

So ursprünglich auch die Quellen sind, welche L. berutte, so ist die Benutzung derselben doch durchaus nicht einsach, wenn man nicht in wichtigen Punkten in Irrthum gerathen will. Die Legaten selbst geben uns darüber Auskunft, daß, sie Briefe verschiedener Art nach Rom sandten: erstlich solche Briefe, welche der Kardinalskongregation vorgelegt werden sollten, andere, welche nur für das Auge des Papstes und des leitenden Nepoten, des Kardinals Farnese, und, bei dessen Abwesenheit, des Kardinals Camerlengo S. Fiore bestimmt waren; auch der letztere war ein Enkel des Papstes, der Sohn jener Konstanze, sür welche der gute Familienvater Paul III., wie ihn Cervino in vertrauten Briefen nennt, so gut gesorgt hat, zum Schaden der Kirche, wie Wassarelli klagt. Außerdem sinden wir einige Briefe im Konzepte vor, die an den Papst allein gerichtet waren und deren Original, wenn nach der Bitte der Legaten versahren wurde, in Kom sosort dem Feuer überantwortet werden sollte.

Neben diesen Korrespondenzen, die alle, wenn auch in verschies benem Grade, einen amtlichen Charakter tragen, da sie von den Dienern an die Herren gerichtet waren, laufen dann andere Korrespondenzen her, die von den Legaten und zwar besonders von Cervino mit bestreundeten Würdenträgern der Kurie und mit Agenten geführt wurden. Gerade diese sind häusig besonders werthvoll, da sich in ihnen die Feder ungezwungener gehen lassen konnte; nicht selten sind in ihnen

erfundene Namen gebraucht, wenn über bedeutende Persönlichkeiten geurtheilt wurde.

Auf Grund dieser neu aufgedeckten Quellen hat L. sein Werk geschrieben. Während das 1. Kapitel über die Verhandlungen zwischen Kaiser und Papst bis zum Beginn des Schmalkaldischen Krieges nicht durchaus erschöpfend ist, indem die Politik des stets zögernden Kaisers nicht klar gestellt wird, ist aus dem 2. Kapitel über das Trienter Konzil eine Fülle von Belehrung zu schöpzen. Das Vorgehen der Legaten, welchen jedes Mittel der Bestechung wie der Drohung recht war, wenn es sich barum handelte, ihren Zweck zu erreichen, wird in einer Weise beleuchtet, daß in dieser Beziehung wenig zu munschen übrig bleibt. Sie ftrebten nur banach, ben Willen bes Papftes zur Geltung zu bringen, und dieser bestand in der Bermeidung der Reform, in der Aufrechthaltung der bisherigen römischen Wirthschaft, da Paul nur so für seine Familie in erwünschter Beise zu sorgen im Stande mar. Es ist ein merkwürdiger Anblick, wenn man sieht, daß von den Legaten, welche sich als die wirksamen Werkzeuge zur Ausführung bes papftlichen Willens erwiefen, boch von Beit zu Beit Borftellungen nach Rom gerichtet wurden, um eine Anderung des papstlichen Berhaltens zu erzielen. Auf derlei Borftellungen erhielten fie bann Antworten, welche es begreiflich erscheinen lassen, daß ihnen auf einige Beit die Luft zu berartigen Rathschlägen verging, und daß fie, wenn ihnen Warnungen und Mahnungen doch unwillfürlich in die Feder aekommen waren, dieselben lieber bei nochmaliger Überlegung forgfältig wieder ausstrichen und durch unverfänglichere Bendungen ersetten. Besonders eifrig waren sie um die Verlegung des Konzils von Trient nach Italien bemüht; nachdem im Jahre 1545 und ebenso im August 1546 diese Magregel vom Papfte gebilligt worden war und nur durch ben energischen Widerstand des Raisers hintangehalten worden war, erfolgte sie schließlich, ohne daß der Papst unmittelbar befragt worden war, im März 1547. Da hatten die Legaten zu besorgen, daß der Papft fie aus dynaftischen Gründen verleugnen könne, fo fehr er auch fonst aus firchenvolitischem Gesichtspunkte mit ihrem Berhalten zufrieden war. Die Berwicklungen, welche aus der Verlegung entstanden, kann man in dem vorliegenden Bande nicht gang zu Ende verfolgen, da derselbe mit der Berkündigung des Interims abbricht.

In manchen Einzelheiten wird man vielleicht andere Meinungen versfechten können, wie der Ref. dies denn auch zum Theil schon in seiner Abshandlung "Raiser Karl V. und die römische Kurie 1544—1546".

2. Abth. 1881 gethan hat. In anderen Punkten hat L. mich durchaus überzeugt, so bezüglich der Sendung des Kardinals Madruzzo nach Rom, wohin berselbe die vom Raiser unterschriebene Rapitulation mitnahm (S. 65). Auch L. hat beren authentischen Text nicht aufzufinden vermocht; in den Carte Cerviniane Bb. 28 habe ich gleichfalls nur einen Entwurf, nicht die endgültige Fassung gesehen. L. hat im 4. Ra= vitel sich mit ber Stellung, welche bie kleineren italienischen Fürsten und Republiken einnahmen, beschäftigt; Benedigs Streben, sich durch Neutralität seine Unabhängigkeit zu mahren, die ehrgeizige Bolitik der Herzoge von Ferrara und von Florenz, die Verschwörung der Bur= lamacchi zu Lucca, Fiesco's zu Genua werden unter Heranziehung von neuem Aftenmaterial behandelt. Sier wie bei den Volkserhebungen in Neavel und in Siena wirkten einestheils die widerstrebenden Interessen des Franzosen und des Kaisers, andrerseits der nicht minder lebhafte Haß der verschiedenen Bürgerschaften gegen die ihre Frei= heit bedrohenden Fürsten. Um Siena stritten gleichzeitig das Haus Farnese und Medici, Karl V. und Frankreich.

Jeder, der sich mit der Geschichte des Reformationszeitalters beschäftigt, wird mit Nupen das L'sche Werk gebrauchen. Es wäre dringend zu wünschen, daß dasselbe besonders auch in Italien größere Verbreitung fände, um die jetzt vielsach allzusehr von territorialen Gesichtspunkten beherrschte Forschung durch das Verständnis für den größeren Zusammenhang der europäischen Politik zu beseelen und zu vertiefen.

v. Dfl.

Johann Agricola von Eisleben. Ein Beitrag zur Resormationsgeschichte von Gustav Kawerau. Berlin, Herp. 1881.

Das vorliegende Buch ift "dem Andenken Seidemann's, jenes in der Stille und in bescheidenster Lebensstellung bis an sein Ende unermüdlich forschenden und arbeitenden Theologen, gewidmet, von dessen Abscheiden weitere theologische Kreise kaum Notiz genommen hatten". Jeder, der den ehrwürdigen Mann in seinem Dachstübchen einmal besucht hat, wird zugestehen, daß ihm kein besseres Denkmal gesetzt werden konnte, als es durch diese Widmung von einem Landspfarrer geschehen ist, der, fern von den Mittelpunkten geistigen Lebens, es dennoch versteht, die umsassendste Literaturkenntnis sich zu erwerben, und sich in seinem eifrigen Streben nach ungeschminkter Wahrheit als den geistigen Erben Seidemann's erweist, welchen er an Kunst der Darstellung weit übertrifft. Der Bf. hat das Wort gehalten, welches

er in der Vorrede gibt, daß er keine "Rettung" schreiben wolle. Ohne Vorliebe und ohne Abneigung schildert er die verwickelten und vielsach unerfreulichen Streitigkeiten der evangelischen Theologen unter einander; ich wüßte nicht, daß er irgendwo es an der nöthigen Unparteilichkeit hätte sehlen lassen. Aber nicht nur die unbefangene Prüfung des bestannten Materials bildet einen Vorzug dieses Werkes, der Vf. hat auch ausgedehnte handschriftliche Studien getrieben und vielsach Neues und Bedeutendes zu Tage gefördert; mehrere wichtige Briefe versöfsentlicht er in dem Anhang.

Der Lebenslauf Joh. Agricola's liegt klar vor unseren Augen: die verschiedenartigen Schicksale, welche er durchmachte bis zu seiner Berusung an den brandenburgischen Hos, wie seine dortige Wirksamskeit. Kawerau zeigt, wie der leicht bestimmbare Hosprediger gerade durch Luther's schroffe Haltung, durch dessen Zurückweisung jedes Ansnäherungsversuches in so große Abhängigkeit von dem Kurfürsten Joachim gerathen ist. Die Verleugnung der evangelischen Ansichten, welche Joachim und Agricola durch Annahme des Interins vollzogen, wird von K. scharf verurtheilt, dann aber dargelegt, wie Agricola später such Bekämpfung der Philippisten seine Interimsthätigskeit vergessen zu machen.

Mur in zwei Punkten möchte ich eine abweichende Unsicht vertreten. Der erste ist nebensächlich, er betrifft die Beurtheilung des Johann Kabri, Bischofs von Wien, auf S. 84. bezüglich bessen Agricola schwerlich ein klassischer Zeuge sein dürfte. Wichtiger dagegen ist der zweite. Auf S. 258 bekämpft der Bf. die Aufstellungen Baftor's S. 378 über die Interimspolitik des Kaisers; ich muß gestehen, daß nicht Baftor, sondern meine "Beiträge zur Reichsgeschichte" 3, 94 verant= wortlich sind für die Behauptung, "daß Karl V. schwerlich durch Verpflichtung auch der Katholiken auf das Interim sich einen Eingriff in die Machtsphäre der von ihm anerkannten geistlichen Autoritäten erlaubt haben würde". So zur Sache gehörig R.'s Polemik gegen diese Behauptung ist, vermag ich mich doch nicht von ihrer Richtigkeit zu über= zeugen. Der Beweis für die Annahme, daß Karl V. der Protestanten Zustimmung zu dem Interim erzielt habe durch die Vorspiegelung, basselbe solle auch für die katholischen Stände Beltung haben, scheint mir nicht erbracht zu sein. Wenn Bucer am 3. Juni den Kurfürsten Joachim daran erinnert, daß dieser ihm stets versprochen habe, die Bischöfe wurden die Vergleichung annehmen, und dann hinzufügt, Dieses Bersprechen habe doch vermuthlich sich auf eine ihm selbst ge= gebene Rusage gestützt, so ruft diese Ausbruckweise, wie mir scheint, eher Aweifel wach, als daß sie dieselben beseitigt. Ich halte es für in hohem Grade unwahrscheinlich, daß Bucer bezüglich einer kaiferlichen Rusicherung so in Unkenntnis geblieben sein könnte, wie er dies nach den Ausdrücken obigen Briefes gewesen sein muß. Nicht gegen den Raiser, sondern gegen Joachim richtet sich die Anklage insidiose secum egisse. Wenn R. meint, es sei offenbarer Bahnwit gewesen, Die überschwänglichen Worte über die allgemeine Geltung des Interims niederzuschreiben, falls Agricola bekannt gewesen sei, daß das Interim nur in den evangelischen Territorien gelten solle, und wenn er bann einen Unterschied in bessen Sprache vor und nach dem 15. Mai erkennen will, so vermag ich dieses nicht in Einklang zu bringen mit C. R. 4302, wonach Aquila noch im Juli berlei Außerungen Agricola's hören mußte. Nach meiner Ansicht erstrebte der Raiser allerdings, daß das Interim von dem Papft und den Bischöfen genehmigt werden sollte; wenn die Protestanten aber der Meinung sich hingegeben hätten, daß dies gewiß sei, so wurden sie sich in einer Beise getäuscht haben, wie ich keinem von ihnen und vor allem nicht dem schlauen Rurfürsten Morit zutrauen möchte. Ich sollte meinen, daß man nach ben Außerungen Agricola's ebenso gut demselben die Meinung zutrauen könnte, der Papft habe in die Anerkennung des Interims eingewilligt, als daß der Raifer und die Bischöfe dies gethan hätten. Ich kann nicht leugnen, daß ich etwas mißtrauisch bin gegen die Außerungen eines Kurfürsten Joachim, der dem Bapft gegenüber noch einige Jahre nachher jeden Berdacht, als sei sein Haus nicht gut katholisch, zu beseitigen suchte. Dem Kurfürsten Morit von Sachsen aber, dem Meister ber Verstellungskunft, kann man es wohl zutrauen, daß er sich den Anschein gab, als habe er an die Absicht der allgemeinen Geltung bes Interims geglaubt, mabrend er in Wirklichkeit vom Gegentheil überzeugt war. Höchstens wird man behaupten können, daß den Protestanten gegenüber die Frage nach der Geltung des Interims bei den Ratholiken von den Raiserlichen ebenso absichtlich bei Seite aelassen wurde, wie die Protestanten es absichtlich vermieden, diesen Bunkt zu klarer Erörterung zu bringen. Daß die Forschung hierüber indessen noch nicht als abgeschlossen angesehen werden kann, gebe ich jest wie früher bereitwillig zu und wünsche nur, daß der Bf. seine Studien auch ferner ber Aufklärung dieser Dinge widmen möge.

Roger Ascham. Sein Leben und seine Werke, mit besonderer Berücksichstigung seiner Berichte über Deutschland aus den Jahren 1550—1553, von. Alfred Katterfeld. Straßburg, Trübner. 1879.

In einem hübsch geschriebenen Aufsate, der in der Wochenschrift "Im neuen Reich" erschienen ist, hat der Verfasser obigen Buches bereits früher ein anziehendes Bild von dem Manne gezeichnet, dessen Leben und Werken jetzt ein stattliches Buch gewidmet wird. Roger Ascham nimmt eine bedeutende Stellung ein in der englischen Literatur= geschichte, er gehört zu den Klassikern der englischen Brosa: Deutsche hat er vor anderen Bedeutung, weil er vorzugsweise der Beschreibung deutscher Verhältnisse seine Feder geliehen hat. Mit Interesse wird man die Erzählungen des vielseitigen Schriftstellers lesen. ber als Gesandtschaftssekretär in die biplomatischen Vorgänge genaueren Einblick hatte, als Gelehrter den klassischen Studien wie der Numis= matik Aufmerksamkeit schenkte, der mit den kirchlichen Fragen verständnisvoll sich beschäftigte und daneben nicht nur Sinn hatte für die land= schaftlichen Schönheiten des Rheines und der Donau, für die Bauten und die wirthschaftlichen Verhältnisse der Reichsstädte, sondern auch genau wußte, welcher Wein ihm am besten schmeckte und ob die ihm vorgesetten Rebhühner zähe waren oder saftig.

Ratterfeld schildert den Lebenslauf Ascham's mit Hülfe der Briefe und der sonstigen Quellen, wobei als Hauptergebnis hervorzuheben ift, was er über die kirchliche Stellung Ascham's zur Zeit der katholischen Maria erzählt; im Gegensat zu seinen Vorgängern weift er nach, daß es demselben an Charakterfestigkeit gebrach und daß er wahr= scheinlich sich äußerlich damals wieder katholisch gehalten hat. Außer= dem gibt er uns ausführliche Auszüge aus den Schriften des Eng= länders, vielfach beinahe eine Übersetzung, und kritisirt daneben mit Sachkenntnis durch Beibringung anderer gleichzeitiger Berichte die Richtigkeit seiner Beobachtungen. Obgleich der Bf. in manchen Punkten wohl eine andere Ansicht vertreten würde bei vollständiger Heranziehung bes Quellenmaterials, ift boch nicht zu verkennen, daß er Bedeutendes geleistet hat und für seine Arbeit Dank verdient. Unbegreislich ist mir nur, daß R. bei Besprechung der Gefangennahme des Land= grafen Philipp von Heffen noch von einem Migverständnis der beiden Fürsten Morit und Joachim spricht, bei welchem Karl V. die= selben belassen habe. Der Brief bes Dr. Fachs, Beiträge zur Reichs= geschichte Nr. 474, macht es, wie mir scheint, unzweifelhaft gewiß, daß, wenigstens soweit Morit in Betracht kommt, gesagt werben muß, daß

dieser sich völlig darüber klar war, daß der Raiser sich nicht zur Freisgebung des Landgrasen verpslichtet hatte, und daß Moritz selbst mit Bewußtsein dem Landgrasen mehr versprochen hat, als wozu ihn der Stand der Verhandlungen mit dem Raiser berechtigte. Nur bei dem Kurfürsten Joachim kann man möglicherweise Unbesangenheit vorausssehen. R. citirt für diese Frage neben Kanke und Maurenbrecher Voigt "Moritz von Sachsen", dessen Werk mit der Schlacht von Mühlsberg abschließt und sich gar nicht über diese Frage verbreitet, und kennt den Bries Karl's V. vom Juni 1547 nur nach dem verstümmelten Abdruck bei Bucholz.

Ebenso ist es irrig, wenn K. S. 110 bas, was Ascham über die Religionsverhältnisse in den Niederlanden berichtet, auf das Interim bezieht, von dessen Einführung in den Niederlanden meines Wissens nie die Rede war. Ascham schreibt 1550 Ott. 1 von dem am vorhersgehenden 25. September nur für die Niederlande erlassenen Edikt, welches den Erlas vom 28. April einschränkte (vgl. Henne 6, 102); von diesem septeren spricht der Brief in den Original letters, den K. heranzieht.

Es ließen fich noch einige Ungenauigkeiten in dem Werke hervorbeben: so. wenn S. 191 von den Bisthümern Tull. Berdun und Nanzig die Rede ist; der Ausbruck the emperour has a good face mit: "hat ein gutes Geficht", ftatt mit: "fieht gut aus" überset wird; S. 181 Bachelbach ftatt Büchelbach, S. 126 Rheined ftatt Rheinfels. Das Aftenstück, welches S. 176 nach dem Strafburger Archiv mitgetheilt wird, steht bereits bei Kirchner, Geschichte Frankfurts S. 172. Doch tann bies natürlich bem Berbienste keinen Eintrag thun, welches sich R. erworben hat, da er durchweg mit Umsicht und Aritik vorgegangen ist. Wie ich aus meinen Rollektaneen ersebe, ist die S. 260 ausgesprochene Vermuthung, daß der Brief Karl's an Ferdinand, Beiträge Nr. 394, falsch batirt sein möge, burchaus zu= treffend. Der Brief gehört zu Mai 3 statt zu März 3. Dagegen möchte wohl bezüglich ber von Karl V. im Anfang 1552 beobachteten Haltung nach ben inzwischen veröffentlichten Attenftuden R. feine Unficht geändert haben.

K. hat vielsach die neueste Ausgabe der Ascham'schen Werke, welche Giles herausgegeben hat, in Bezug auf den Text verbessert, die Datirung richtig gestellt. Zu bemerken ist nur, daß zwischen S. 99 und S. 163 wohl durch einen der nicht eben seltenen Druckseller hinsichtlich der Datirung eines Brieses an Lever ein Widerspruch be-

steht. Außerdem hat R. handschriftliche Studien angestellt sowohl im Britischen Museum als im Londoner Staatsarchiv und in der Bibliothek zu Cambridge: auf diese Weise ist es ihm gelungen, die Lucken zu erganzen, welche die bisherigen Ausgaben barboten. Dag er von einer Beröffentlichung dieser aufgefundenen Briefe Abstand nahm, ift sehr zu bedauern, aber vielleicht dadurch zu erklären, daß er einsah, wie seine Arbeit Studwert bleiben muffe, aus Gründen, die freilich nicht an ihm selbst lagen. Der Bf. ist bei einigen vornehmen Engländern, die im Besitz von Ascham'schen Briefen sind, einer schroff ablehnenden Haltung begegnet, für die es schwer ift, eine andere Er= klärung zu finden, als daß die betreffenden Herren wähnen, der Werth ihrer Autographe verliere durch die Beröffentlichung. Englische Zeit= schriften selbst haben dieses Verhalten in scharfen Ausdrücken getadelt, wie ieber zugeben wird, mit vollem Recht. Selbst ein Mann wie ber Marquis of Salisbury hat den Bf., nach S. 96, mit der Bitte, brei Depeschen vom Sahre 1553 einsehen zu dürfen, abschlägig beschieden; Matthew Wilson Esq., Eshton-Hall County Pork, der Besitzer von 25 Schreiben Afcham's, es nicht einmal für nöthig befunden, auf eine Anfrage zu antworten. Möchten diese Herren fich erinnern, baß der Befit von wissenschaftlichen Schäten auch die Pflicht in sich schließt, diefelben nutbar zu machen, und beshalb aus eigenem Un= triebe die zu dem unbekannten jungen Deutschen eingenommene Sal= tung einem Manne gegenüber aufgeben, der die Renntnis ihres be= rühmten Landsmannes Roger Ascham so febr gefördert, fich als bessen v. Druffel. berufenen Biographen erprobt hat.

Briefwechsel Landgraf Philipp's des Großmüthigen von Hessen mit Bucer. Herausgegeben und erläutert von Max Lenz. I. A. u. d. T.: Publikationen aus den kgl. preußischen Staatsarchiven. V. Leipzig, S. Hirzel. 1880.

Wer nur einigen Einblick gewonnen hat in die Verhältnisse der protestantischen Partei Deutschlands dis zu dem Schmalkaldischen Priege, der wird sich leicht eine Vorstellung von der Ergiebigkeit der Quelle schaffen, welche, schon von manchem Forscher benutzt und zu kleinen Theilen (bei Neudecker u. a.) auch bereits dem Wortlaut nach publizirt, hier in ihrer ganzen Fülle (nur wenige Vriese scheinen verloren gesgangen zu sein) an die Öffentlichkeit gebracht wird. Den ersten Anslaß zu einem schristlichen Verkehr zwischen dem Landgrasen und Vucer gaben die Einleitungen zu dem Marburger Religionsgespräch 1529. Die acht nächsten Jahre liesern dann nur eine geringe Anzahl von

Briefen — hauptfächlich auf die Berständigung zwischen ben verschies benen Auffassungen im Abendmahlstreit bezüglich. Erst von dem Sahre 1538 an, wo ber Landgraf, junachft gegen bas überhandnehmende Wiedertäuferwesen, die Thätigkeit Bucer's in Auspruch nimmt, tommt der Reichthum bes bier Gebotenen gur vollen Entfaltung. Sehr bald finden wir zwischen bem Landgrafen und Bucer einen Austausch von Mittheilungen und Ansichten über alles, wodurch der Landgraf als Mitglied der Religionspartei, aber auch als Landesherr und nach seinen sonstigen Beziehungen berührt und in= teressirt wird, und werben so mitten hineingeführt in das mannigfache Getriebe, in welchem fich berfelbe ju Ausgang ber breißiger und gu Anfang der vierziger Jahre des 16. Jahrhunderts bewegte: in die Überlegungen über die innern, dem protestantischen Wesen zu geben= den Ordnungen, in die Berathungen über die Religionsgespräche, um welche fich in der betreffenden Zeit so viele Bemühungen und Erwägungen drehten, in die Beziehungen zu den katholischen Reichsständen, bem Raiser und den außerdeutschen Votentaten, daneben aber auch in die Sorgen der Landesregierung, in die Berhältnisse Philipp's zu seinem Abel und wie vieles andere noch. Die lebhafte Natur des Landgrafen öffnet sich gegen Bucer mit einer Rückaltlosigkeit, die fehr viel Ansprechendes hat und nicht wenig dazu beiträgt, ben Briefwechsel für uns fo werthvoll zu machen. Er legt ben größten Werth auf Bucer's Meinung, ift aber doch weit entfernt, nach Beise anderer Fürften jener Tage sich, in ber Unlehnung an feinen geiftlichen Berather, ein tüchtiges eigenes Nachbenken zu ersparen. Die Selbftändigkeit der Überzeugung auf Seiten des Landgrafen bringt viel= mehr einen ebenso gunftigen Eindruck hervor als auf Bucer's Seite die Selbstlofigkeit in dem Gebrauch, den er, gang als ein Diener bes beil. Evangelium fich fühlend, von feinem Berkehre mit dem Fürsten macht, und ber mannliche Freimuth seiner Ermahnungen zu fittlichem Wandel, autem Regiment u. beral. m. — Seit Ende 1539 wird bann freilich dem ganzen Berhältnisse ein besonderer Charafter und den betreffenden Bartien des Briefwechsels ein eigenthumliches Geprage gegeben durch die leidige Angelegenheit der Doppelehe des Landgrafen. Man weiß, wie hier Bucer sich genöthigt fand, die Rolle eines ersten Vertrauten und Helfers zu übernehmen in einer Sache von allerbedenklichster, für die Interessen der Religionspartei unbeimlichster Art; und besonders wie nun das Geheimnis auszukommen droht, wirkt es halb widerwärtig, halb mitleiberregend, den sonst so frischen und an Hülfe so reichen Geist bes protestantischen Theologen sich wins ben und auf mißliche Auskunfte verfallen zu sehen, um den Schaden zu wenden, den die evangelische Sache hier zu nehmen in Gefahr schien.

Mehr als zweihundert von den Briefen sind erhalten. Auf die Zeit bis 1538 fallen davon nur 13, auf das Jahr 1540 allein über 70. Der vorliegende 1. Band reicht bis zum Februar 1541. Bas die Art der Herausgabe anbetrifft, so find nur hie und da Rürzungen vorgenommen: Auslassungen nur bezüglich ber vielen Stellen, die fich auf einen besondern Handel des Landgrafen mit den Söhnen bes Franz von Sickingen und mit Hartmuth von Kronenberg be= ziehen. Wodurch aber ber Dank und die Anerkennung, die dem Heraus= geber gebühren, ganz wesentlich gesteigert werden, das ift, daß er sich feineswegs auf die Berausgabe, auch nicht auf bloge Erläuterungen im gewöhnlichen Sinne des Wortes beschränkt hat. "Die Menge der Briefe und Relationen, der Bittschriften, Gutachten und Broschüren, welche mit den Briefen bin= und bergingen, auf welche diese immer sich zuruck= beziehen, um deren willen sie häufig nur geschrieben worden sind, durfte von ihnen nicht losgelöst werden." Konnten auch nur die wichtigeren wörtlich zum Abdruck kommen, so find boch bie übrigen, soweit fie fich fanden, notirt: zugleich aber wird mit ihrer Gülfe sowie mit Sülfe beffen, was anderswoher zu schöpfen der Herausgeber sich durch seine umfassende Renntnis der einschlagenden Literatur befähigt sah, in ein= gehenden Anmerkungen und Untersuchungen über Situationen und Motive, aus benen die Briefe hervorgegangen, ein reichliches Licht verbreitet und damit auch das Licht, welches die Briefe felbst auf Personen und Berhältnisse werfen, mächtig verstärkt. Ganz besonders find auf solche Beise in den vier Beilagen vier Materien einer ausführlichen, gründlichsten Behandlung unterzogen: I. Bucer und die hessischen Wieder= täufer: II. die Rebenehe des Landgrafen und die dazugehörigen Berhandlungen bis auf den Entschluß bes Landgrafen zu einer Annäherung an den Raifer; III. religiöse und politische Einigungsversuche der beutschen Stände im Winter 1539 auf 1540; IV. die Wormser Verhandlungen zwischen Granvella und den Abgeordneten bes Landgrafen 1540/41 über den Vertrag, durch welchen der lettere eben beim Raifer die Beruhigung hinsichtlich der Folgen feiner Doppelebe fich zu verschaffen suchte, welche auf anderem Wege zu gewinnen ibm nicht hatte glücken wollen.

Bei weitem der größte Theil der Dokumente ist dem Staats= archiv in Marburg entnommen. Ergänzungen haben für den vorliegen= ben Band das Ernestinische Gesammtarchiv zu Weimar, das Stadtsarchiv und das zu St. Thomä in Straßburg, das Staatsarchiv und die Stadtbibliothet in Kürich geboten.

Nach allem Gesagten brauchen wir kaum noch einmal ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß das ganze Werk eine außerordentliche Fülle des interessantesten Stoffes in sorgfältigster und gewissenhaftester Durcharbeitung, und einen höchst schätzenswerthen Beitrag zur Erkenntnis der wunderbaren Verslechtungen von Politischem, Kirchlichem und Allerpersönlichstem, von diplomatischen Berechnungen und peinlichen Gewissensfragen bietet, worin sich die deutsche Geschichte und besonders das Leben der protestantischen Partei in jenen Tagen bewegt.

W. Wenck.

Briefe und Alten zur Geschichte des 16. Jahrhunderts mit besonderer Rücksicht auf Baierns Fürstenhaus. II. A. u. d. T.: Beiträge zur Reichszeschichte 1552, bearbeitet von A. v. Druffel. München, M. Rieger (G. Himmer). 1880.

So beträchtlich auch die Masse der bereits veröffentlichten Dokumente zur deutschen Geschichte bes Jahres 1552 sein mag, — unerschöpflich ift der Quell und immer neu der Zufluß, dank der Lebhaftigkeit und Menge der Korrespondenzen, Verhandlungen und Abmachungen in diesem durch Fülle der Ereignisse, durch Mannigfaltigkeit der sich kreuzenden Fäden, durch Verschiedenheit und raschen Wechsel der obwaltenden Motive und Gesichtspunkte so ausgezeichneten Jahre. Infolge beffen erwies fich benn für ben Herausgeber seine ursprüngliche Absicht, wonach der 2. Band der Sammlung die Jahre 1552—55 umfassen sollte, gang unausführbar. Das erfte biefer vier Jahre nahm allein einen ftarken Band in Anspruch, und selbst für dies eine Sahr würde derselbe kaum hingereicht haben, wenn nicht Druffel sein schon früher beobachtetes Berfahren, den wörtlichen Abdruck auf die pragnantesten Stellen der Schriftstude zu beschränken und sich für's übrige mit einem Auszuge zu begnügen, hier in fehr ausgebehntem Mage zur Anwendung gebracht hätte. Auch der Halbband (2. Abth. des 3. Bandes), welcher ursprünglich dazu bestimmt war, die größeren und dronologisch nicht wohl einzureihenden Attenstücke jener vier Jahre (1552—1555) nachzubringen, wird nun diesen Nachtrag nur für das Sahr 1552 liefern, ein 4. Band aber sowohl die fürzeren Korrespondenzen als die umfangreicheren Stücke aus den Jahren 1553—1555 in fich vereinigen. Im übrigen ift, rudfichtlich ber leitenden Grundfätze bei Beranstaltung ber Sammlung überhaupt, natürlich auf die Anzeigen der früher erschienenen Abtheilungen zu verweisen; diesen Grundsäten getreu, bietet benn auch hier ber Berausgeber einen bochft schäpenswerthen Beitrag zu ber Quellenliteratur bes 16. Jahr= hunderts. — Es versteht sich, daß fast alles Mitgetheilte in näherer ober entfernterer Beziehung zu ber Schilberhebung bes Rurfürften Morit und seiner Bundesgenoffen steht. Am stärtsten schwillt die Fluth um die Zeit der Linzer und Baffauer Berhandlungen; dann tritt eine Chbe ein, so bag von ben 850 Seiten bes gangen Banbes nur 157 mit den fünf letten Monaten bes Jahres zu thun haben. In hervorstechender Beise macht sich zu Anfang des Jahres auch in ben hier eröffneten Quellen die in den kaiserlichen Rreisen viel verbreitete Beunruhigung über Morit' Absichten, gang besonders die Bestimmtheit bemerklich, mit welcher Königin Maria bas Wetter beraufkommen fieht. Bei Karl selbst findet sich nicht bloß eine leidlichere Zuversicht, sondern an bedeutenderen Vorkehrungen wird er auch durch die immer= mährenden Verlegenheiten seiner finanziellen Lage behindert. Das Berbältnis zwischen Karl und Ferdinand erscheint vertrauensvoller, die Bolitif bes letteren, gegenüber ber Schilberhebung von 1552, minder gesondert von der seines Bruders, als man wohl neuerlich in Bezug auf diese Reit hat annehmen wollen; ein eigenthümliches Interesse flöfit eine lange, theilweise in erbaulichem Ton gehaltene Epiftel des Römischen Königs ein, worin er, noch unmittelbar vor Losbruch bes Sturms, ben Rurfürsten Morit jurudzuhalten fucht. Belche ftattliche Bervollftändigung unfer Einblick in ben Berkehr der Kriegsfürften von 1552 unter einander, ihre aus- und durcheinandergehenden Absichten. ihre Meinungen über das, was zu Linz oder zu Passau anzubringen sei, erhalten, kann man sich benken; auch bas hineinspielen der Erneftinischen Betreibungen in alle diese Dinge, die Anerbietungen Johann Friedrich's bes Großmuthigen an ben Raifer und die Divergeng zwischen feinen Bebanken und benen feines alteften Sohnes, erhalten manche nähere Beleuchtung. — Reichlicheres Material als für den 1. Band haben für den gegenwärtigen die Archive von München und Stuttgart geboten: belehrend vorzüglich für die Unsicherheiten und Beangfti= gungen, von denen sich die rheinischen und süddeutschen Fürsten, in bie Mitte gestellt zwischen bem Raiser, ben beutschen Feinden bestelben und den Franzosen, gepeinigt fühlten. Endlich mag noch hervorgehoben werden, mas preußische Archive zur näheren Renntnis der eigenthumlichen Haltung bes Markgrafen von Brandenburg-Ruftrin sowie zur

Erklärung ber Politik bes Kurfürsten Joachim von Brandenburg liefern, — "ber zwar den Landgrafen Philipp befreit zu sehen wünschte, vor allem aber durch Vermittlung der Habsburger die auch von den Albertinern angestrebte Erwerbung der Bisthümer Magdeburg und Halberstadt zu erreichen hoffte und zu diesem Zwecke mit großer Sorgsfalt abgesaßte Betheuerungen seiner Rechtgläubigkeit dem päpstlichen Stuhle zukommen ließ". W. Wenck.

Ignatius von Loyola an der Römischen Kurie. Festrede. Bon A. v. Druffel. München, Berlag der kgl. Akademie. 1879.

Die Absicht des Bortrags geht auf eine endgültige Entscheidung über Ignazens firchenpolitisches Wirken nach feinem wirklichen Berhältnis zu gewissen Maximen und leitenden Gesichtsvunkten, welche ihm und seiner Gesellschaft allezeit schuld gegeben, neuerlich aber oft, auch wenn man die Gesellschaft in ihrer nachmaligen Entwicklung nicht von ihnen rein gesprochen hat, doch als ungehörige Vorwürfe behandelt worden find, sofern sie schon Ignaz personlich zugeschrieben werden. Je weniger Sicherheit es für die völlige Ungetrübtheit der übrigen Quellen gibt, die uns einen Einblick in das eigenfte Wesen des mertwürdigen Orbensgrunders zu versprechen scheinen, besto größeres Gewicht legt ber Bf. mit Recht auf Jgnazens eigene Briefe, wie fie, bis jest 400 in brei Banden, seit 1874 in Madrid burch die Bater ber Gesellschaft selbst zum Druck gebracht sind, und nimmt biese Sammlung zur hauptsächlichen Grundlage. Was sich nun ba, aus ber forgfältigen Prüfung einer Reihe von Fällen, ergibt, bas ift bie gangliche hinfälligkeit jener neuerlich versuchten Unterscheidung. Mindestens in Ranggens letter Lebensveriode, als er, zu Rom, zum Mittelpunkt eines weiten Rreises und zum Ausgangspunkt einer fernbinreichenden Thätigkeit geworden, zeigt sich das ganze nachmalige Resuitenthum, und zwar so recht wie dasselbe (natürlich stark vergröbert) in ber Auffassung der Menschen zu einer typischen Borftellung geworden ist, an Janazens eigener Sinnesart und Praxis gewissermaßen präformirt; insbesondere wird es dem, der etwa in Agnaz nicht viel anderes sehen will als einen wunderbaren Schwärmer mit einigen wunderbaren psychologischen und politischen Instinkten, schwer fallen, bies Bild festzuhalten. Bielmehr finden wir wirklich in Ignaz neben bem Manne des Eifers und der Erbauung zugleich den Politikus von fühlfter Berechnung und subtilfter Aberlegung, den Praktiker, der in seinen Ermägungen und Weisungen ben bekannten Sat von ber

Beiligung der Mittel durch den Awed (und zwar nach der vulgären Auffassung) allerdings (wie sich von selbst versteht) nirgends wörtlich ausspricht, doch aber an eine solche Aussprache so nahe herankommt. als es außerhalb des Jesuitenordens nur bei wenigen Kirchenmännern neuerer Zeit gefunden werden dürfte. Zu der Stelle des lepten Bweckes arbeitet sich aber schon bei Janaz auf überraschende Weise, vor dem Seile der Rirche, vor der Erhöhung des Bauftthums, in fritischen Fällen das eigene Interesse bes Ordens hindurch als die summa lex, der sich alles unterordnet. Mit großer Deutlichkeit redet ichon Ignaz felbst einer lagen — später so spezifisch jesuitischen — beicht= väterlichen Prazis das Wort, wo es darauf ankommt, fürftliche Personen für die Zwede des Ordens zu gewinnen oder bei benfelben festzu= halten; in auffälligster Beise ist er bedacht, die Regungen kirchlich= fittlicher Energie bei seinen eigenen Jungern zu dampfen, sofern fich dieselben allzuftark gegen das Treiben von Sofen zu richten broben, bie um der guten Sache willen geschont werben mussen. Schon Ignaz zeigt sich in der Verehrung der Macht so vorgeschritten, daß er, so bereitwillig er, im Interesse ber Kurie, ber Ansechtung schreienbster tirchlicher Veißbräuche entgegentritt, doch bei Konflitten zwischen der Rurie und großen Weltmächten in ganz absonderlicher Beise dem Orden nach beiben Seiten bin einen Rusammenhang zu mahren bemüht ift und gewissermaßen als Haupt eines eigenen Staates mit einer Selb= ständigkeit operirt, die in Berwunderung sett. Und was die Art des Berfahrens, mas die Methode anlangt, fo trifft man vielfältig icon bei Ignaz den Unsat zu jener diplomatischen Übung, die man so vorzugs= weise als die jesuitische zu bezeichnen gewöhnt ist: die Neigung zu verdecktem Handeln, zu schlauer Gewinnung und heimlicher Geltend= machung perfönlicher Einflüsse u. bergl. m. Eines aber, was von sich ferngehalten zu haben bem Orden später manchmal als ein Verdienft ober boch als ein Glud angerechnet worden ift, sehen wir von Ignaz, je nachdem es ber Fall gab, nicht ungern in die Ordensthätigkeit bereingezogen, der es übrigens, wie neuerlich gezeigt worden, auch späterhin teineswegs gang fremd geblieben ift: ich meine die Betheiligung an der Inquisition.

Als wesentliches Resultat des ganzen Vortrags wird eine neue Bekräftigung dessen bezeichnet werden können, was sich am Schlusse in den Worten ausgedrückt findet: daß die späteren Generale nicht von den Wegen abgewichen, sondern auf den Wegen fortgeschritten seien, welche bereits Ignaz eingeschlagen habe, und daß das Breve:

"Dominus ac redemptor" des Papstes Clemens XIV. nicht fehls greife, wenn es die Schäden, um deren willen die Aufhebung der Gesellschaft erfolgte, schon an deren Wiege wahrzunehmen glaube.

W. Wenck.

Politische Korrespondenz Friedrich's bes Großen. I-IV. Berlin, Alexander Dunder. 1879. 1880.

Den besonderen Berdiensten, welche sich die kgl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin um die Geschichte Friedrich's des Großen burch die Herausgabe seiner literarischen Werke und der preußischen Staatsschriften aus seiner Zeit, sowie durch einzelne Gebachtnisreden erworben hat, fügt fie durch die vorliegende Publikation das werthvollste und entscheibenbste bingu. Ihren Entschluß, alle bie Regierung Friedrich's betreffenden Urkunden zusammenzustellen, hat die Akademie mit Recht zunächst auf dem Gebiet in Ausführung gebracht, das den Genius des Königs im glanzendsten Lichte zeigt und das zugleich die reichste Ausbeute versprach, auf dem Felde der preußischen Politik. Indem fie mit der Leitung des großen Unternehmens ihre Mitglieder Dropsen, Dunder und v. Sybel beauftragte und diese die Redaktion ber Saminlung einem in ber Fribericianischen Geschichtsforschung bereits bewährten Gelehrten, Reinhold Rofer, übertrugen, ift zugleich feine wissenschaftliche Durchführung durch die berufenste Hand gesichert morden.

Die vier ersten Bände des Werkes, denen in jedem Jahr zwei weitere folgen sollen, umfassen die Zeit von der Thronbesteigung Friedrich's dis zum Schluß des Jahres 1745. Welche Fülle von Licht sie auf die preußische Politik jener Zeit, speziell auf die Politik und Persönlichkeit Friedrich's werfen, ist in diesen Blättern vom Herausgeber selbst in klarer und beredter Weise hervorgehoben worden, und ich muß mich daher auf einige kleine Nachträge sowie auf eine Besprechung der Editionsprinzipien beschränken.

Nachdem Dropsen bereits die auswärtige Geschichte Preußens in jenen Jahren auf Grund derselben hier veröffentlichten Dokumente nur unter Benutzung eines noch weit beträchtlicheren Aktenmaterials in grundlegender und eindringender Weise bearbeitet hat 1), möchte ich den Werth des in diesen vier Bänden Gebotenen weniger nach jener

<sup>1)</sup> Geschichte der preußischen Politik. Fünfter Theil. Friedrich der Große. Band I. II. Leipzig 1874. 1876. 1881.

Seite hin suchen als vielmehr in den Aufschlüssen, die sich hier über bie Individualität des jungen Friedrich ergeben.

Am anschaulichsten und am überraschenbsten tritt dem Leser die jugendliche, fast ungestüme Lebendigkeit des Königs entgegen, eine neue Offenbarung seines Wesens für jeden, der sich an das durch die all= gemeine Vorstellung und die gewöhnliche historische Auffassung fanttionirte Bild bes verschloffenen, geftrengen "alten Frit," bisher ges wöhnt hatte. Es sprudelt, es schäumt von Lebensluft und Kraft in biesen politischen Briefen: Sturm und Drang auf einem Gebiet, bas ber gelaffensten Manier, ber steifften Form unterworfen scheint. getreue Kabinetssetretar Eichel weiß nicht genug (II, 117. 217) von ber großen "vivacité des allergnädigsten Herrn" zu erzählen. Im äußeren Ausdruck kommt dieselbe namentlich in der Freude an drastischen, derben Redewendungen, die meist humoristisch anklingen, zu Tage; fast bis in's Bulgare vermag der Ton derselben zuweilen zu finken. Schriftliche Formulirung seiner Gebanken ist dem König Herzensbedürfnis. Es scheint fast, als bedürfe er ihrer, um sich zur voll= ftändigen Klarheit durchzuarbeiten. Nahezu jeder bedeutsame Wende= punkt der politischen Konstellation mahrend jener sechs Rahre ist durch ein längeres oder fürzeres Memoire Friedrich's bezeichnet, in dem er feine Stellungnahme zu den entscheibenden Fragen entwickelt und die Gründe für und wider erwägt. Oft geschieht dies auch in Randbemerkungen zu den Berichten und Vorschlägen von Podewils. Merkwürdig ist in denselben vor allem Friedrich's Kunft der Dialektik. welche die logischen Mittelglieder gewöhnlich überspringt oder für den Rern der Frage rasch eine andere Form zu finden weiß. Am be= zeichnenbsten dafür find vielleicht die Marginalien zu der Gingabe von Bodewils aus dem Mai 1741, in der derfelbe fich gegen die Allianz mit Frankreich erklärt (I, 246 nr. 376).

Überall tritt uns die gleiche Klarheit der politischen Ziele, die gleiche Sicherheit der Auffassung, die gleiche Energie der Ausführung entgegen. Der König hört gern die abweichende Meinung seiner Minister, aber sehr selten läßt er sich von ihr überzeugen. Selbsständigkeit ist der Grundzug seines Denkens und Handelns. Niemals ist es so offenbar zu Tage getreten wie eben hier, welche Summe aufreibender Arbeit Friedrich auf seine Schultern allein nahm. Der leitende Minister des Auswärtigen weiß nichts von den Instruktionen des Königs an Truchses und Camas im Sommer 1740, erfährt nichts von dem Blan des Handstreichs auf Breslau im August 1741, hört

nichts von den Verhandlungen und der Konvention von Kleinschnellens dorf, in die einzig und allein der Adjutant v. Golz eingeweiht gewesen zu sein scheint, bleibt ohne Kenntnis von dem Offensivbündnis mit Frankreich, das im Sommer 1744 Graf Rothenburg direkt in Paris verhandelte. Der dominirenden Natur Friedrich's erschienen gewandte und Ordre parirende Militärs auch auf diesem Felde geeignetere Persjönlichkeiten als Diplomaten von Fach.

Es war nicht wenig, was er von den Vertretern Preußens an ben fremben Sofen verlangte. Charafteristisch für seine Anforderungen nach dieser Richtung bin sind die Weisungen an den zu London accreditirten Obergerichtsrath Andrié (I, 434; II, 3), dessen Berichten vorgeworfen wird, daß sie gar nicht interessant waren und daß sich nichts in ihnen fanbe, als was ben englischen Beitungen entnommen sei. Er solle auf alles und jedes Acht haben, auf die Vorgange im Parlament, die Parteigruppirung desselben, den Ginfluß des Königs und der Hofpartei auf die Stände, die Gefinnung der Ration, ichliefilich auch den Hofflatsch nicht vergessen. Auch alle kleinen Artikel und Satiren, die wider ben Hof und die Hofpartei heraustämen, folle er einsenden. Generallieutenant Graf Dohna, ber Preußen seit bem Jahre 1742 in Wien vertrat und der alle vierzehn Tage regelmäßig seine Relation einzureichen hatte, erhielt neben seiner diplomatischen Mission noch den militärischen Auftrag, die genauesten Informationen über die Truppenzahl Ofterreichs einzuziehen, eingehende Liften über Standquartier und Ctat ber einzelnen Regimenter aufzustellen, über Berpflegungs= und Remontewesen sich aufzuklären, also im ganzen die Aufgaben eines heutigen Militärattachés ber Botschaft. Den geringften Berftoß, eine leise Überschreitung der Kompetenz konnte der König unnach= sichtlich ahnden, und sein lebendiges, heftiges Naturell mochte ihn leicht einmal dabei zur Ungerechtigkeit fortreißen. Namentlich die beiden schon genannten Gesandten bekamen sehr harte Worte zu hören (II, 379. 487; IV, 195), und es ist bekannt, wie selbst Podewils ein= mal unter dem königlichen Rähzorn leiden (I, 261) oder fehr deut= liche Abfertigungen sich gefallen lassen mußte (II, 215). Fast nie ein Wort des Tadels, dagegen wiederholte Anerkennung ihrer Dienste fanden der Baron Le Chambrier zu Paris und Axel v. Mardefeld, ber Gesandte am russischen Sofe.

Gerade mit Mardefeld ist der Noten= und Depeschenwechsel des Kabinets vielleicht am regsten und ausgedehntesten. Der König verband mit einer sehr lebendigen Furcht vor der Unberechenbarkeit der

russischen Politik und vor dem Gewicht ihrer realen Machtmittel eine fehr intime Renntnis ruffischer Verhältniffe. Dauernden Ginfluß in Betersburg zu gewinnen mar ein Axiom seines politischen Systems. Marbefeld hatte ben Auftrag, bafür weder Geld noch Intriquen zu schonen; unbedingter Kredit stand ihm dabei zur Berfügung, ohne Nothwendigkeit der Rechenschaftsablage. Wie eifrig Friedrich verfönlich bei der Berheiratung des Großfürsten=Thronfolgers sich betheiligte und wie er Ratharina von Anhalt-Zerbst dafür gewann, ist bekannt. Wie er indes später bei der Kaiserin Elisabeth darauf drang, angeblich für ihre Sicherheit, d. h. zugleich und vorwiegend in seinem Interesse, daß sie ihre gestürzten und in Rigg internirten Verwandten trenne und den jungen Iwan in Sibirien verschwinden laffe, ift geradezu peinlich zu beobachten. Daß Friedrich überhaupt alle Kunft= mittelchen ber damaligen Diplomatie, auch die zweifelhaften Charakters, mit Virtuosität zu handhaben wußte, ist schon von Koser hervorgehoben worden. Auch auf der Berliner Bost wurden fremde Briefschaften geöffnet, so 3. B. die Korrespondenz des russischen Gesandten am Dresbener Hofe (II, 392. 471). Auf die Journalisten hatte der König ebenfalls ein wachsames Auge. Den Grundsat, Gazetten nicht zu geniren und Pasquille niedriger zu hängen, ben er bei rein perfonlichen Dingen befolgte, suspendirte er im Staatsinteresse. Namentlich Die Zeitungen im Haag waren ihm ein Dorn im Auge, wie zwei Restripte an den dortigen preußischen Vertreter D. Podewils beweisen (II, 450. 471). Bei der Beurtheilung von dergleichen Nebenbingen wird man nicht vergessen durfen, daß Friedrich von alledem taum absehen konnte und durfte, wenn er von seinen Nachbarn nicht unter die Küße getreten werden wollte. Es ist kleine vergängliche Beithat seines Sahrhunderts, die seinen unvergänglichen Berdiensten, wie sie uns hier im glanzenoften Lichte entgegentreten, keinerlei Abbruch thut.

Ein Material von erstaunlicher Reichhaltigkeit ist in diesen vier Bänden konzentrirt, nicht weniger als 2128 Aktenstücke, von denen z. B. auf das Jahr 1741 413 und auf das Jahr 1745 gar 454 Nummern entfallen. Daß bei der Sichtlung und Auswahl desselben mit äußerster Strenge versahren worden ist, wird niemand mißbilligen, da sonst nicht abzusehen wäre, wie der politische Stoff von 46 Jahren in erträglicher Weise bewältigt werden sollte. Nur was direkt auf königlichen Ursprung oder doch wenigstens auf königliche Anregung zurückzusühren war, ist aufgenommen worden, alles andere nicht, so eng es auch zuweilen mit der preußischen Politik jener Zeit im Zu-

fammenhang stehen mag. So finden wir also in der vorliegenden Bublikation alle Rabinetsreskripte und alle königlichen Marginalien wie Resolutionen, aber nicht die Ministerialerlasse und Birtularschreiben. auch nicht 3. B. die Bescheibe von Bodewils an die preußischen Ge= fandten im Auslande. Gerade die letteren verrathen nicht felten im Gedanken wie im Ausbrud eine merkwürdige Rongenialität (vgl. die bei Dropsen, Gesch. d. preuß. Politik 5, 1, 259. 382. 439 u. f. w. mitgetheilten Auszüge), und man wird schwerlich fehlgeben, wenn man hier allerdings direkt nicht nachweisbare Inspirationen Friedrich's vermuthet. Der in den preußischen Staatsschriften aus der Regierungs= zeit König Friedrich's II. S. 120 citirte Brief aus Ruppin vom 6. Februar 1741 hätte vielleicht Aufnahme verdient. Andrerseits begegnet in ber Sammlung taum ein Stud, das man wegen seines unbedeutenden Inhalts etwa miffen möchte, wenn nicht bas Schreiben an den Landgrafen Wilhelm von Heffen Raffel (II, 444 nr. 1226) hierber zu rechnen ist.

Der Grundsat, welcher die ganze Publikation beherrscht, sich auf das schlechthin Nothwendige zu beschränken, tritt am deutlichsten in der Behandlung des einzelnen Aktenstückes zu Tage. Mit Recht nimmt man bei der Herausgabe von Materialien zur neueren Geschichte das von Abstand, den verwickelten Stitionsapparat mittelalterlicher Urstunden anzuwenden, weil Zeits und Müheauswand in keinem Bershältnis zu den Ergebnissen stehen und augesichts des ungeheuren zu bewältigenden Stoffes die wissenschaftliche Berwendbarkeit desselben dabei die empfindlichste Berzögerung erleiden würde. Dies Prinzip der Beschränkung ist hier dis in seine letzten Konsequenzen durchsgesührt worden.

Uber jedem Stück steht die Abresse in der kürzesten Form, irgend welche Inhaltsangabe sehlt, am Schlusse ist einsach verwerkt, ob Ausssertigung, Konzept oder Abschrift dem Drucke zu Grunde liegt. Da der größte Theil der Korrespondenz dem Geh. Staatsarchiv zu Berlin entnommen ist, wurde nur bei den wenigen, auswärtigen Archiven entlehnten Briesen die Provenienzbezeichnung hinzugesügt. Zwischen der Adresse und dem Text steht rechts in kleineren Typen die Ortszund Beitangabe, erstere gesperrt gedruckt. Daß bei der letzteren jede Notiz darüber sehlt, ob das Datum für das Konzept, die Ausssertigung oder die Kopie gilt, daß darüber auch in dem Borwort kein Ausschlußgegeben wird, darf wohl als eine Härte des Sparsamkeitsprinzips bezeichnet werden, die zu Mißverständnissen und Irrthümern leicht

Anlaß geben kann'). Acceptirt ift offenbar burchweg für jedes Stud die Reitangabe der Vorlage, also je nachdem des Entwurfs oder der Ausfertigung, mahrend bei Abschriften wohl zumeist das Datum der letteren anzunehmen sein wird. Wenn nun, wie es oft geschicht, mehrere Briefe biefelben ober boch fehr nahe an einander liegende Daten und Daneben total differirende Ortsbezeichnungen tragen, so wird der Leser allerdings auch ohne Erklärung des Herausgebers von selbst vermuthen, daß diese Attenstücke nicht alle im königl. Rabinet entstanden find, sondern einzelne im Ministerium, und daß diese erft fväter die Unterschrift Friedrich's erhalten haben. Bei I nr. 32 3. B. wird er das aus der Kontrasignatur Thulemeier schließen, ähnlich bei nr. 71, mahrend bei I nr. 554 dieser äußerliche Anhalt fehlt. Etwas anders steht es dagegen mit den Differenzen, die sich bei einer Bergleichung ber Rorrespondens mit den Ercerpten derfelben in Dropsen's Geschichte b. preuß. Bolitik ergeben. I nr. 64, der Brief bes Königs an den Kardinal Fleury, ist vom 9. September 1740 datirt und nach einer Abschrift der Kabinetskanzlei mitgetheilt; Dropfen 5, 1, 102 Note 1 verlegt denselben auf den 8. September und spricht von mehreren Entwürfen, die noch vorlägen und zeigten, mit welcher Sorgfalt Friedrich die Worte gewogen habe. Er theilt verschiedene recht eigenthümliche Wendungen daraus mit, die in der definitiven Fassung ganglich weggefallen find. I nr. 183, das Schreiben an den Rönig von England bom 4. Dezember 1740, wird nach dem Konzept, ein Postsfriptum nach Abschrift der Ministerialkanglei gedruckt; Dropsen 5, 1, 160 Rote 1 läßt dasselbe bereits am 16. November von Podewils nach des Königs mündlicher Weisung konzipirt und erst am 4. Dezember expedirt werden, ber Zusat ist nach ihm von Friedrich eigenhändig beigefügt. Die Berschiedenheit ber Daten zwischen III nr. 1419 (3. Mai) und Dropsen 5, 2, 279 Note 2 (11. April) beruht wohl auf einem Drudfehler bei letterem, mährend bei IV nr. 1738 (28. Februar) und Drogsen 5, 2, 438 Note 1 (6. März), ferner bei IV nr. 1772 (3. April) und Dropsen 5, 2, 443 Note 2 (2, April), sowie bei IV nr. 2123 (25. Dezember) und Dropfen 5, 2, 637 Note 1 (24. Dezember) eine wirkliche Differenz vorliegt. Die Lösung ift einfach; ob fie überall burchzuführen gewesen ware, weiß ich nicht. Ohne sonderliche Belaftung der Edition hatte nämlich die Disposition des Materials sowie seine historische Nugbarkeit viel gewonnen, wenn bei Konzepten auch das Datum der Ausfertigung

<sup>1)</sup> Der Herausgeber wird in einem der nächsten Hefte der H. Z. diese Fragen besprechen. A. d. R.

und umgekehrt angegeben und ähnlich mit den Abschriften verfahren worden wäre. Falls die Archivalien Expeditionsvermerke tragen oder sonst die Registraturen Aufschluß darüber geben, würde die Arbeit für den Herausgeber nicht zu groß geworden sein. Daß er etwa an den in's Ausland abgegangenen und in auswärtigen Archiven ruhenden Origisnalen die Daten hätte feststellen sollen, wird natürlich niemand verlangen.

Auch in der Textbehandlung hätte ich hin und wieder eine größere Freigebigkeit feiner Sand gewünscht. Einen Fall, wo biefelbe walten konnte, hob ich schon hervor: jenes Schreiben an den Karbinal Fleury vom 9. September 1740. Ferner ift IV nr. 1722, ein Restript an ben Grafen Podewils im Haag vom 12. Februar 1745, einfach nach bem Konzept ohne weitere Bemerkung mitgetheilt; Dropfen 5, 2, 433 Note 2 hebt hervor, daß dies Restript mit größter Sorgfalt aus= gegrheitet wurde, erst habe ein Diktat bes Königs, wie es scheint, zu Grunde gelegen, nach diesem habe Eichel einen Entwurf gefertigt, den der Minister Bodewils wiederum bearbeitet, und schließlich sei in bessen Konzept wieder viel von Gichel korrigirt, wohl unter Diktat bes Königs. Belchen Moment dieses Redaktionsprozesses die Rorrespondenz wiedergibt, ift nicht ersichtlich. Rlarer liegt das Verhältnis bei IV nr. 1737, einem Restripte an den Rath Andrié zu London vom 27. Februar 1745. Dropfen 5, 2, 436 Note 1 bezeichnet basselbe als Konzept von unbekannter Hand mit Korrekturen Friedrich's, dann von Eichel abgeschrieben. Die Korrespondenz gibt die Ausfertigung unter Aufnahme, jedoch ohne Hervorhebung ber königlichen Rufate; bennoch murbe es gewiß nicht ohne Werth fein, auch hier ben König bei der Arbeit beobachten zu können. Bon Interesse ist nach dieser Seite hin auch die Vergleichung einiger Stücke, die Friedrich in die Histoire de mon temps aufgenommen hat und deren Kassung im Ronzept wie in den beiden Redaktionen von 1746 und 1775 merkwürdige Abwandlungen zeigt, z. B. I nr. 414, II nr. 900; doch ist es selbstverständlich nicht Sache des Herausgebers, auf solche Dinge aufmerksam zu machen. Wenn bagegen ber König in einem eigenhändigen Schreiben an Bodewils mitten aus der bewegtesten Situation heraus (I nr. 384) die markantesten Stellen unterstreicht, offenbar um das kräftig hervorzuheben, worauf es ihm vor allem ankommt, so möchte ich es geradezu für geboten erachten, diese Gigenthümlichkeit auch im Drud hervortreten zu lassen, etwa die betreffenden Wendungen gesperrt zu drucken, wie es Dropfen 5, 1, 273 Note 1 gethan hat. Einige Kleinere Differenzen des Wortlauts erklären sich wohl aus der Ber-

schiedenheit der Vorlage. Einer Instruktion an den Grafen Gotter zu Wien vom 26. Dezember 1740 (I nr. 227), die den Unterhandlungen desselben mit dem Großherzog Franz zu Grunde lag und nach einer Abschrift der Kabinetskanzlei mitgetheilt wird, ist folgende Nachschrift beigefügt: "si le duc veut se perdre malgré mes bonnes intentions. qu'il se perde". Dropsen 5, 1, 184 hebt in einer besondern Note hervor, daß das Poststriptum vom König eigenhändig herrühre und laute: le duc se veut perdre malgré mes bonnes intentions, mahrend Gotter in seinem Bericht und Friedrich selbst in der Histoire de mon temps II, 63 es in der andern Fassung anführen. Die konditionale Form derfelben ist gerade hier doch nicht so unwichtig, daß nicht die befinitive Feststellung des eigentlichen Wortlautes erwünscht gewesen wäre. Dropfen scheint das Konzept oder die Ausfertigung gesehen zu haben, mährend dem Herausgeber die Kopie vorlag. In den übrigen Fällen sind die Abweichungen ohne sonderlichen Belang: IV nr. 1825 und Droysen 5, 2, 461 Note 2; IV nr. 2071 und Droysen 5, 2, 600 Note 2. Die Korrespondenz gibt außerdem an vielen Stellen einzelne Worte, die meift derber Natur sind, nur mit ben Anfangsbuchstaben und bezeichnet das Fehlende durch Bunkte. Ift das der jedesmaligen Vorlage nachgeahmt ober nur eine Eigenthümlichkeit ber Edition? Wo ich Dropsen vergleichen konnte, findet sich das Wort voll ausge= ichrieben (val. I nr. 509 und Dropsen 5, 1, 329 Note 1 bougre: IV nr. 1843 und Dropsen 5, 2, 453 Note 1 coyons).

Auch einige kleine Inkonsequenzen der Textbehandlung will ich schließlich nicht unerwähnt lassen. Bei I nr. 141 ist als Datum richtig der 7. November gegeben, jedoch ohne weitere Bemerkung abgeändert aus dem 7. Oktober, der sich nach Drohsen 5, 1, 148 Note 1 in des Königs eigener Aufzeichnung fälschlich findet. Dagegen sind so offensbare Irrthümer und Versehen der Vorlage wie la dataille du 16 de ce mois statt 10 (I nr. 352), 115 escadrons statt 15 (I nr. 605), Oppau statt Troppau (I nr. 615) in den Druck aufgenommen, während andrerseits wieder dem bezeichnenden Citat des Originals deatus est posedendi (II nr. 874) ohne Noth der richtige Wortlaut untergeschoben ist. Bei I, 54 nr. 86 ist die oben angedeutete Note ausgefallen, bei I, 249 Note 3 steht wohl insolge eines Druckselers der 28. Juni statt des 28. Mai.

Alle meine Ausstellungen, die sich in die Bitte zusammenfassen lassen, daß der Herausgeber in den folgenden Bänden nicht zu sparsam sei mit erklärenden Anmerkungen aus der reichen Fülle des ihm zu Gebote

stehenden Materials und aus seiner eigenen eindringenden Kenntnis der Fridericianischen Beit, möchte ich nur als Folie des herzlichen Dankes und des aufrichtigen Lodes betrachtet wissen, welches die ausgezeichnete Publikation verdient. Die Register, welche ein Personen- und Korresspondentenverzeichnis enthalten, sowie eine gedrängte sachliche Übersicht der politischen Materie nach den einzelnen Staaten und ihren Beziehungen zu Preußen geordnet, sind musterhaft gearbeitet, sowohl was die Genauigkeit der Angaben wie die Übersichtlichkeit des Ganzen ansbelangt. Mit Erfolg ist auch die Verlagsbuchhandlung bestrebt gewesen, dem hervorragenden Inhalt des Werkes ein würdiges, sast vornehmes äußeres Gewand zu geben.

Selbst Widerwilligen und Mißgünstigen hat die Politische Korrespondenz Friedrich's des Großen die unbeschränkte Anerkennung seines Genius abzunöthigen gewußt, wie einzelne Aufsähe der Revue des
deux mondes und aussührliche Excerpte französischer Beitungen, z. B.
des Temps, beweisen. Bon einer gleich regen Theilnahme, die in
Wahrheit ungleich lebendiger und tiesgehender sein müßte, ist in
weiteren Kreisen unseres Volkes disher leider wenig zu bemerken gewesen, auch nicht in der deutschen Presse, deren besondere Pflicht es
wäre, auf das hier ruhende unschätzbare Kapital politischer Bildung
hinzuweisen. Der Wissenschaft wird diese Publikation sicher die reichsten
Früchte bringen: daß sie auch den vaterländischen Sinn anrege und
kräftige, ist mit der Berliner Akademie von Herzen zu wünschen.

W. Wiegand.

Aus dem literarischen Nachlasse von Johann Ludwig Wosle, oldensburgischer Generalmajor. Mit einem kurzen Lebensabriß. Oldenburg, Schulze. 1880.

Johann Ludwig Mosle, ein Oldenburger, bezog, 17 Jahre alt, als französischer Unterthan die Universität Straßburg, entsloh nach Napoleon's Rückzug aus Rußland, trat bei den preußischen freiwilligen Jägern ein und kämpste mit bei Lützen, Bautzen und Leipzig, wurde aber 1814 infolge einer Reklamation des Herzogs von Oldenburg zurückerusen, dem Oldenburger Kontingent zugetheilt und zum Offizier befördert; in diesem nahm er am Feldzuge von 1815 theil. Nach dem Frieden wurde er Lehrer an der oldenburgshanseatischen Militärsschule, dann Adjutant des Großherzogs und Hauptmann. Als Major wurde er 1836 in die Militärische Gesellschaft ausgenommen, welcher er 41 Jahre als ihr thätigstes Mitglied angehört hat. In zahlreichen

Vorträgen und Auffähen zeigte er seine reiche militärische und allgemeine wissenschaftliche Bildung; die Idee der deutschen Einheit, welche ihn schon seit seiner Jugend bewegt hatte, hat er lebenslänglich verssochten. Seine Aufsähe über Behrenhorst, über Kleist's Prinz von Homburg bekunden sein sein lebendiges geistiges Interesse; in seinen "Manöverbekanntschaften" aus dem Jahre 1842, in welchem er an den Übungen bei Düsseldorf theilnahm, zeigte er sich als scharfer Beobachter.

1848 wurde M. Mitglied der provisorischen Bundesversammslung in Frankfurt a. M. und zweimal von der Centralgewalf nach Wien geschickt. Er veröffentlichte eine Schrift über die Wehrversassung und über die Zukunst Österreichs und Preußens, in welcher er die Hegemonie Preußens verlangte. 1850 auf dem Fürstenkongreß in Berlin vertrat M. Oldenburg. Im November 1870 sagt der General Wosle in den Reslexionen, mit denen sein literarischer Nachlaßschließt, das Preußenthum sei mit Unrecht wegen seines strengen Milistarismus und seines engen, einseitigen Beamtenthums wenig besiebt; alle diese Schattenseiten würden verschwinden, wenn der König von Preußen dem Namen und der Sache nach zum Kaiser von Deutschland würde und die preußische Monarchie sich in deutsche kaiserliche Prospinzen verwandelte.

Zwei Kriegsjahre. Erinnerungen eines alten Soldaten an den Feldzug der Russen gegen die Türken 1828 und an den polnischen Feldzug 1831. Bon H. v. Hansen. Berlin, E. S. Mittler u. Sohn. 1881.

Die Literatur der Kriegsjahre 1828 und 1831 bedarf noch der Ergänzung. Das russische offiziöse Werk von Lukjanowitsch ist parteiisch, auch sehlten dem Bk. die nöthigen militärischen Kenntnisse. Valentini's Geschichte des russische kürkischen Krieges von 1828/29 wurde schon 1830 veröffentlicht, kann also auf keinem Quellenstudium beruhen und ist heute werthlos. Die Erinnerungen des Herzogs Eugen von Würtems berg enthalten viel Interessantes, sind aber fast ganz persönlicher Natur und verrathen eine gewisse Gereiztheit, namentlich gegen Diebitsch. Das 1877 in zweiter Aussage erschienene Werk von Woltke') steht sehr viel höher, vortrefslich ist die Beschreibung des Kriegstheaters, der besestigten Plätze, des Zustandes der türkischen Armee und des Volkes,

<sup>1)</sup> Der russisch=türkische Feldzug in der europäischen Türkei 1828 und 1829. Berlin, E. S. Mittler u. Sohn.

ber Operationen; aber die Verhältnisse ber russischen Armee, über welche, als der Bf. schrieb, von russischer Seite noch nichts veröffentslicht war, mußten ihm weniger bekannt sein, auch sind die Stärkeangaben meist zu niedrig.

Für die Rämpfe in Polen 1831 find wir fast ganz auf F. v. Smitt's Geschichte bes Aufftandes angewiesen, ein Wert, bas, bei großem Berbienfte, teine gang objektive Darftellung genannt werden kann. Smitt war ruffischer Beamter, er schrieb, als die ersten Führer ber da= maligen Rämpfe noch in hohen Stellungen lebten, und er hat fich, wie gezeigt werben wird, biefem Ginfluffe nicht gang entziehen konnen. Die Werke von Lelewel, Spatier und anderen, welche die polnische Insurrektion verherrlichen, sind ohne allen historischen Werth; bennoch bilden sie für viele Kreise noch heute die Hauptquelle für die Kenntnis ber Geschichte bes Aufstandes. Könnte sich die rustische Regierung entschließen, die Archive in Warschau und Betersburg bem Geschichtschreiber zu eröffnen, so würde bald das allgemeine Urtheil über den Kaiser Nikolaus, die Magregeln der russischen Regierung und das ruffische Beer viel gunftiger, das Urtheil über die meiften Führer ber Insurgenten viel ungünstiger ausfallen. Kaiser Nikolaus war nach dem Siege nicht erbarmungslos, sondern fehr viel milber, selbst gegen die meisten Leiter des Aufstandes, als es republikanische Regierungen in solchen Fällen zu sein pflegen.

Was Hansen über die demokratische Partei der Insurgenten und über die Maßregeln der russischen Regierung vor und nach dem Kriege sagt, stimmt wesentlich mit dem milden und gerechten Urtheil des Generals v. Brandt, in dessen Memoiren, überein.

Der Anhang enthält Bruchstücke aus den Tagebückern und Briefen höherer Offiziere der russischen Armee, welche die beiden Feldzüge bestreffen, und eine interessante Mittheilung über die Entfesselung der militärischen Presse in den ersten Regierungsjahren Alexander's II. Unter seinen Augen, "mit Allerhöchster Genehmigung", wie die Übersschrift sagte, erschien in Petersburg ein Blatt, dessen — thatsächlich nicht ausgeübte — Censur nur der Chef des Generalstabes im Gardescorps zu übernehmen hatte. Dies vielgelesene Blatt griff alle Heeresseinrichtungen in frecher und frivoler Weise an, beschuldigte fast alle Generale der gröbsten Vergehen und völliger Unfähigkeit. Freilich waren die Namen nicht genannt, aber jeder mit der Armee Vertraute nußte sofort die Bezeichneten erkennen. Dies Blatt, das mehrere Jahre lang saft censurfrei in Petersburg erschien, war bei allen

niederen Offizieren sehr beliebt; die höheren erkannten seine Gefähr= lichkeit und wußten endlich den Kaiser zu bestimmen, es ganz dem Kriegsministerium unterzuordnen; seitdem wurde es ein wissenschaft= liches Fachblatt.

H.'s werthvolle Mittheilungen über zwei sehr interessante Kriegssjahre sind durchaus unparteissch, er hat an beiden Feldzügen in ganz subalterner Stellung theilgenommen und seine Erinnerungen nach seinen damals geführten Tagebüchern, nach Briefen vieler Mitkämpser jener Tage und nach den wenigen oben genannten Schriften in hohem Alter niedergeschrieben. Er weiß sehr lebendig und anschaulich zu erzählen; seine Schilderungen der Kämpse tragen durchweg das Gepräge der Wahrheit und Nüchternheit; seine Beurtheilung der Persönslichkeiten, der Feldherren und Generale wie der Schriftsteller, ist, bei aller Milde, scharf und eindringend, sie erscheint mir durchaus zustreffend.

H. trat 1821 in ein finnländisches Jägerregiment als gemeiner Soldat ein, wurde ein Jahr darauf in ein anderes Regiment, das im Innern Rußlands stand, versetzt, nahm theil am Feldzuge von 1828 und wurde erst nach Beendigung des Feldzuges, infolge einer früheren zufälligen Begegnung mit dem Fürsten Menschikow und der Fürsprache desselben, Offizier. Menschikow wird hier als ein wohls wollender und liebenswürdiger Herr geschildert. Die Beschreibung der Belagerung und Einnahme von Anapa und der Belagerung und Erstürmung von Barna ist vortrefslich.

Der Feldzug war mit unzureichenden Kräften unternommen; Raiser Nikolaus glaubte gar nicht, daß die Türken wagen würden, ihm Widersftand zu leisten. Metternich rügte damals in seinen, jetzt heraussgegebenen, Briesen den Leichtsinn, mit welchem der junge Kaiser das Unternehmen begonnen. Wenn Omer-Brione mit der Entsaharmee thätiger gewesen, so wäre Barna nie gefallen, oder die Besahung hätte sich durchschlagen können; darin stimmt H. mit Moltke überein. Wie mangelhast Organisation und Administration des russischen Heeres waren, zeigen viele Beispiele. Bon den vielen tausend Gesangenen, welche von Barna durch die Dobrutscha nach Rußland geführt werden sollten, kam saft die Hälste durch die Kälte, bei mangelhaster Beskeidung und schlechter Ernährung, unterwegs um. H. wurde nach dem Kriege zu einem Garde-Jägerregiment verset, das infolge unssinniger Führung durch den Obersten Zaluski bei einer Rekognoszirung gegen Omer-Brione sast vernichtet worden war. Raluski war ein

vom Größfürsten Konstantin besonders empsohlener Pole und Flügelsadjutant des Kaisers, der ihm — mit Übergehung älterer Offiziere — die Führung der Rekognoszirung anvertraut hatte. Wo Kaiser Nikolaus persönlich in die Kriegführung eingriff, mißglückte es allemal; er war weise genug, seinen Mangel an kriegerischem Talente einzusehen, und hat in späteren Kriegen 1829. 31. 49. 54. 55 die Armee weder geführt noch begleitet, was dem energischen, stolzen Herrn gewiß ein schweres Opfer gewesen ist. Freilich war er in der kriegsgemäßen Ausbildung der Truppen, auf welche er sich von da an beschränkte, ebensowenig glücklich.

Noch interessanter sind H.'s Mittheilungen über die Insurrektion in Polen und ben Feldzug von 1831. Großfürst Konftantin, ber Oberbefehlshaber über alle in Bolen und Lithauen ftebenden Truppen. glaubte nicht an die Vorbereitungen zum Aufftande und überhörte alle Warnungen, in der Meinung, sich die Liebe der polnischen Nation und besonders der polnischen Truppen erworben zu haben, denen er volles Bertrauen schenkte. Dabei war er heftig und roh, seine Umgebung und auch vornehme Polen verlette er oft. Einzelne Beispiele des Hochverraths, die zur Untersuchung geführt hatten, hielt er für unschäbliche, jugendliche Schwärmerei. So unterließ er alle Magregeln, um den vorbereiteten Aufftand im Reim zu erstiden, und wurde von ihm vollständig überrascht. Schon damals bestand in Bolen der Gegen= fat der Beigen, der gemäßigten, ariftokratifchen Bartei, an deren Spite Fürst Czartoryski in Paris stand, und der Rothen, der demofratischen und entschiedenen. Die Weißen wollten teine Trennung von Rufland, nur eine Erhaltung und Ausdehnung der ihnen 1815 zu= gesicherten Rechte; auch hatten sie den Losbruch des Aufstandes nicht gewollt: die Rothen wollten eine unabhängige, polnische Republit. Wie bei ben späteren Insurrektionen wußte auch hier die fanatische, kopflose Partei die gemäßigte zu überflügeln. Am 17/29. November 1830 bemächtigte sich eine Hand voll junger Leute, an beren Spitze ber unfähige Bysocki stand, ber Hauptstadt Warschau. Konstantin hatte Ropf und Herz verloren, er räumte mit fünf Garberegimentern und zahlreicher Artillerie Warschau und glaubte, erst jenseits der polnischen Grenze, bei Bialyftot und Grodno, Sicherheit zu finden, wo sich bald das russische Heer zur Bekampfung des Aufstandes Die in Warschau disponiblen Kräfte hätten vollständig genügt, die Ruhe wieder herzustellen und den Aufstand nicderzu= schlagen, der sich nun schnell über ganz Bolen verbreitete. Die pol=

nischen Regimenter hatte er entlassen, und der tüchtige Organisator Chlopicki stand bald an der Spize von 60000 Mann ausgebildeter polnischer Truppen. Selbst die starken Festungen Zamosz und Modlin sielen durch Unentschlossenheit und Kopflosigkeit der russischen Besehlsshaber in die Hände der Bolen.

Nach dem Siege von Grochow (13. Febr. 1831) konnte Diebitsch Braga, die befestigte Borstadt von Warschau, noch in der Nacht erstürmen und die Insurrektion mit einem Schlage niederwerfen; er würde kaum ernstlichen Widerstand gefunden haben. Aber er scheute ein blutiges, nächtliches Gefecht; auch foll ihm Ronftantin versichert haben, die Polen würden sich auch ohne erneuten Kampf unterwerfen. Das Gardecorps war Diebitsch nur bedingungsweise unterstellt worden; er follte biefe Elitetruppe keinen großen Berluften aussetzen. Aber der nach dem Siege bei Grochow begangene Fehler rächte sich. Warschau mit Braga wurde zum Ausfallthor für die polnischen Truppen, durch ihren Besitz murde es ihnen möglich, bas Corps unter Rosen zu überfallen und zurudzudrängen. Auch den späteren Sieg bei Oftrolenka (14. Runi) benutte Diebitsch nicht, sei es aus Unentschlossenheit oder weil die Verpflegungsanftalten seiner Armee zu mangelhaft orga= nifirt waren; Toll und andere Generale hatten bringend zur energischen Berfolgung des geschlagenen Beeres aufgefordert. Bahricheinlich hatte Diebitsch Barschau noch früher erreichen können, als es den Trümmern bes volnischen Beeres unter Strynecki gelang. Im russischen Beere herrschte große Mißstimmung, die aber doch nicht so weit ging, wie es der Herzog von Bürtemberg in seinen Memoiren behauptet: "Nach einem seinen Ruhm beschattenden Feldzug fant Diebitsch unter ben Berwünschungen bes Heeres in's Grab." Kaiser Nikolaus, der angefangen hatte, Diebitsch' Fähigkeiten zu mißtrauen, hatte ben Grafen Orlow zum Beere geschickt, um die bortigen Buftande zu beobachten. Orlow traf die Truppen nach dem Siege von Oftrolenka in gehobener Stimmung, fie hatten ihre Tapferkeit und ihren Gehorsam bemahrt, und er kehrte befriedigt und beruhigt nach Betersburg zurud. Von Diebitsch fagt S.: "Bei unbestrittener, hoher militärischer Begabung besaß Diebitsch nicht die Eigenschaften, welche bas Berg bes Solbaten gewinnen und erwärmen; er kam mit den Truppen zu wenig in Berührung, hatte nicht die Gabe bes Wortes, die Sprache bes Solbaten, burch welche Suworow fie zu Helbenthaten anspornte. Auch fehlte ihm die äußere Burde des Befehlshabers: die kleine, gedrungene Ge= stalt, der kurze Hals, der unförmlich große Ropf, das stark geröthete

Gesicht, das lang herabfallende röthliche Haar und das gesammte Mißverhältnis des Körperbaues eigneten sich wenig für die hohe Stellung eines Heerführers, und das Lässige seiner Kleidung, welches bis zur Unsauberkeit ging, ließ die Mängel, das Unvortheilhafte seines Äußeren noch mehr hervortreten; dabei war seine Stimme rauh und kreischend."

Als Diebitsch an der Cholera starb, war Bastewitsch schon nach Betersburg berufen - ob zufällig ober um ihn zu erseten, ift unentschieden -; als er ben Oberbefehl übernahm, fand er ben schwierigften Theil seiner Aufgabe bereits gelöft. Toll, der Chef des Generalftabes, ber wohl gehofft hatte, an Diebitsch' Stelle zu treten, drängte den zögernden, sehr vorsichtigen Baskewitsch zu energischer Offensive, er rieth, die Polen bei Bolinow anzugreifen und in einer britten Schlacht zu vernichten. Aber Bastemitsch blieb bei feinem Bögern; Toll's Berhältnis zu ihm war von vorn herein gereizt. Zu bem Sturm von Warschau entschloß der Feldmarschall sich erft, als der Führer der Bolen den großen Fehler begangen, Ramorino mit 20000 Mann zu einer Expedition nach ber galizischen Grenze zu betachiren und dadurch die Besatzung von Warschau wesentlich zu schwächen. Ohne diese Detachirung ware der Sturm auf Barschau schwerlich geglückt, Paskewitsch hatte fich zu einer langwierigen Be= lagerung entschließen muffen, deren Folgen bei dem herannahenden Winter unberechenbar gewesen wären. Die blutige Erstürmung der Bola-Schanze wie der anliegenden Werke am 25. und 26. August hat B. meisterhaft geschildert, Bastewitsch wurde am zweiten Tage verwundet, und nun übernahm Toll selbständig die Leitung des Rampfes.

Hier kann nicht auf alle Einzelheiten hingewiesen werben, welche neue Aufklärungen über die Operationen und Kämpfe jener Tage bringen oder bisher geltende Urtheile über Personen und Begebenscheiten modifiziren. Da aber Smitt's Autorität bisher fast unangessochten blieb, mögen die folgenden Bemerkungen angeführt werden. Als Smitt's Geschichte des Aufstandes erschien, stand Paskewitsch auf der Höhe seines Einflusses, auch der Großfürst Michael und der sehr geachtete General Berg lebten. Toll dagegen war gestorben. "F. v. Smitt spendet der Kriegführung des Feldmarschalls Paskewitsch in seiner Geschichte das unbedingteste Lob, sieht in seinem langsamen, vorsichtigen, tastenden Vorgehen gegen Warschau, in dem beharrlichen Vermeiden jedes Zusammenstoßes mit dem Feinde vor der Erreichung des vorgesteckten Zieles die konsequente Durchführung eines wohl durchs dachten Planes; er kann der Charakterstärke Paskewitsch', seiner uns

erschütterlichen Festigkeit dem ungestümen Drängen des Grasen Toll gegenüber nicht genug Bewunderung zollen, während er diesen zuweilen in einem Lichte erscheinen läßt, als ob er ohne gehörige Erwägung aller Umstände nur immer zu einem rücksichtslosen Angreisen hinsdrängte. In der Armee war damals alles voller Vertrauen zu Toll, während Paskewitsch' Zaudern oft bitter getadelt wurde." Im Vorwort zu den "Feldherrnstimmen", welche 1852, zwei Jahre nach Paskewitsch' Tode, herausgegeben wurden, sagt Smitt dagegen: "Paskewitsch war unentschlossen, bedenklich, witterte überall Schlimmes; gegen seine Umgebung zeigte er sich mißtraussch und verhehlte das Mißtrauen nicht, dazu von wenig Unternehmungsgeist, aber hartnäckig auf einmal gesaßten Meinungen bestehend, er schreckte vor jeder gewagten ober auch nur kühnen Unternehmung zurück."

Aus ähnlichen Rücksichten hat Smitt den Großfürsten Wichael gar nicht in seine Kritik hincingezogen. H. stellt Diebitsch höher als Paskewitsch und führt beistimmend Woltke's günstiges Urtheil über Diebitsch, den Feldherrn von 1829, an.

F. v. Meerheimb.

Die polnischen Ausstände seit 1830 in ihrem Zusammenhange mit den internationalen Umsturzbestrebungen. Unter Benutzung archivalischer Quellen von Emil Knorr. Berlin, E. S. Mittler u. Sohn. 1880.

Die archivalischen, bisher unbenutten Quellen, welche der Bf. seiner Arbeit zu Grunde gelegt hat, find die bem polnischen Aufstand von 1863/64 betreffenden Atten ber Generalpolizeimeisterei von Warschau, ein Bericht über die Thätigkeit des Generalpolizeimeisters im Königreich Bolen für das Jahr 1864, die Akten der Bolizeipräsidien in Berlin und Posen und die des Kriegsarchivs des Großen General= stabes. Die Anlagen enthalten eine große Anzahl bisher unbefannter Broklamationen und Tagesbefehle der revolutionären Centralregierung, des Centralcomités und der verschiedenen Diktatoren. Sehr interessant ist die Denkschrift des Oberpräsidenten Flottwell über die Verwaltung bes Großherzogthums Bofen vom Dezember 1830 bis zum Frühjahr 1841 (S. 267-278). Diese Denkschrift, nach Beendigung einer höchst fegensreichen elfjährigen Vermaltung bes Großherzogthums geschrieben, schildert die Rustande der Provinz und gibt die Mittel an, durch welche fie der preukischen Monarchie und dem deutschen Leben gewonnen werden könne. Wäre Flottwell's Verfahren in seinem Sinne fortgeset worden, so märe Posen mahrscheinlich von den revolutionären Bewegungen ber Jahre 1846, 1848 und 1864 ganz unberührt geblieben. Richt in dem Bauer und nicht in dem höheren und reicheren Adel liegt das deutschseindliche Element, sondern in der katholischen Geistlichkeit und dem besitzlosen Adel, namentlich auch in den Frauen derselben. Dersselbe Gegensatz innerhalb des polnischen Adels hat sich in Posen wie in Warschau 1830 wie 1863 gezeigt.

Flottwell bezeichnet als das Ziel seiner Verwaltung: die innige Verbindung der Provinz Posen mit dem preußischen Staat dadurch zu fördern und zu beschtigen, daß die ihren polnischen Einwohnern eigenthümlichen Richtungen, Gewohnheiten, Neigungen, die einer solchen Verbindung widerstehen, allmählich beseitigt, daß dagegen die Elemente des deutschen Lebens in seinen geistigen und materiellen Veziehungen immer mehr in ihr verbreitet, damit endlich die gänzliche Vereinigung beider Nationalitäten als der Schluß dieser Aufgabe durch das entschiedene Hervortreten deutscher Kultur erlangt werden möge.

Der höchst wohithätige Ankauf von Gütern, die zur Subhaftation gelangten, durch den Staat und die Bewirthschaftung derselben durch deutsche Bächter und Bauern unterblieb nach Flottwell's Rücktritt. Eine Bemerkung über den Aufstand in Galizien 1846 mag hier an= geführt werden, da sie dirett einem schweren Borwurf widerspricht, welcher oft der österreichischen Regierung gemacht worden. "Wer die gräßlichen Schlächtereien in den Kreisen Tarnow, Jaslo und Sandez, denen zahlreiche adliche Familien zum Opfer fielen, angezettelt habe, darüber ist vielfach gestritten worden. Reinesfalls hat es, wie die Demokratie ihr dies später mit so großer Vorliebe in die Schuhe zu schieben suchte, die österreichische Regierung gethan. Hätte Fürst Wet= ternich oder das öfterreichische Gouvernement die treuen Bauern gegen den revolutionären Abel zu Bülfe rufen wollen, so würden die Schläch= tereien sich wohl nicht auf einzelne Kreise von Galizien beschränkt haben, fie wurden fich vielmehr in ben übrigen, von ähnlichem Gifte affizirten Provinzen wiederholt haben."

Besonders reichhaltig sind die Mittheilungen über den Aufstand von 1848 und den von 1863/64; in beiden zeigt sich die Roheit und Gewaltsamkeit einer kleinen Partei, welche durch den Terrorismus die Gemäßigten und die Masse des Landvolks fortzureißen wußte. Die wenig glücklichen Vermittlungsversuche des Generals v. Willisen werden eingehend und den Akten gemäß geschildert: der kluge und wohlmeinende Mann hakte schon 1830/31 seine Sympathie für die Polen gezeigt; sie kamen ihm als königlichem Kommissarius freundlich entgegen und wußten den etwas eitlen Herrn vollständig zu verblenden.

Besonders eingehend und lehrreich sind die Mittheilungen über den Aufstand der Polen 1863: die wohlmeinenden Versuche Kaiser Alexander's waren mißglückt, Wielopolski zurückgetreten, die gemäßigte aristokratische Partei der Weißen, an deren Spitze Fürst Czartoryski in Paris stand, von den Rothen überslügelt, welche durch einen blutigen Terrorismus die Herrschaft an sich gerissen hatten und zuerst beshaupteten. Die russische Regierung schritt, wie 1830, nur zögernd und in der ersten Zeit ohne die nöthige Energie ein; sonst hätte der Ausstand, dessen Leiter sich weder durch Intelligenz noch durch Muth auszeichneten, schwerlich eine solche Ausdehnung gewinnen können.

Der Bf. sucht die enge Berbindung der polnischen Revolution mit der allgemeinen europäischen Revolutionspartei nachzuweisen, die von Mazzini gestiftet sei. Dann gibt er eine genaue, attenmäßige Darstellung der Organisation und Administration des revolutionirten Landes, der politischen wie der militärischen. Wie bedeutend die finanziellen Mittel des Aufstandes waren, zeigen bie Ginnahmen besselben, welche sich auf 168040000 Gulben beliefen, von denen 100 Millionen Gulden durch Beraubung kaiserlicher Raffen, gewaltsam beigetriebene Abgaben und Strafen zusammengebracht maren. Für Polizei und Spione in Rugland, Öfterreich und Preußen wurden 3 Millionen, für die ausländische Presse 2 Millionen verausgabt; ber General = Organisator Mieroslamski erhielt 1 Million Gulben. Selbst zur Organisation der Flotte (!) waren 11/2 Millionen Gulden ausgeworfen. Was der Bf. über den Aufstand von 1863/64 fagt stimmt mit den in der "Rundschau" erschienenen Auffäten von Berg überein; aber er gibt viel mehr Details über die Organisation und die Maßregeln der revolutionären Regierung nach archivalischen Quellen.

Wie wenig die revolutionäre Attionspartei nach der Niederwerfung des letzten Aufstandes ihre geheime Thätigkeit aufgegeben, zeigt das Manifest vom 31. Januar 1865, dessen letzte Worte lauten: "Tod den Spionen und Verräthern, Tod allen Freunden der Russen, welche für Ümter, Orden und für die Anechtung des polnischen Volkes ihre Tatzen leden! Es macht dir, o Volk, die Nationalregierung hierdurch bekannt, daß all die Herren und Sdelleute, welche aus der gegenwärtigen Übersmacht der Russen Rutzen ziehen und mit ihrer Hüssen und Verspssichtungen exequiren, als Verräther des Vaterlandes werden gerichtet werden. Denke, o Volk, daß, wenn du ausstehst, Gott mit dir sein wird, und mit Gott ist der Sieg." Übrigens entsprechen die Aräfte

ber Aktionspartei dieser zuversichtlichen Sprache in keiner Weise. Hätten aber die preußischen und deutschen Waffen 1866 und 1870 eine Niederslage erlitten, so würde die Frage der polnischen Revolution wieder auf der Tagesordnung gestanden haben. Trot der energischen Thätigsteit des Grafen Berg und des Generals Murawiew ist die polnische Revolutionspartei noch keineswegs vernichtet, und der Refrain des Liedes Bozè cos Polske bewegt in Polen noch viele tausend Gerzen:

"Bor beinen Altaren erheben wir unfer Flehen, Herr! gib uns bas Baterland, die Freiheit wieder."

F. v. Meerheimb.

The russian army and its campaigns in Turkey in 1877. 1878. By F. V. Greene. London, Alln. 1880.

Der Bf. war Premierlieutenant bei den Engineers in der Armeeder Bereinigten Staaten und als Militärattaché der Gesandtschaft in Betersburg beigegeben, um an dem Kriege gegen die Türkei als Be= obachter theilzunehmen. Er traf Mitte Juli 1877 in Betersburg ein, ging nach den nöthigsten Vorbereitungen zur Armee ab und blieb bort bis zum Zusammentritt des Berliner Kongresses. Greene hat an ben Schlachten bei Schipka am 23. und 24. August 1877, bei Plewna am 7. September, bei Tastoffen am 31. Dezember 1877, bei Philippo= polis am 15. bis 17. Januar 1878 theilgenommen, im Oktober 1877 war er im Hauptquartier des Großfürsten-Thronfolgers, ging im Winter mit Gurko über den Balkan bis Abrianopel und war endlich bei der Avantgarde unter Stobelem, welche bis an die Thore von Konftantinopel brang. Bei ber Stellung Ruglands zu ben Vereinigten Staaten ift es wahrscheinlich, daß die höheren Offiziere dem jungen Attaché sehr entgegenkamen und daß ihm verstattet war, tieferen Ginblick in bas innere Getriebe der großen Kriegmaschinen zu thun. G. hat außerdem die Reglements und Instruktionen der russischen Armee, ihre Bewaffnung, die Art ber Administration auf's genaueste untersucht, so daß die vorliegende Schrift unbedingt die lehrreichste und interessanteste von allen bisher über diesen merkwürdigen Krieg erschienenen ist. Die vom Bf. selbst als Quellen citirten beutschen und französischen Quellen find von geringem Werth, aber er hat an den wichtigsten Aktionen felbst theilgenommen, kannte die höheren Offiziere perfonlich und hat alles mit klarem, vorurtheilslosem Auge gefeben. Wie ber Titel fagt, handelt das Buch nur von der russischen Armee, ist also nicht als eine Gesammtdarstellung des Krieges anzusehen; es fehlt noch an Duellen, um die Operationen und ben Zuftand der türkischen Armee eingehend darstellen zu können.

G. schildert zuerst die russische Armee, ihre Organisation und Stärke, das Ersatwesen, die Verwaltung und Taktik; die Bewassung wird durch sehr deutliche Zeichnungen erläutert. Dann erzählt er die Feldzüge in der Balkanhalbinsel und Kleinasien; endlich behandelt er die wichtige Frage nach der Verwendung der Feldsortisikation in Versbindung mit dem modernen Hinterlader.

In ben Betrachtungen über die sog. dritte Schlacht bei Blewna fagt G.: "Zuerst fehlte es an Einheit im Kommando. Nominell standen die Truppen von Blewna unter dem Oberbefehl des Fürsten von Rumänien, in der That aber unter General Zotow, dem Chef des Generalstads, der sie vorher kommandirt hatte. Aber Zotow fehlte die Fähigkeit, 80000 Mann zu führen. Dazu kam es, daß ber Höchfikommandirende der Armee, Großfürst Nikolaus, selbst mit seinem Stabachef General Nepokoitschinskij eintraf und vom ersten Augenblick an, ohne die Verhältnisse recht zu kennen, in alles eingriff. Endlich kam der Raiser selbst, freilich nur als Zuschauer; aber bei der Stellung des ruffischen Raifers zu seinem heer ift es ihm unmöglich, nur Buschauer zu sein: sein Bunsch ift Befehl, seine schweigende Migbilligung ändert jeden Blan; obenein präsidirte der Raiser im Kriegsrath. Ferner wurde der Angriffsplan ohne alle Kenntnis der Terrainverhältnisse entworfen, obwohl General Nepokoitschinskij Tag und Nacht zu Pferde und bei den Vorvosten war und sich jeder Gefahr aussette: von der Existenz der großen Krishin-Redoute hatten weder der Kriegsrath noch die einzelnen Feldherrn eine Ahnung ge= habt. Endlich griffen die einzelnen Rolonnen nicht gleichzeitig, sondern nach einander an und wurden nicht gegen die entscheidenden Punkte gerichtet. Die Disposition hatte weder die Stellung des Feindes noch die Länge der einzelnen Wege für die Rolonnen berückfichtigt." Der Bericht des Generals Todleben über den Fall von Plewna an den Höchstemmandirenden vom 9. Fanuar 1878 wird in der Übersetzung mitgetheilt.

Den zweiten Marsch über den Balkan und die Offensive gegen Adrianopel hält der Bf. für eine der außerordentlichsten Operationen aller Zeiten. Den Entschluß faßte und behauptete trot aller entgegens stehenden Bedenken Großfürst Nikolauß; ihn unterstützten in der Außführung namentlich Gurko, Radetzij und Skobelew, vor allen die Geduld und Außdauer des russischen Soldaten: "The great and proeminent cause of their success lay in the almost boundless patience and endurance of the russian soldier."

Der Bf. schließt mit der folgenden Bemerkung, die nicht genug in einer Zeit gewürdigt werden kann, welche geneigt ist, die Leistungen der Artillerie und selbst der Kavallerie in den Kriegen der Gegenswart zu überschähen. "Alle Waffen treten zurück gegen das Hintersladungsgewehr, das leicht in einer Minute 5—6 mal schießt und 1½ miles weit trägt. Daher ist die Infanterie heute mehr denn je die Waffe, welcher das ernsteste Gesecht zukommt, welche die größten Verluste erleidet und zufügt; im Verhältnis zu ihr sind alle andern Waffen nur Hülsswaffen."

Gin Atlas mit 26 sauber gezeichneten Karten und Plänen ist dem Werke beigegeben. F. v. Meerheimb.

Gurko und Suleiman-Pascha. Die russischen Operationen in Bulgarien und Rumelien während des Krieges 1877/78. Kritische Studien über moderne Kriegsührung von H. Hinze. Berlin, E. S. Wittler u. Sohn. 1880.

Die interessante und besonders für Militärs lehrreiche Schrift ist, wie der Titel sagt, eine kritische Studie, welche diesen Theil des russische Feldzuges nach dem Maßstade der heutigen Kriegs= wissenschaft prüft und beurtheilt. Der Bf. hat sich auf diesen Absschnitt des Feldzuges beschränkt, weil für ihn allein türkische, ofsizielle Duellen in den Akten über Suleiman's Prozeß vorliegen; außerdem hat er die von Drigalski herausgegebene Sammlung ausgewählter Dokumente aus den türkischen Staatsarchiven benutzt.

Der Bf. zeigt überall eingehende Kenntnis und ein einsichtiges Urtheil; was er über Reouf und Gurko sagt, unterschreibe ich durchaus, dagegen scheint mir Suleiman etwas zu ungünstig beurtheilt. Trop seiner rücksichtslosen Hartnäckigkeit und seinem persönlichem Ehrgeiz war er doch wohl der tüchtigste Feldherr der türkschen Armee.

Der Bf. macht den Bersuch, den Werth der Heere nach den Faktoren der Organisation, Ausbildung, den moralischen Elementen des Heeres, der Intelligenz des Feldherrn zc. in Bahlen auszudrücken; als Normalzustand wird dabei die Organisation, Ausbildung, Taktik der deutschen Armee angenommen. Das ist doch ein sehr gewagter Versuch; eine solche Vereinsachung des Ausdrucks macht die Verhältznisse nur unklar und gibt statt lebendiger Anschauungen einen höchst unbestimmten Begriff. Was ist damit gewonnen, wenn gesagt wird.

eine Armee befinde sich, die verschiedenen Faktoren berechnet, ein Drittel unter dem Normalzustand? Ich würde diese Seltsamkeit nicht erwähnt haben, wenn sich nicht ein ähnliches, falsches Streben in vielen neuen militärischen Werken fände. Wie H. v. Bülow und der Erzherzog Karl will man, Clausewig' goldene Lehren vergessend, die ewig wechsselnden materiellen, moralischen, intellektuellen Potenzen des Krieges in die dürren Formen geometrischer oder arithmetischer Abstraktionen pressen.

F. v. Meerheimb.

Procès de Suleiman-Pascha. Traduction du compte-rendu officiel des débats de la cour martiale du séraskiérat par Georges Macridès. Constantinople 1879.

Da von türkischer Seite fast nichts über den Krieg veröffentlicht ist, erscheinen diese Prozehakten sehr wichtig; wenn sie auch nur einen Theil des Feldzuges betreffen, so erklären fie doch die ganze Urt der Leitung des Krieges. Die Schwäche des Divan, der Ungehorsam der Keldherrn, ihre Intriquen gegen einander, ihr kleinlicher Ehrgeiz und ihr Eigennut, alles ift hier auf's deutlichste ausgesprochen. Ferner zeigt sich in der Führung des Prozesses die größte Parteilichkeit. Reouf= Bascha, ber militärisch sich ganz unfähig gezeigt, ist als Kriegsminister voller Gehässigkeit gegen Suleiman. Dieser wird während seiner Ausfagen vor dem Kriegsgericht von dem Präsidenten unterbrochen, man läßt ihn nicht ausreden, und überall tritt Willfür und Parteilichkeit hervor. Schon am 5. Februar 1878 hatte Reouf-Bascha die Verhaftung Suleiman's und bessen Einsperrung in ein Fort der Dardanellen mit den Worten befohlen: "Cet individu est devenu indigne non seulement d'être maintenu dans son commandement, mais encore de figurer dans les rangs de l'armée impériale." Suleiman war aber bei manchen Fehlern, die er begangen, dem elenden Reouf weit über= legen und überragte selbst Mehemed-Ali und vielleicht Deman-Pascha, der die Armee bei Blewna festhielt, als die Flankenstellung ihren Werth verloren hatte, und dadurch ihre spätere Kapitulation verschuldete.

F. v. Meerheimb.

Beiträge zur Geschichte bes Bergbaues in ber Provinz Brandenburg. Bon H. Cramer. Heft 1—5. Halle, Buchhandlung des Baisenhauses. 1872—80.

Man wird nicht behaupten dürfen, daß der Bergbau der Provinz Brandenburg von großer Bedeutung sei und auf die gewerblichen Berhältnisse der Provinz einen maßgebenden Ginfluß ausübe. Nichts-Destomeniger bietet seine Geschichte der interessanten Momente so viele dar, daß eine Bearbeitung derselben als eine dankenswerthe Leistung angesehen werden muß. Der Bf. vorliegender Beiträge, durch seine amtliche Stellung als Mitglied bes Oberbergamtes zu Halle a. S. vorzugs= weise berufen, diese Aufgabe in sachkundiger Weise zu lösen, hat im Rahre 1872 mit einer Geschichte des Bergbaues im Kreise Sternberg begonnen, darauf die Kreise Lebus, Oberbarmin, Beeskom = Storkom, Teltow und in dem letterschienenen 5. Sefte die Niederlaufit, d. h. die heutigen landräthlichen Kreise Guben, Sorau, Spremberg, Kalau, Luckau, Lübben und Kottbus in der Weise behandelt, daß er eine Beschreibung der einzelnen Gruben unter spezieller Bervorhebung der geschichtlichen und bergrechtlichen Momente gibt und bei jedem Rreise die bezügliche Literatur zusammenstellt. Die Beiträge konnen somit jedem, welcher sich über diesen Gegenstand, sei es aus rein wissen= schaftlichem, sei es aus mehr praktischem Interesse, unterrichten will, empfohlen werden. Im 6. Hefte sollen die Kreise Kroffen und Bullichau folgen. A. H.

Das Recht ber Nationalitäten und Sprachen in Öfterreich-Ungarn. Bon D. Gumplowicz. Innsbruck, Wagner. 1879.

In drei Abschnitten sett sich der Bf. mit den älteren und neueren Theorien über den wissenschaftlichen Artbegriff der Nationalität aus einander und erklärt, indem er am meisten den Ansichten des Ungarn Eötvös beipflichtet, allerdings in nicht ganz zutreffender Beise, daß das Besen der Nationalität nicht in der gemeinsamen Abstammung und nicht in der gemeinsamen Sprache, sondern "in einer durch ein ge= meinsames Staatswesen hervorgebrachten und geförderten Rultur= und geistigen (warum nicht auch materiellen?) Interessengemeinschaft liege, die sich nicht immer und nicht nothwendig in einer gemeinsamen Sprache auszubruden brauche". Ginen verhältnismäßig geringen Raum nehmen die Auseinandersetzungen über das gegenwärtige Recht ber Nationalitäten und Sprachen in Ofterreichelungarn ein; ausführlicher und durchaus sachgemäß behandelt der Bf. den Entwicklungsgang, den die Nationalitätenfrage in Ofterreich seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts genommen hat. Demgemäß werden 1. die Germanisirungs= tendenzen der Raiserin Maria Theresia und Joseph's II. und die Reaktion gegen dieselben, 2. die nationale Bewegung von 1848/49, 3. das Decennium der Reaktion (1849 — 1859) und 4. die Neugestaltung Ofterreichs (1860—1870) besprochen. Um Schlusse des 4. Abschnitts findet fich eine Analyse bes § 19 der österreichischen Staatsgrundgesete. als deffen Inhalt "Freiheit im Gebrauch der Muttersprache, die zugleich Landessprache ift, und Entfernung jedes Zwanges zur Erlernung und zum Gebrauch einer fremden Sprache, auch wenn dieselbe die zweite Landessprache, ja sogar die deutsche Staatssprache sei" bezeichnet wird. Mit Recht wird betont, daß der § 19 für Ofterreich keinen fertigen Zustand geschaffen habe. Tropbem tein Geset eine Sprache als Staatssprache normirt, gelte die deutsche als solche und gebe es eine Rangordnung der Nationalitäten und Sprachen, eine Überund Unterordnung von Staats =, Landes = und Volkssprachen, von benen jede ihre eigenthümliche, ihrer Kulturstufe entsprechende Be= rechtigung hat. Wie wenig genügend die Bestimmungen des § 19 find, haben übrigens die Erfahrungen der letten beiden Sahre (1879—1881) deutlich gezeigt, und wird daher von der deutschen Partei eine berartige Abanderung des § 19 gefordert, welche den fort= währenden Angriffen auf die berechtigte Stellung der Deutschen ein Riel fett.

Im einzelnen enthält das Buch namentlich da, wo Beispiele ausber Geschichte gebracht werden, grobe Frrthümer. So wird es S. 307 für einen Mythos erklärt, "daß die in Deutschland seit vorhiftorischen Beiten anfässigen Germanen, von benen uns Cafar und Tacitus die erste ausführliche Kunde gaben. Brüder und Verwandte waren der= jenigen, die 300 Jahre nach Cafar und Tacitus vom Often Europas nach Deutschland als Eroberer kamen und hier ihre germanischen Staaten gründeten". Oder er sagt: "Die Thatsache der Einwanderung. ber Germanen der Urzeit aus Afien wird eben als Dogma behandelt, um ihre Stammverwandtschaft mit den später eingewanderten ,Bar= baren' zu begründen." "Dieselbe Ungewißheit wie über die Ein= wanderung der Germanen der Urzeit aus Asien herrscht über ihre etwaige Verwandtschaft mit den späteren Eroberern Germaniens. den Franken und anderen Stämmen" (S. 308. 309). Ühnliche Fehler finden sich S. 5. 7. 8 u. a.1) L.

<sup>1)</sup> S. die ausführliche Besprechung in Grünhut's Zeitschrift für das Privat= und öffentliche Recht 7, 582.

Archiv des Bereins für siebenbürgische Landestunde. R. F. Bb. 15. Hermannstadt, in Romm. bei Michaelis. 1880.

Korrespondenzblatt des Bereins für siebenbürgische Landes tunde. 2. Jahrg., redig. von F. Zimmermann; 3. Jahrg., redig. von J. Bolfs. Hermannstadt, Berlag des Bereins für siebenb. Landeskunde. 1879/80.

Quellen zur Geschichte Siebenbürgens aus sächsischen Archiven. 1. Bd. 1. Abth. Rechnungen aus dem Archiv der Stadt Hermannstadt und der sächsischen Nation 1. Bd. 1380—1516. Hermannstadt, in Komm. bei Michaelis. 1880.

Von dem Eifer, welchen der Berein für siebenbürgische Landes= kunde unter der trefflichen Leitung des Superintendenten G. D. Teutsch entfaltet, legen die vorliegenden Schriften beredtes Zeugnis ab. Was zunächft das Archiv für fiebenbürgische Landestunde anlangt, so enthält dasselbe an historischen Materialien eine bis zum Jahre 1849 reichende und in diesem Jahre verfaßte Selbstbiographie des ehemaligen Superintendenten G. B. Binder, die einen werthvollen Beitrag gur Geschichte des sächsischen Kulturlebens vor 1848 bilbet, dann "Gleichzeitige Aufzeichnungen von Thomas Bal, Johannes Mildt und einem Heltauer aus den Jahren 1513-1532", herausgegeben von F. Müller, hierauf einen Auffat von B. Schmidt, betitelt "Hiftorische Splitter", und zwar 1. über Hermannstadts kirchliches Leben zu den Beiten bes Königs Matthias Corvinus, 2. Beter Graf von Rothberg und sein Saus und 3. Beter Graf von St. Georgen und Bösing. Ferner findet fich vor ein Auffat von Fabricius: "Die Ali-Bascha-Steuer und die Schäfburger", die Fortsetzung der Selbstbiographie des Michael Konrad von Heidendorf, das Urkundenbuch zur Geschichte ber Stadt und bes Stuhles Broos bis zum Übergang Siebenbürgens unter Erbfürsten aus dem Hause Ofterreich, berausgegeben von A. Amlacher, dann ein Lebens = und Charakterbild bes fiebenbürgischen Schulmanns und Superintenbenten D. G. Reugeboren von H. Neugeboren, eine Studie von F. Teutsch über brei sächsische Geographen (Honterus, Reicherstorffer und Scheseus) bes 16. Jahrhunderts und endlich eine Miscelle über den Aufenthalt Joseph's II. in Kronftadt im Jahre 1773, mitgetheilt von Schiel. Besondere Erwähnung verdient der Auffat von F. Teutsch; bagegen hat die Art der Ausgabe des Broofer Urtundenbuches den lebhaftesten Widerspruch des Hermannstädter Archivars F. Zimmermann gefunden, der in einer für diesen Zweck geschriebenen Studie 1) den Nachweis führt, daß die Edition Amlacher's nicht jenen Anforderungen entspricht, die man heutzutage an die Ausgabe eines Urkundenbuches zu stellen berechtigt ist.

Das Korrespondenzblatt enthält auch in den beiden vorsliegenden Jahrgängen eine Reihe sehr beachtenswerther historischer und philologischer Notizen über die Vergangenheit und Gegenwart Siebenbürgens und seiner Bewohner, über Geschichte und Sage, Literatur und Sprache und bietet auch durch kritische und bibliographische Anzeigen eine reiche Fülle von Anregungen.

Mit den Quellen zur Geschichte Siebenbürgens beginnt ein neues, groß angelegtes und nur durch die Munificens der fachfischen Nationsuniversität ermöglichtes Unternehmen, von dem ein fattlicher Band "Rechnungen aus dem Archive der Stadt Hermannstadt und der fächfischen Nation" aus ben Jahren 1380—1516 vorliegt. Über die Bedeutung dieser Rechnungen wird mit Recht bemerkt, daß in ihnen ein unvergleichlicher Schat für die Erkenntnis jener Zeit liegt. der fie angehören, daß sie das Leben der Stadt und des Stuhles Hermannftadt und der gesammten sächsischen Nation fast in all seinen Rich= tungen wie in einem Lichtbild abspiegeln und daß fie für die Geschichte Siebenbürgens im allgemeinen und insbesondere für seine Rultur= geschichte eine unerschöpfliche Fundgrube bilben. Der Ausschuß bes Bereins für siebenbürgische Landeskunde hat daher mit diesem Unternehmen, bessen Leitung G. D. Teutsch, Wittstod, Capesius, Herbert. Kaft, F. Teutsch und Limmermann in die Hand genommen haben, einen sehr glüdlichen Griff gethan. Die in bem vorliegenden Bande enthaltenen Stude find von den vier zulett genannten-Männern bearbeitet worden. Die Einleitung verbreitet fich über die Brovenienz der mitgetheilten Rechnungen und über die Grundsätze, die für die Edition maggebend waren. Es find im wesentlichen jene, die von Beigiader in ben beutschen Reichstagsatten aufgestellt find. Gin forafältig gearbeiteter Inder und ein Gloffar erhöhen die Brauchbarteit des Buches. Was den Index betrifft, so schließt sich der Ref. einem anderweitig ausgesprochenen Wunsche an, daß vor die Seitenzahl in Rlammern die Jahreszahl gesetzt werde, unter welcher der Name vortommt. Loserth.

<sup>1)</sup> Das Broofer Urkundenbuch. Gine Kritik von F. Zimmermann. Hermannstadt, Berlag des Bereins für siebenb. Landeskunde. 1880.

Die politische Reformbewegung in Siebenbürgen in der Zeit Joseph's II. und Leopold's II. Größtentheils nach bisher unbenutten handschriftlichen Duellen von Ferd. v. Zieglauer. Wien, Braumüller. 1881.

Das vorliegende Buch ist in Siebenbürgen mit dem lebhaftesten Interesse ausgenommen worden i) und dies mit Recht, denn keine Periode der siebenbürgischen Geschichte ist bisher so vernachlässigt geblieben als die des 18. Jahrhunderts, und doch ist keine für das Verständnis der gegenwärtigen Zustände in Siebenbürgen aufklärender als eben diese. Die Arbeit Zieglauer's greift aber über den Rahmen der siebenbürgischen Geschichte weit hinaus und muß als ein sehr wichtiger Beitrag zur Geschichte Österreichs in der Zeit Joseph's II. und Leopold's II. überhaupt bezeichnet werden. Sie ruht auf der Grundlage offizieller Landtagsprotosolle und sehr reichhaltiger Tagesbücher der Mediascher, Hermannstädter und Kronstädter Deputirten.

Der Bf. beginnt seine Darstellung mit den Reformen Joseph's II., von denen einzelne, wie das Toleranzedikt, mit Genugthuung ausges nommen wurden, weil man sich der Hoffnung hingab, daß der Geist der Unduldsamkeit in religiösen Dingen und die ungerechte Begünstigung der Konvertiten von nun an verschwinden würden. Als aber seit dem Jahre 1783 eine wahre Sturmfluth über das disher bestandene siebens dürgische Versassungsgedäude hereindrach, die alten Institutionen von vernichtenden Schlägen getroffen, die Leibeigenschaft ausgehoben, eine neue Eintheilung des Landes bestimmt, den Sachsen das ausschließliche Bürgerrecht genommen wurde, an die Stelle der lateinischen die deutsche Sprache als Amtssprache trat u. dgl., da bemächtigte sich eine tiese Erregung der Gemüther, und seit dem Jahre 1787 traten die Sachsen und der magyarische Abel in die lebhafteste Opposition gegen das Vorgehen des absoluten Herrschers.

Im ganzen ist die Resormthätigkeit Joseph's II. kürzer behandelt, als man nach dem Titel des Buches erwarten sollte; denn während der Leopoldinischen Beit von den 19 Kapiteln des ganzen Buches 18 gewidmet sind, ist die Josephinische einleitungsweise in einem einzigen behandelt worden. Gleichwohl muß die Schilderung des überstürzten Vorgehens Joseph's II. als eine durchaus zutreffende bezeichnet werden, und da die siebenbürgischen Verhältnisse, wie sie die die 1848, ja noch darüber hinaus die zum Abschluß des österreichisch ungarischen Aus-

<sup>1)</sup> Bgl. Siebenbürgisch=Deutsches Tageblatt 1881 Mr. 2175—2183 und Korrespondenzblatt des Bereins für siebenbürgische Landeskunde 4. Jahrg. S. 31.

gleichs im Jahre 1867 bestanden, großentheils auf jenen Grundlagen beruhten, welche durch den Landtag im Jahre 1790/91 gelegt worden sind, so bildet dieser Landtag naturgemäß den Mittelpunkt des ganzen Werkes.

Die Reformen Joseph's II. haben auch in Siebenbürgen die Geister geweckt: ein frisches Leben zeigte sich auf literarischem Gebiete und den politischen Körperschaften, namentlich in der Nationsuniversität der Sachsen, deren Stellung und Aufgaben der Bf. in zwei Kapiteln in aller Genauigkeit erörtert. Die Universität verhandelte im Mai und November 1790 über das einigende Progamm der sächsischen Abgeordneten in Bezug auf alle wichtigen Fragen, welche die stänz dischen Nationen Siebenbürgens berührten. Die staatsrechtlichen Verzhältnisse, die parlamentarische Verhandlungsweise und die Fragen über die politische und gerichtliche Organisation wurden in Berathung gezogen. Am 21. Dezember 1790 trat der Landtag zusammen, dessen Aufgabe das Einlenken in verfassungsmäßige Bahnen und die Sichezung der Verfassung gegen neue Angriffe sein sollte. In dem Programm der Regierung war besonders auf die Regelung der Unterthänigkeitszwerhältnisse und die Verbesserung der Rechtspssege Bedacht genommen.

Bon den zahlreichen zur Verhandlung gelangenden Gegenständen nimmt die Frage der Union Siebenbürgens mit Ungarn, die von den Magyaren schon damals, freilich nicht in dem Sinne der heutigen Instorporirung Siebenbürgens, angestrebt wurde, die erste Stelle ein. Auch die Sprachenfrage spielte eine große Rolle. Was die erstere anbelangt, so ging die Regierung auf dieselbe nicht ein, und in Bezug auf die letztere kam es zwar zu leidenschaftlichen Debatten, aber der magyarische Chauvinismus von dazumal war viel duldsamer als heutzutage; denn als die Sachsen die Erklärung abgaben, daß sie in ihren Amtern die deutsche oder lateinische Sprache gebrauchen würden, fanden sie keinen Widerspruch.

In den folgenden Kapiteln behandelt der Bf. die Debatten über die orientalische Frage, über das Diplom Maria Theresia's, welches die Erhebung Siebendürgens zum Großfürstenthum aussprach, über die Privilegien Joseph's II., die Vorlagen des Versassungs= und judiziellen Ausschusses, der Kameralkommission und des Finanzaus=schusses, die Aushebung der Leibeigenschaft, die Freiheit des Glaubens=bekenntnisses, die Vesetzung der Kardinalämter, die Romänenfrage, den Schluß des Landtages und die Bestrebungen der Sachsen, die ihnen ungünstigen Veschlüsse des Landtages hintanzuhalten.

Im allgemeinen beschränkten sich die Sachsen auf die Bertheis digung ihrer Rechte: sie kämpsten daher, freilich erfolgloß, für das außschließliche Bürgerrecht der Sachsen auf dem Sachsenboden, für das Ruriatvotum auf den Landtagen, durch welcheß sie sich vor Vergewalstigungen durch die magyarische Majorität zu schützen suchten. Nach sebshaften Kämpsen erreichten sie wenigstens so viel, daß ihnen die Autonomie auf politischem und kirchlichem Gebiete gewährleistet wurde. L.

Geschichte des Kirchenstaates. Von Morit Brosch. I. Gotha, F. A. Perthes. 1880.

Der vorliegende 1. Band des Werkes von Brosch, welches einen Theil der jett unter 28. v. Giesebrecht's Leitung fortgesetzten "Geschichte ber europäischen Staaten" bilbet, behandelt die Geschichte des Kirchenstaates im 16. und 17. Jahrhundert. Nachdem der Bf. in einer Einleitung turz auf Grund seines früheren Werkes: "Papft Julius II. und die Gründung des Kirchenstaates" die Bereinigung ber bisher nur dem Namen nach den Bapften gehörigen, in Birklichkeit von verschiedenen Dynastengeschlechtern regierten Gebiete Wittel= italiens unter papstlicher Herrschaft zu Ende des 15. Jahrhunderts durch Alexander VI. und Julius II. geschildert hat, behandelt er in Rap. 1 und 2 ausführlich die Zeiten Leo's X., Habrian's VI. und Clemens' VII., ben Antheil, welchen diese Bapfte, wefentlich von territorialen und Familieninteressen geleitet, an der großen europäischen Politik genommen, und die Schickfale, welche infolge beffen ben Rirchenstaat getroffen haben. Darauf folgt in Kap. 3 eine Schilberung der glanzenden Blute, welche die Runft in jener Zeit der Renaiffance in Rom und dem römischen Gebiet erlebt hat. Rap. 4 behandelt die Beit von 1534 bis 1555, die Regierung der Bäpste Paul III. und Julius III., deren Politik auch wesentlich von dem Bestreben, ihre Familien zu fürstlicher Macht zu erheben, bestimmt wird. Rap. 5 schildert die Reit Baul's IV., dessen vergeblichen Bersuch, das Übergewicht der Habsburger zu brechen und dem Papftthum die oberfte Leitung Italiens zu verschaffen, Rap. 6 die nach außen hin friedlichen, im Innern aber infolge fiskalischer Ausbeutung theils für die allgemeinen Zwede der Kirche, theils für die Bereicherung der papst= lichen Bermandten, wenig gludlichen Zeiten Bius' IV., Bius' V. und Rap. 7 ist Papst Sixtus V., seiner gewaltsamen Gregor's XIII. Reformthätigkeit gewidmet. Rap. 8 behandelt den Ausgang des 16. Jahrhunderts, das Bontifikat Clemens' VIII., unter welchem der

Rirchenstaat durch die Einverleibung Ferraras eine erhebliche Gebietserweiterung erhält; daran angeschlossen ist eine Darstellung des Rücks
ganges, welchen das geistige Leben, Wissenschaft und Kunst, zu Ende
des Jahrhunderts genommen haben. In Kap. 9—12 wird die Geschichte des Kirchenstaates im 17. Jahrhundert vorgeführt, die Zeit,
wo unter der Regierung Paul's V., Gregor's XV., Urban's VIII.,
Innocenz' X., Clemens' IX. und Clemens' X. der Nepotismus in
seiner Blüte steht, die Regierung des Kirchenstaates wesentlich zur Besreicherung der Familien dieser Päpste, zur Ausstattung nach einander
der Borghese, Ludovisi, Barberini, Chigi, Altieri ausgebeutet wird, bis
unter der Regierung der letzten Päpste Innocenz XI. und Innocenz XII.
diesem Nepotismus ein Ende gemacht wird. Das letzte Kap. 13 schildert
die Verwaltungszustände, die sozialen Verhältnisse, Kunst und Wissens
schaft zu Ende des 17. Jahrhunderts.

Die Arbeit beruht auf ausgebehnten und forgfältigen Studien; der Bf. hat sich nicht nur auf die Verwerthung des gedruckten Quellenmaterials beschränkt, sonbern er hat auch neue Quellen aufgesucht. und wenn ihm auch die römischen Archive verschlossen blieben, so bat er boch in Benedig reiche Ausbeute gefunden. Die theils gedrudten. theils ungebruckten Relationen ber venetianischen Gesandten bilben bas Fundament der Darftellung; für die früheren Beiten, die erfte Salfte bes 16. Jahrhunderts, kommen zahlreiche andere Quellen, die Bubli= kationen aus den spanischen, deutschen, schweizerischen Archiven, zu Hülfe; später bilben sie fast die einzige Quelle. Daß diesen scharf beobachtenden und wohl unterrichteten, aber doch immer einseitigen und feineswegs unparteiischen Berichterstattern gegenüber eine vor= fichtige Aritik nothwendig ift, hat der Bf. sehr wohl erkannt: er spricht es selbst in der Borrede aus, daß er sich bemüht hat, ihnen gegenüber bie rechte Mitte zwischen Stepfis und Vertrauen einzuhalten, und in der That tritt überall der Versuch hervor, wenn irgend möglich biese venetianischen Berichte wenigstens unter einander oder mit Sulfe anderweitiger Quellen zu kontrolliren. Auch die historische Literatur, neben den größeren Werken auch die ziemlich zahlreichen monographis ichen Arbeiten find gebührend herangezogen und verwerthet worden.

Was die Darstellung anbetrifft, so hat sich der Bf. einer gewissen Rürze und Anappheit besleißigt: er beschränkt sich durchaus auf seine eigentliche Aufgabe, die Landesgeschichte des Kirchenstaates, und er behandelt die allgemeine Politik der Herren desselben, der Päpste, eingehender nur da, wo dieselbe mit dieser Territorialgeschichte un=

mittelbar im Zusammenhange steht, also namentlich in der ersten Hälfte bes 16. Jahrhunderts; sonft wird nur turz auf dieselbe hingedeutet, und so werden auch die wichtigeren Ereignisse, wie die Ausföhnung Clemens' VIII. mit Heinrich IV. von Frankreich, der Streit Baul's V. mit Benedig, die antihabsburgische Bolitik Urban's VIII. im Dreißigjährigen Kriege, ber Konflitt zwischen Innocenz XI. und Ludwig XIV., nur furz bargestellt. Das hauptgewicht wird auf die Ereignisse und Zustände im Innern des Kirchenstaates gelegt. Das Bild, welches wir von diesen Zuständen erhalten, ist ein sehr unerfreuliches: wir jehen, wie fortgesett und fortschreitend trot der Gegenbemühungen einzelner tüchtiger und uneigennütziger Bapfte (als solche werden außer Sixtus V. auch Innocenz XI. und Innocenz XII. geschildert) infolge der unseligen Briefterherrschaft, der Ausbeutung bes Landes zu diesem selbst fremden Zweden, bes ebenso eigenthum= lichen wie verkehrten Finangspftemes der Wohlstand des Landes verfällt und seine Bevölkerung auch moralisch immer tiefer sinkt, wie auch die neu erworbenen Gebiete (Ferrara und das unter Urban VIII. eingezogene Urbino) bald mit in biesen Verfall hineingezogen werden. Daß auch das geistige Leben von dem Bf. nicht außer Acht gelassen worden ift, ist schon aus der oben gegebenen Inhaltsübersicht ersichtlich; freilich find diese Kulturbilder übermäßig knapp gehalten, und auch sonst, in der Darstellung der Verwaltung und der wirthschaftlichen Ruftande würden wir gern eine größere Ausführlichkeit gefunden haben; was der Bf. von Einzelheiten anführt, ist zwar sehr interessant und sehrreich, aber doch oft nur fragmentarisch und entbehrt der Bollständigkeit.

Nur äußerst selten sinden wir von dem Bf. dasjenige Werk citirt, aus dem wir disher die Kenntnis der äußeren und inneren Geschichte des Kirchenstaates in jenen Zeiten geschöpft haben, Ranke's Geschichte der Päpste. Wir müssen anerkennen, daß Brosch das von Kanke zum Theil nur beiläusig und in großen Umrissen gezeichnete Bild vielsach erweitert, vervollständigt und auch in einzelnen Punkten berichtigt hat; wir müssen aber doch konstatiren, daß im großen und ganzen und auch in vielen einzelnen Punkten (ich weise nur auf die Abschnitte über Paul III. und Sixtus V. hin) seine Auffassung und Darstellung mit der Ranke'schen wesentlich übereinstimmt, und wir glauben, daß auch mancher andere Leser sich darüber wundern wird, daß der Bf. so wenig die Gelegenheit benutt hat, diesem Verhältnis und dem Danke, welchen auch er dem großen Meister schuldet, Ausschruck zu geben.

Zur Quellenkunde des venetianischen Handels und Verkehrs. Wit archivalischen Beilagen von Georg Martin Thomas. Nünchen, Verlag der k. Akademie. 1879.

Thomas, dem wir schon eine Reihe der werthvollsten Quellen= publikationen zur Geschichte Benedigs, namentlich zur venetianischen Handelsgeschichte, verdanken, bietet uns in der vorliegenden, ursprünglich in den Abhandlungen der k. bair. Adademie der Wiffenschaften (1. Kl. 15. Bb. 1. Abth.) erschienenen Schrift einige Früchte seiner neuesten im Benetianischen Archive angestellten Studien. Das umfangreichste und wichtigste Stud ift bas Originalregister bes Capitulare consulum mercatorum, einer Sammlung von Gesetzen. Verordnungen und Bescheiben in Bezug auf das Handelswesen in Benedig, welche im Jahre 1506, nachdem ein ähnliches älteres Handbuch burch böswillige Hände verloren gegangen war, im Auftrage der damaligen Consoli de' mercanti durch beren Setretar Bart. Zamberto zusammengestellt und später, bis zum Jahre 1700 bin, durch Nachträge erganzt worden ist. In dem einleitenden Texte bespricht der Bf. die Bedeutung jener seit der Mitte bes 13. Jahrhunderts als Handelsgerichtshof fungirenden, ursprünglich aus drei, fpater aus vier Mitgliedern beftehenden Behorde, fodann ben Ursprung bieses Capitulare (die Borrede zu bemselben, ebenso wie die zu einem ähnlichen. 1514 erneuerten Capitulare supraconsulum werden hier vollständig abgedruckt) und die Bedeutung desselben als einer der wichtigsten Quellen für die venetianische Handelsgeschichte; er erörtert sodann einen der vielen interessanten Bunkte, welche durch bieses Capitulare und andere ähnliche Quellen beleuchtet werden, die venetianische Rollpolitik, und weist darauf bin, daß dieselbe nicht nach allgemeinen Doktrinen, sonbern nach ben jedesmaligen Bedürfniffen ber Zeit, nach dem Maß der Zufuhr, dem Ausfall der Ernte, der Ronfurrenz des Auslandes und vor allem nach den Erforderniffen bes Staates geregelt worden sei, so daß hier "Schutzoll und Freihandel friedlich gleichsam neben einander stehen". Darauf folgt in Beilage I jenes alphabetisch geordnete Register, welches den Weg angeben foll, sich aus dem Statutar selbst des näheren zu belehren. Diefes, fo wird in Aussicht gestellt, "wird seiner Zeit in sorgsamer Abschrift und an entsprechendem Orte bereit steben". Angehängt find verschiedene kleinere, auch auf den venetianischen Handel, namentlich auf bas Deutsche Raufhaus in Benedig und auf bas Berhältnis ber Republik zu Deutschland bezügliche Dokumente: Beil. II ein Senatsbeschluß von 1524 in Betreff der Abnahme des venetianischen Sandels und der dagegen zu ergreisenden Maßregeln, III ein ähnlicher vom Jahre 1539 zum Schutz der venetianischen Wollenmanufaktur, IV Senatsbeschlüsse von 1492, betressend einen deutschen Ingenieur Hans (Felber) von Ulm, dem die Erbauung von Windmühlen übertragen war, V—VII Nachrichten und Dokumente über das Deutsche Raushaus in Benedig, VIII Senatsbeschlüsse von 1597 in Betress des Verkehrs mit Danzig, IX Korrespondenz zwischen Benedig und Nürnberg 1506—1507, X ein von dem Vf. schon früher in Paris gefundener Brief des Dogen Leon. Loredano an die auf dem Reichstage zu Nürnberg 1510 versammelten Fürsten und Stände des Deutschen Reiches, in welchem die damalige Lage der Republik geschildert und gegenüber der seindlichen Politik Kaiser Maximilian's das freundschaftliche Verhältnis zu dem Reiche zu erhalten versucht wird.

F. Hirsch.

## Entgegnung.

Der hochverehrte Herr Herausgeber dieser Zeitschrift hat mit der ihm eignenden seltenen Urbanität mir in diesen Blättern selbst eine "kurze Entgegnung" verstattet auf die in der umgearbeiteten Ausgabe seines Werkes "Entstehung des deutschen Königthums" (Frankfurt a. M. 1881) über mich verhängte Volemik.

Das überaus freundliche Schreiben vom 1. l. M., welches mir jene Verstattung mittheilte, hat mir freilich für solche Entgegnung das Schwert aus der Hand gelöst mit den Worten: "In welcher Gesinnung ich über altgermanische Hypothesen polemisire, zeigt die Widmung meines Buches an Wait: und nicht anders wünsche ich zu
meinen andern geehrten Gegnern mich zu stellen." Leider habe ich
aber, nachdem ich sämmtliche mich betreffende Stellen des Buches
studirt, den Eindruck empfangen, daß ich doch nicht ganz ebenso behandelt werde wie die andern Gegner, und deshalb muß ich gleichwohl wenigstens mit dem Schilbe, einmal wohl auch mit dem Schildstachel, abwehren. Das Schwert leg' ich, mit warmem Dank für jene
Worte, zur Seite.

"Lancräche" ist der Herr Verfasser. Rein Vorwurf! Gine Gigenschaft, welche er mit einer burgundischen Königstochter und großen Staatsmännern theilt. Vor zwanzig Jahren habe ich, allerdings nur ein blutjunger Privatdozent, gewagt, die Hauptlehre des Herrn Verfassers auf diesem Gebiet zu bekämpfen: scharf, da ich jene Lehre für sehr bebenklich hielt, gerade weil sie von einem unserer ersten Historiker höchst geistvoll vorgetragen wurde. Mir ist das Königthum die wichtigste, die Entwicklung der Versassung tragende Institution; deshalb nannte ich mein versassungsgeschichtliches Werk "Die Könige der Germanen"; und zwar erwächst mir das Königthum aus Umbildungen zwar des alten Erbfürstenthums in quantitativer Ausdehnung und, vermöge römischer Einslüsse, in intensiver Machterstarkung, aber doch aus nationaler Wurzel.

Der Herr Verfasser lehrte: "jene Barbarenführer haben mit dem Imperator den Dienstvertrag geschlossen; dadurch sind sie die Königeihrer Scharen geworden". Diese Auffassung hat der Herr Verfasser soweit ich sehe, nunmehr erheblich modifiziert: daß sie nicht die herrschende werde, dazu schmeichse ich mir durch meine Arbeiten beigetragen zu haben.

Bei aller Bestimmtheit des Widerspruchs glaubte und glaube ich die Verehrung nie verletzt zu haben, welche ich dem Herrn Verfasser damals trug, wie ich sie heute empfinde.

Gleichwohl scheint jener Widerspruch verstimmt zu haben, zumak eine noch zu erörternde Stelle: und so ersahre ich nach zwanzig Jahren eine anders abgetönte Behandlung, in Scherz und Ernst, als andere, als z. B. Köpke.

Ich verstehe und vertrage Spaß und habe über den Sat S. 178: "Dahn kennt seinen Athanarich besser" herzlich gelacht; denn eine "magistrale Miene" (S. 206) hat mir sonst meines Wissens niemand angesehen. Aber manchmal scheint mir die Fronie aufzuhören, gutsartig zu sein.

Der Herfasser sagt S. 138: "Dahn eitert nun eine ganze Reihe achtungswerther Gewährsmänner: nur ein Umstand ist dabei zu bedauern, daß dieselben sämmtlich dem 19. und nicht einer dem 1. Jahrhundert angehört."

Seit wann ist es verboten, wo positive Quellenbelege mangeln (der Herr Versasser selbst fährt fort: "Ein Mangel, der allerdings seinen guten Grund hat; denn alles, was wir aus den ersten Jahrhunderten über die Fürstenwahl erfahren, beschränkt sich auf die Worte Germ. c. 12"), sich auf übereinstimmende Annahmen der modernen Schriststeller zu berusen? Vernachlässigung der Quellen oder willkürliche Annahmen ohne, gegen die Quellen hat mir noch niemand vorgeworfen; aber auf Gebieten, in welchen die Quellen für Jahrzehnte oft aus ein paar Wörtern bestehen, wird man ohne Hypothesen und Kons

struktionen nicht auskommen und gar manchen Satz als Ergebnis der Gesammtauffassung hinstellen müssen. So hat denn der Herr Versasser wirklich in meinem sechsbändigen Werke fünf bis sechs Stellen gefunden, denen, aus den obigen Gründen, die positiven Quellenbelege nicht beisgesügt werden konnten: mit eifriger Bestissenheit werden sie hinter einander in Anmerkungen weithin sichtbar angeführt: sein Leser muß meinen, das sei für meine Arbeit charakteristisch. Sollten nicht in den Büchern der übrigen Gegner, ja auch des Herrn Versassers, beleglose Sätze gesammelt werden können? Nur die Unterscheidung von quellenmäßig seststehenden und von vermutheten Dingen ist streng dem Forscher selbst und dem Leser klar zu halten: das habe ich oft und scharf gefordert; wenn ich aber, solcher Psticht gemäß, z. B. bei dem sog. Testament Genserich's durch ein "wohl", "gewiß, "jedessalls" das Subjektive der Annahmen kennzeichne, rügt das der Herr Verssasser durch Gänsesssein.

Auf das Detail unserer Meinungsverschiedenheiten tann biese "kurze Entgegnung" nicht eingehen — wir werden uns bei Philippi wiedersehen! - nur die amalische Streitfrage sei erwähnt, weil sich an fie ein für mich verhängnisvoll gewordener Sat knüpft. Der Herr Berfasser lehrt, Cassiodor habe die sechzehn königlichen Amaler vor Theoderich erfunden, um die Herrschaft Theoderich's bei den Oftgothen zu befestigen und zu verherrlichen. Ich erwiderte damals, das sei nur bann möglich, wenn diefer germanische Stamm ber Gabe bes Ge= dächtnisses entrathen hatte, und fügte bei: "die Kritik hat uns von ber Untritit befreit: hüten wir uns, nunmehr in Aberkritit zu verfallen". Diefer Sat gerade scheint verlett zu haben. Ich bedauere das aufrichtig; aber ich kann auch heute noch jene Aufstellung nicht begreifen. Hatten die Gothen gar keine Überlieferung ihrer jüngsten Geschichte bis etwa 200 Jahre vor Theoderich? Mußten nicht sogar im Jahre 526 noch Greise leben, welche die Könige vor Theoderich kannten? Ein damals Achtzigjähriger konnte seinen Großvater fast noch als Augenzeugen von Ermanarich erzählen gehört haben. Die neue Ausgabe wendet nun ein: "Cassiodor's Buch war bald verschollen": ich muß mir die Bemerkung erlauben, daß darauf für unsere Frage nichts ankommt. Die neue Ausgabe fährt fort: "wo ist gesagt, daß die Gothen Cassiodor glaubten?" Ich muß, wirklich erstaunt, erwidern, Cassiodor konnte sich der Gewißheit, daß sie ihm nicht glaubten, nicht aussetzen: er hätte seine Amaler und sich selbst lächerlich und verächtlich gemacht. Ist es nun nicht allzuscharfe Kritik, welche zu solchen Ergebnissen

führt, Sage, Geschichte, Überlieferung, Gedächtnis eines Volkes für seine jüngste Vergangenheit ausschließend? Ja, wenn im 16. und 17. Jahrhundert in Spanien falsche Stammbäume der Westgothenstönige des 5. bis 7. Jahrhunderts erfunden werden, so trennt ein Jahrtausend die Thatsachen und die Fälschung.

Bitter und laut muß ich mich aber darüber beklagen, daß der Herr Verfasser alles ignorirt, was ich nach den "Königen" geschrieben habe. Ich habe doch in den zwanzig Jahren seit 1861 einiges ge= lernt: manche damals aufgestellte Ansicht (z. B. gerade über Nachwirkung des Geschlechterstaates, über den Anfang seßhaften Ackerbaues) habe ich modifizirt, andere durch neue Gründe gestützt. All das ist für den Berrn Berfasser nicht vorhanden! Ich darf aber verlangen, daß meine Auffassung und Beweisführung gewürdigt werbe, wie sie jest ist, nicht, wie sie vor zwanzig Rahren war. Ist das "fair-play"? Der Herr Verfasser erwähnt Sohm's Ansicht über Fehde und Blutrache: meine Abhandlung "Fehdegang und Rechtsgang", die, richtig ober unrichtig, viel tiefer eingreift und in Spanien und Stalien Wiberhall gefunden hat, kennt ober nennt doch der Herr Verfasser nicht. Alles, was ich nun in ben zwei Banben "Baufteine" zusammengestellt, was ich in den "Westgothischen Studien", dem 1. Band der "Ur= geschichte" (Onden:Grote) in der vollständig neuen Bearbeitung von Wietersheim theils geandert, theils neu aufgestellt, theils neu begründet habe — bleibt unberücksichtigt.

Dafür gibt es nur eine Erklärung, welche freilich für mich fehr bedauersam ift.

Bei der Besehrung, der sehr eindringlichen, welche ich S. 208 bei Gelegenheit der Amalerfrage empfange, wird mir zwar das Zeugnis "höchst achtungswerthen Fleißes" ausgestellt — es konnte wohl nicht verweigert werden! — aber Anderes kommt meinem Werke nicht zu. Bei den Ostgothen räumt der Herr Verfasser ein, daß die heutige Forschung auf meinen Arbeiten ruht: daß dies bei den Westgothen in noch ganz anderem Sinne der Fall, wird verschwiegen. Freilich, der Herr Verfasser hat mir in jenem Zeugnis des Fleißes argumento e contrario (wie wir Juristen sagen), ja, im Zusammenhang mit jenem Tadel meiner Wethode, nicht bloß stillschweigend, jeden Beruf, jede Begabung für diese Arbeiten abgesprochen.

Das erklärt denn freilich, daß der vielbeschäftigte Herr Verfasser sich, in gutem Glauben, für berechtigt halten konnte, nur jenes Buch zu beachten, das ihn vor zwei Jahrzehnten unliebsam berührte.

Das erklärt auch, daß in den Besprechungen meiner Arbeiten durch Dritte die Redaktion dieser Zeitschrift gelegentlich jedes Lobstreicht und nur die Inhaltsangabe abdruckt): folgerichtig und vorwurfslos; denn Fleiß allein kann in diesen Dingen Erhebliches nicht leisten.

Für mich aber ist solche Würdigung um so mehr betrübend, je höheren Werth ich auf das Urtheil des Herrn Verfassers von jeher gelegt habe und heute noch lege.

Rönigsberg, 10. Nov. 1881.

Felix Dahn.

Außer einem Worte der Freude, daß mein freundlicher Gegner nicht in Hader, sondern in Frieden mit mir streiten will, habe ich der obigen Entgegnung nur wenig hinzuzusezen.

In der Widmung meines Buches habe ich bereits die allgemeine Bitte um Nachsicht ausgesprochen, daß ich nicht so vieles und so schnell zu lesen, wie unsere germanistische Literatur zu produziren vermag.

Was Cassiodor und die Amaler betrifft, so kann ich nur auf mein Buch zurückerweisen, wo der von Dahn oben wiederholte Einwandausführlich erörtert ist. Wie viele ähnliche, oft höchst erfolgreiche Erstindungen sind nicht in allen Jahrhunderten, bis in unsere Gegenwart hinunter vorgekommen!

Daß ich bei ber Erwähnung von Dahn's "Königen", halb zufällig, immer nur das eine lobende Adjektiv "fleißig" verwandt und nicht auch andere Vorzüge des Buches ausdrücklich erwähnt habe, bedauere ich jetzt felbst. Dafür aber habe ich etwas anderes gethan: ich habe an vielen Stellen die Ergebnisse seiner Forschungen als neu und richtig anerkannt und mir angeeignet, und dies ist, meine ich, mehr als ein schmückendes Beiwort.

## Erflärung.

In einer Anzeige der Schrift "Die Juden unter Friedrich dem Großen" von H. Jungfer (H. &. 46, 310) beschäftigt sich der Referent, Herr Reinhold-Koser, mehr mit meinem Buche: "Geschichte der Juden in Wien" als mit der Schrift, die er anzeigen will. Er macht es mir zum Vorwurf, daß ich sagte, die Lage der Juden in Preußen sei unter Friedrich dem Großen keine be-

<sup>1)</sup> Bon der Grundlosigkeit dieser Anklage mögen die Leser der H. Z. sichdurch nochmalige Lektüre der Besprechungen Dahn'scher Werke selbst überzeugen; s. Band 46, 116. 299 und Band 47, 305.

neibenswerthe gewesen, und weist darauf hin, daß ich selbst aus dem Toleranzpatente Joseph's citire: "die Zahl der Juden soll nicht vermehrt werden". Er
ruft auß: "Wir möchten den Nachweis beigebracht sehen, daß Friedrich einen
einzigen seiner jüdischen Unterthanen nicht hätte seines Glaubens leben lassen,
ja auch nur den Nachweis, daß ihren Glaubensgenossen in anderen Ländern
damals die Lage der Juden in Preußen nicht beneidenswerth erschienen sei."

Es mag gestattet sein, biefem Momente naber zu treten.

Runachst will ich konstatiren, daß ich in der citirten "Geschichte der Ruden in Bien" bestrebt war, Joseph II. in seinen Anschauungen über die Juden objektiv darzustellen. Ich sagte von ihm, daß er das Toleranzpatent nicht als "Schäher der Menscheit", wie er sich selbst nannte, sondern aus politischen Gründen erließ. Der Katholicismus, wie er seit Ferdinand II. in Ofterreich zur Herrschaft gelangt mar, hatte die Kraft der Böller lahm gelegt. Joseph suchte daher Ausländer, die etwas Tüchtiges zu leisten verstanden, in den Raiserstaat zu ziehen und befreite die Juden und Protestanten in Ofterreich von den Fesseln, die ihnen angelegt waren, um sie zu befähigen, mit an dem Neubau Ofterreichs thatig zu fein. Er war jedoch zu sehr ein Kind feiner Zeit und ein Sohn der frommen Kaiserin Maria Theresia, als daß er den Afatholiten die Gleichberechtigung hätte gewähren sollen. Nichtsdeftoweniger bewahren Protestanten und Juden diesem Monarchen ein dantbares Undenken, und haben die letteren um so mehr Grund dazu, weil Joseph der erste Monarch war, der sie von dem tiefsten Drucke, unter welchem die europäischen Juden schmachteten (eine verhältnismäßig gunftige, aber auch immer noch gedrückte Stellung hatten fie in Solland), befreite. Er befreite fie vom Judenzeichen, von der Leibmaut u. f. w., und was noch mehr ist, er führte sie dem Strome der allgemeinen Bildung zu, indem er ihnen sowohl die niederen wie die höheren Schulen erschloß, und konnten die Juden sowie die Brotestanten den Doktortitel erhalten, zu welchem Zwecke er den Eid de immaculata conceptione, der bis dahin bei der Promotion geleistet werden mußte, aufhob. Es wurde ihnen ferner gestattet, alle Arten von Handwerken und Gewerben zu erlernen und ebenso die fog. freien Runfte, Malerei zc. Sie durften Großhändler werden, und wurde die Erlaubnis, Fabriten und Manufakturen anzulegen, die ihnen bereits Maria Therejia gewährte, erneuert. Joseph hatte ein Vorurtheil gegen bas judische Gemeindewesen und suchte es zu bekomponiren, und noch weniger wollte er gestatten, daß sich neue jubische Gemeinden bilben; aber sonst gönnte er ihnen, nach ihrer Façon selig zu werden, b h. die jüdischen Satungen und Bräuche zu üben.

Wir wollen schweigen von den "Gnaden", die er einzelnen Juden ertheilte, daß er beispielsweise einen Juden in den Abelsstand erhob, ihm den Titel Regierungsrath verlieh und demselben gestattete, eine Herrschaft in Niedersösterreich anzukaufen 2c., weil derartige Fälle eben Ausnahmen waren.

Sehen wir nun, wie die Verhältnisse der Juden in Preußen unter Friedrich dem Großen waren. Das Judenprivilegium von 1750 trägt herzlich wenig

Erklärung. 383

von der gepriesenen Auftlärung des 18. Jahrhunderts in sich. Von den Bünften, von dem Spezereihandel, von dem Handel mit inländischer Wolle und Garn 2c. waren sie ausgeschlossen, bürgerliche Handwerke sowie Landwirthschaft durften sie nicht betreiben und auf dem platten Lande nicht wohnen; für alle Diebstähle oder Hehlereien, an denen Juden betheiligt waren, blied deren ganze Gemeinde solidarisch haftbar. Jede Niederlassungskonzession war mit ungeheuerlichen Abgaben belastet; überdies mußte jeder Jude, der sich versehelichte, eine große Wenge Porzellan aus der königlichen Manusaktur entnehmen und sie auf seine Kosten in das Ausland verkaufen u. s. w. Wir glauben nun nicht, daß diese Zustände beneidenswerth waren, und soviel uns bekannt ist, wurden sie auch nicht beneidet; denn diese "unbeschränkte Freiheit", daß die Juden ihren Sabbath seiern dursten und in internen Angelegenheiten autonom waren, war auch sogar im Mittelalter vorhanden, insolange man sie duldete und sie nicht vertrieb.

Daß die Lage der Juden unter Joseph II., da die citirten Beschränkungen nicht bestanden, eine verhältnismäßig bessere war, braucht weiter nicht bewiesen zu werden; daß nichtsdestoweniger Friedrich der Große aber Friedrich der Große bleibt, versteht sich von selbst.

Wien, 26. September 1881.

G. Wolf.

Bährend der Herr Einsender der vorstehenden Notiz und der Unterzeichnete barin einig sind, daß Joseph II. sein Toleranzeditt "nicht als Schätzer ber Menschheit, sondern aus politischen Gründen" erließ, erklärt sich die Differenz, in der wir uns befinden, wohl hauptfächlich daraus, daß herr Wolf die Tragweite des von mir als besonders fennzeichnend herausgehobenen Paragraphen dieses Ediktes unterschätt. herr Wolf nimmt an, daß Joseph II, das jüdische Gemeindeleben zu dekomponiren suchte und deshalb nicht gestattet habe, daß sich neue jüdische Gemeinden bildeten: ich bemerke dagegen, daß jener Baragraph, ohne von der Bildung neuer Gemeinden zu reden, schlechthin die Bermehrung der Bahl der Juden unterfagt. In diefer ihrer Haupttendenz begegnet sich die Josephinische Gesetzgebung mit der Fridericianischen vollständig. Bur Erläuterung und Erganzung des über jene Abneigung Joseph's gegen bas jubifche Gemeindeleben Gefagten fei hinzugefügt, bag ben Juden unter Roseph II. der öffentliche Gottesdienst nicht gestattet war und daß der Kaiser 1783 die Rabbinatsgerichte aufhob: in Preußen hat Friedrich II. sowohl diese Gerichtsbarkeit bestehen lassen, als den öffentlichen Gottesdienst gestattet. Wenn mithin die in Preußen dem judischen Kultus gewährte Toleranz selbst durch die Fosephinischen Bestimmungen in Ofterreich noch nicht erreicht wurde, so war es wohl wenig glücklich, die Fridericianische Bravis in Kultussachen mit den mittelalterlichen Ruftanden auf gleiche Stufe stellen zu wollen. Db man auf die Freiheit der öffentlichen Religionsübung, ob man auf die größere oder geringere Freiheit von gewissen Abgaben und auch das größere oder geringere Recht zum Geschäftsbetrieb das stärtere Gewicht legen will, wird von der mehr

oder minder idealen Auffassung abhängen; entscheiden aber kann nur, ich wieder= hole es, die Auffassung ber Zeitgenossen. Da herr Bolf in dieser Beziehung etwas Objektives im Borstehenden nicht beibringt, so sei angeführt, daß nach seiner eigenen Angabe (Gesch, der Juden in Wien S. 90) die Aufhebung der Rabbinatsgerichtsbarkeit durch Joseph von den österreichischen Juden für einen "furchtbaren Schlag" gehalten wurde, mahrend aus Beiger's Geschichte ber Juden in Berlin erhellt, welchen Werth der Berliner judischen Gemeinde ihre öffentliche Synagoge hatte und wie gerade infolge ihrer gunftigen Gemeindeverhältnisse das Ansehen der Berliner judischen Kolonie auswärts sich hob. Daß in ihren gewerblichen Berhältnissen die öfterreichischen Juden seit 1782 in mancher Beziehung besser gestellt waren, habe ich nie bestritten, wie ich ja bie in vorstehendem Eingesandt geltend gemachten Momente, zum großen Theil dem Wortlaute nach, aus der "Geschichte der Juden in Wien" und aus Phi= lippson's Geschichte des preußischen Staatswesens 1, 373. 374 sehr wohl kannte. Immerhin ist die Behauptung, daß "die citirten Beschränkungen in Österreich nicht bestanden", nicht völlig haltbar, benn auch im Josephinischen Ofterreich war eine Niederlassungskonzession von dem Nachweise eines größeren Bermögens (10000 fl., gegen 10000 Thaler in Breußen) abhängig, und ebenso blieb ben Juden unter Joseph II. wie in Preugen das Wohnen auf dem Lande dem Brinzip nach untersagt. Unter allen Umständen aber scheint mir eine Unbilligkeit darin zu liegen, wenn Herr Bolf im Borstehenden dem Raiser Joseph nachrühmt, daß er den öfterreichischen Juden "vergönnt habe, nach ihrer Facon selig zu werben", mahrend in der "Geschichte der Juden in Bien" das bekannte Wort Friedrich's II. dem Bf. nichts als "eine Phrase" ist: und gerade dieser provocirende Ausdruck wurde für mich, was Herr Bolf in seinem Eingesandt gang unberücksichtigt läßt, ber Ausgangspunkt zu ber auf die "Geschichte der Juden in Bien" bezüglichen turzen Bemertung, die im Berhältnis zu dem über die Jungfer'iche Schrift unmittelbar Gesagten allerbings noch zu lang war — in diesem Puntte gebe ich herrn Wolf Recht. R. K.

## IV.

## Bur Geschichte der deutschen Raiserzeit.

Von

## g. Yarrenfrapp.

Wilhelm v. Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit. V. 1. Neuer Aufschwung des Kaiserthums unter Friedrich I. Braunschweig, K. A. Schwetschke u. Sohn (M. Bruhn). 1880. — Fünfte Auslage. I. Gründung des Kaiserthums. Ebenda 1881.

Mehr als ein Vierteljahrhundert ift verflossen, seit Giesebrecht's Geschichte der beutschen Kaiserzeit zu erscheinen begann. In der vom August 1855 datirten Vorrede zum 1. Bande sprach der Verfasser seine Hoffnung aus, "in nicht langer Frist zum Abschluß seines Buches zu gelangen", das in drei Bänden "die glorreichen Thaten der Ottonen, der franklichen Raiser und der Hohenstaufen erzählen" sollte. Aber gerade der Erfolg seiner Arbeit hat die Erfüllung dieser Hoffnung vereitelt. Wie die Borrede zur vierten Auflage ausführt, hatte Giesebrecht zunächst ge= glaubt, daß sein auf das größere Publikum berechnetes Werk die eigentlich gelehrten Kreise wenig berühren würde. Als dasselbe aber von den verschiedensten Seiten in die wissenschaftliche Diskuffion gezogen wurde, fühlte er sich verpflichtet, "die eigene Forschung in den späteren Bänden mehr und mehr zu vertiefen und zugleich, da trot der starken Auflagen wiederholt neue Drucke nöthig wurden, auch jene Untersuchungen, die sich inzwischen an das Werk angeschlossen hatten, unverzüglich für dasselbe zu verwerthen. So hat denn die Arbeit in verschiedenem Betracht einen viel größeren Umfang angenommen, als sich anfangs erwarten ließ, und der Fortgang bes Sanzen mußte erhebliche Berzögerungen

erleiden". Der 4., zuerst in zwei Abtheilungen 1872 und 1874, in zweiter Bearbeitung 1877 erschienene Band führte die Ergahlung nur bis zur Wahl Friedrich Barbaroffa's; Giesebrecht selbst gab der Befürchtung Ausdruck, daß auch sein Werk wie die seiner Borgänger Leibniz und Mascov ein Fragment bleiben werde. Bei dieser Sachlage wird in weiten Kreisen mit besonderer Freude die Nachricht begrüßt sein, daß jüngst eine neue Abtheilung des vielgelesenen Buches veröffentlicht, daß es Giesebrecht gelungen ist, die Grenze zu überschreiten, an der Mascov's Rommentarien abgebrochen sind, daß er dem deutschen Bolk nun auch die Zeit Friedrich Rothbart's schilbert, die "so reich an Ereignissen von welthistorischer Bedeutung, so wichtig für unsere nationale Entwicklung, überdies durch die Perfönlichkeit des Kaisers jelbst so anziehend ist, daß sie von jeher ein besonderes Intcreffe erregen mußte". Allerdings behandelt die vorliegende erfte Abtheilung des 5. Bandes nur die ersten zwölf Jahre von Friedrich's Regierung, den neuen Aufschwung, den unter ihm das Raifer= thum genommen hat, und auch für diese Zeit konnten die nach ber Einrichtung bes Buches stets erst am Schluß eines ganzen Bandes gedruckten Anmerkungen, die "Quellen und Beweise" für die Erzählung des Textes, noch nicht beigefügt werden; in der Vorrede verheift der Verfasser, "wenigstens einige Bunkte, wo seine Darstellung einer Rechtfertigung besonders bedürftig erscheint. demnächst an einem anderen Ort näher zu erörtern". Ghe dies geschehen ift, dürfte es kaum räthlich sein, in eine Diskussion über einzelne Fragen aus der Geschichte dieser Zeit mit dem Berfasser einzutreten: jeder Abschnitt zeigt, in wie umfassender Weise er auch hier wieder alles gedruckte Material für seine Arbeit benutt hat; es ist ihm außerbem möglich gewesen, mehrere neue Quellen für dasselbe zu verwerthen, namentlich das neu entbedte Gebicht eines aus Bergamo stammenben Reitgenoffen und warmen Verehrers Friedrich's über dessen Kämpfe in der Lombardei1); um so mehr wird, auch wer Giefebrecht's Dar-

<sup>1)</sup> S. hierüber Giesebrecht's Ausstührungen in dem Archivio della società Romana 3, 49 ff. und in den Sitzungsberichten der philos.-philologischen und historischen Klasse der k. bair. Atademie zu München 1879, 2, 279 ff. Ganz

stellung an diesem oder jenem einzelnen Punkte nicht beipflichtet, gewiß erst die Gründe für seine Darstellung kennen zu lernen wünschen, ehe er sie bestreitet. Wohl aber scheint eben diese Abstheilung seines Werkes zu einer allgemeineren Erörterung aufzufordern, die für die richtige Würdigung unserer neueren Litezatur über die Geschichte der Kaiserzeit überhaupt nicht ohne Wichtigkeit sein dürfte.

Welchen Beifall Giesebrecht's Buch in weiten Kreisen gefunden hat, beweist am besten die Thatsache, daß bald nach dem Erscheinen der ersten Abtheilung des 5. Bandes von dem 1. Bande bie fünfte Auflage veröffentlicht ift. Gin Grund für diesen Erfolg ist unfraglich mit zu suchen in der Vorliebe, mit welcher der Berfasser bas biographische Element in der Geschichte behandelt hat: nicht eine Schilberung ber Zustanbe, sondern ein Bild ber maßgebenben Perfönlichkeiten in ber Zeit "ber Herrlichkeit bes alten Reiches" hat er in erster Linie zu entwerfen gesucht; er wollte "die deutsche Jugend von heute begreifen lehren, daß es vor allem die christlich heroischen Tugenden unserer Vorfahren waren, die sie frei, mächtig und groß machten". Von diesem Gesichtspunkte aus hat er sich nicht auf kurze allgemeine Charakteristiken unserer mittelalterlichen Kaiser und ihrer hervorragenden Genoffen und Gegner beschränkt: mit epischer Breite schilbert und motivirt er ihre Thaten und Leiben im einzelnen, natürlich mit besonderem Eingehen auf die Verfönlichkeiten, die als die echtesten Vertreter der Herrlichkeit des alten Reiches er-Von vorn herein durfte man daher annehmen, daß Giesebrecht mit Vorliebe namentlich in das Studium der Zeit Barbarossa's sich versenken würde; aber nicht minder begreiflich wird dem Kenner berfelben seine Versicherung sein, daß er selbst hier die schwerste Aufgabe gesehen hat, die ihm in der Kaiser= geschichte gestellt war. Denn für ein volles Berständnis bieser Beriode und ihrer leitenden Berfonlichkeiten ift die Beantwortung

kürzlich hat er auf Grund handschriftlicher Studien über die mailändische Geschichtschreibung im 12. und 13. Jahrhundert in den Forschungen zur deutschen Geschichte 21, 299 ff. und über die Ursperger Chronik in den Münchener Sitzungsscherichten 1881 Heft 2 neue Aufklärung geboten.

von Fragen besonders wichtig, deren eingehendere Behandlung in unserem Buche überhaupt vermieden ist; nach der Anlage und Bestimmung desselben hat sein Versasser auch davon abgesehen, den Leser über die Schwierigkeiten zu unterrichten, die dem Historiser hier durch den Zustand unseres Quellenmaterials bereitet werden. Mehr als eine vorsichtige Wendung zeigt die Gewissenschaftigseit des Versassers, mit welcher er sich scheut, Kombinationen und Hypothesen als historische Thatsachen hinzustellen; aus der Ungleichmäßigkeit, mit welcher von dem sorgsam sammelnden Erzähler manches Wichtige kurz und manches Unwichtige breit dargestellt ist, wird ein ausmerksamer Leser mit Recht die Folgerung ziehen, daß der Grund hiersür in unseren Quellen zu suchen sei, aber in welchem Grade diese eine Lösung der von Giesebrecht behandelten Aufgabe erschweren, wird man aus der Lektüre seines Buches kaum ersehen können.

Wohl kein anderer Sat Lessing's ist häufiger nachgesprochen und bestritten, als sein geistvolles Baraboron, "daß ber Rame eines wahren Geschichtschreibers nur bemjenigen zukömmt, ber bie Geschichte seiner Zeiten und seines Landes beschreibet". Aber verhältnismäßig nur selten wird dabei des Rusammenhangs gebacht, in welchem biefe Worte im Anfang bes 52. Literatur= briefes zuerst gedruckt sind. So mag es gestattet sein, baran zu erinnern, daß Lessing hier von der Frage ausgeht, warum "Deutschland wohl gar keinen vortrefflichen Geschichtschreiber aufzuweisen" habe, und als Urfache geltend macht: "Unfere schönen Beifter find felten Belehrte und unfere Belehrte felten schone Beifter". Aber er hebt dann nicht nur hervor, im ganzen sei es recht aut. daß diese sich in ihrem wohlgemeinten Fleiße nicht stören laffen: benn so hatten sie "wenigstens nütliche Magazine angelegt und für unsere künftige Livios und Tacitos Ralk gelöscht und Steine gebrochen"; er betont auch, daß "verschiedene weit mehr gethan. Es ist eine Kleinigkeit, was einem Bunau, einem Mascov zu vollkommenen Geschichtschreibern fehlen wurde, wenn sie sich nicht in zu dunkle Zeiten gewagt hatten. Wem kann hier, wo die Quellen oft gar fehlen, oft so verderbt und unrein sind, daß man sich aus ihnen zu schöpfen scheuen muß; hier, wo man erst

hundert Widersprüche zu heben und hundert Dunkelheiten aufs zuklären hat, ehe man sich nur des kahlen trockenen Faktums versgewissern kann; hier, wo man mehr eine Geschichte der streitigen Weinungen und Erzählungen von dieser oder jener Begebenheit als die Begebenheit selbst vortragen zu können hoffen darf: wem kann hier auch die größte Kunst zu erzählen, zu schildern, zu beurtheilen wohl viel helsen? Er müßte sich denn kein Gewissen machen, uns seine Vermuthungen für Wahrheiten zu verkaufen und die Lücken der Zeugnisse aus seiner Ersindung zu ergänzen".

Was gegen diese Sate sich einwenden läft, das ist heute. ist den Lesern der Historischen Zeitschrift gegenüber nicht nöthig auszuführen. Wie es Lessing's Art und Beruf war, hat er auch hier die Diskussion nicht erschöpfen, sondern anregen wollen: gewiß ist mancher für eine solche wichtiger Gesichtspunkt hier nicht berücksichtigt; aber ist beshalb bas Urtheil gerechtfertigt. daß hier "nichts mehr als der Ausdruck eines ziemlich flachen Stepticismus"1) hervortrete? Schon vor Lessing hat ähnlich wie er Mascov, der nach Georg Voigt's treffender Bemerkung von prinzipieller Zweifelsucht ebenso entfernt war als von findlicher Leichtgläubigkeit, sich über die von ihm behandelte Zeit geäußert. "Es ist überhaupt", schreibt er in der Vorrede zu seiner Geschichte ber Teutschen2), "das Innere der Sache selten herausaubringen. Oft begnügt man sich, wenn man weiß, was zu benen Beiten, da sie sich zugetragen, davon gesprochen worden, und keine Historici find verdächtiger, als die mit großem Vertrauen, was

<sup>1)</sup> So urtheilt ein Recensent der Neuen Folge von Treitschle's Historischen und politischen Aufsätzen im Literarischen Centralblatt 1870 Nr. 33, der in seiner eingehenden und verständnisvollen Besprechung ausdrücklich es dem übrigens hochgepriesenen Autor zum Vorwurf macht, daß er in Lessing's Außerung mehr habe sehen wollen.

<sup>3)</sup> In der von mir benutzten 2. Auflage von 1750 auf S. 2 des zweiten Bogens. Den ersten der hier mitgetheilten und zwei weitere ähnliche Sätze aus Wascov's Borrede hat schon K. Justi, Winckelmann 1, 199 mit Lessing's Urtheil zusammengestellt und das Zutreffende ihrer Meinung hervorgehoben. Boige's Urtheil über Wascov s. H. 3. 15, 342, Herder's Bemerkungen in seinem in Suphan's Ausgabe (3, 462 ff.) zuerst wieder abgedruckten "Historischen Spaziergang über die Reichsgeschichte".

in der Kürsten Cabinet fürgegangen sei, erzehlen." Ja, auch Herber vertritt eine ähnliche Anschauung, indem er hervorhebt, daß "die deutsche Geschichte sich gar nicht halbgriechisch oder halbfranzösisch behandeln lasse, daß hier kaum eine pragmatische Geschichte nach Art der Alten möglich ist". Und nicht allein in ihrer Zeit hatten diese übereinstimmenden Urtheile Mascov's. Leffing's und Herber's ihre gute Berechtigung; man kann nicht nur für sie geltend machen, daß auch auf historischem Gebiet ber Skepticismus die nothwendige Vorstufe des Kriticismus mar: auch heute erscheint ce nicht überfluffig, in ihrem Sinn an Die Grenzen unseres historischen Wissens zu erinnern. Sinsichtlich ber ältesten beutschen Geschichte ist dies mit Recht oft geschehen: ihr neuester Darsteller, der nachdrücklich die Meinung zurückweist. daß man über diese Dinge nichts wissen könne, was sich zu wissen lohne, fügt doch sofort hinzu: "Allerdings bleiben uns mit-Aus= nahme der Helden der Kirche die handelnden Personen meist fern und fremd, oder es treten doch nur einzelne Züge ihres Wefens hinreichend scharf hervor. Man muß zufrieden sein, wenn es gelingt, den Blat zu bezeichnen, auf dem der Mann ftand, die Aufgabe, die er erfüllte. Wollte man näher eindringen in das Geheimnis, wie sich seine Versönlichkeit gestaltete und verhielt im Rampf mit den sie umgebenden Nothwendigkeiten, so müßte man bas Urtheil fast immer nur auf Grund von zerstreuten Blättern fprechen, die gerade zufällig aus ben Aften seines Lebens erhalten find."1) Gewiß sind nun unsere Quellen über unsere mittelalter= lichen Kaiser ausgiebiger als über die Führer der Bölkerwanderung; oft sind die Vorzüge der Geschichtschreiber des 10. bis 12. Jahr= hunderts selbst vor benen späterer Verioden gerühmt; aber wenn über die Menschen neuerer Zeit uns ihre eigenen Aften die werthvollsten Aufschlüsse bieten, so find biographische Nachrichten über unsere alten Raiser wesentlich nur bei ihren Historikern zu finden. und treten bei ihnen nicht oft ähnliche Schwierigkeiten wie bie oben angedeuteten dem Forscher entgegen? Frre ich nicht, so legt die Betrachtung des Giesebrecht'schen Buches es besonders

<sup>1)</sup> G. Kaufmann, deutsche Geschichte bis auf Karl den Großen 1, VIII.

nahe, diese mehrfach berührte Frage eingehender, als es bisher geschehen ist, zu würdigen, sie durch einzelne Beispiele von hervorragender Wichtigkeit zu beleuchten.

Hinsichtlich bes 10. Jahrhunderts hat Dümmler am Schluß seines Buches über Otto ben Großen hervorgehoben, daß wir "bie hohe Bedeutung Otto's für die Entwicklung unseres Bolfes zwar zu ahnen, aber leiber keineswegs in allen Bügen und Beaugen flar zu erkennen und barzustellen vermögen"; offen bekennt er sich in der Vorrede zu der Ansicht, daß "die Beschaffenheit ber so überaus zerbröckelten, hier und ba an die Sage anstreifenden Überlieferung eine auf volles Berständnis der Dinge, b. h. ihrer Ursachen und Folgen gebaute Darstellung für diese Zeit unmöglich macht". Mit Recht ist neuerdings oft die Bebeutung des neuen Aufschwungs betont, welchen die Geschicht= schreibung in der zweiten Sälfte von Otto's Regierung genommen hat: aber mit nicht minderem Recht ist auch darauf hingewiesen, daß alle damals entstandenen größeren historischen Werke von Beistlichen und von Verehrern des Kaisers geschrieben sind, uns also nur die Anschauung eines Kreises wiederspiegeln. Und wie viele Fragen lassen sie auch hinsichtlich dieses Kreises unbeant= Begreiflich genug für einen jeden, der Dümmler's Bemerkungen über bas Berhältnis bes Ottonischen Hofes zu literarischen Bestrebungen gelesen hat. Freilich erhebt gegen sie Giesebrecht Einsprache; in einem besonders wichtigen Bunkte aber hat er selbst in den neuen Auflagen seines Buches eine bedeutende Einräumung gemacht: wenn er früher von einer Herstellung der Karolingischen Hofschule unter Otto sprach, so gibt er jest zu. daß dieser "Ausdruck sich nicht in den Quellen findet", und hat bemgemäß die hierauf bezüglichen Säte seiner Darstellung geändert. Auch er behauptet nicht mehr, daß Otto's Bruder "Brun die Hofschule wieder eröffnet und tüchtige Lehrer an sie gezogen. daß sie schon um 950 in voller Blüte gestanden" habe. bings sagt er auch jett, die königliche Kapelle habe in bieser Zeit den Charakter einer hohen Schule erhalten, der Hof sei wieder zum Mittelpunkt wissenschaftlicher Bestrebungen geworden und schon 950 hätten sich beren Früchte bemerklich gezeigt. Aus

ben Quellen dürften aber auch diese Sätze kaum zu erweisen sein. Wohl hat nach ihnen Brun anregend und fördernd auch auf die Bildung der Geistlichkeit gewirkt; doch hebt Sickel treffend hervor. daß diese Wirkung seiner Thätigkeit "frühestens zu Ende der Regierung Otto's hervortritt", daß "bas neue Geschlecht zunächst in praktischer Hinsicht Tüchtiges auf ben Gebieten bes Staates und der Kirche leistete"1). Sickel zeigt, wie wenig verbreitet bamals die Kenntnis der vier Species des Rechnens war und wie hieraus die Verwirrung in den Zeitangaben der Ottonischen Urkunden sich erklärt; es nimmt nicht Wunder, daß die Historiker nicht besser als die Urkundenschreiber auf die Kunst des Subtrahirens sich verstanden, und mit Recht hat, wie mir scheint. Moltmann2) diesen Umstand für die Würdigung einzelner auf= fallender Angaben unserer Quellen verwerthet: jedenfalls ist bei deren Beurtheilung und Benutung über der gerechtfertigten An= erkennung des Fortschritts, der in ihnen gegenüber der voran= gegangenen Zeit literarischer Unfultur zu Tage tritt, die Beschränktheit bes Wiffens und bes Gesichtskreises ihrer Verfaffer nicht zu vergessen.

Begreiflicherweise haben wir über keinen anderen Theil der Geschichte Otto's des Großen so aussührliche Berichte als über die großen Bürgerkriege während seiner Regierung; aber wie wenig genügende Auskunft wird uns auch hier über die Motive der handelnden Personen im einzelnen geboten! Liudprand und Hrotsvith bezeichnen bekanntlich als den Urheber der Kämpse von 939 — den Teufel; er ist es, der nach Liudprand durch einige Böse Otto's Bruder Heinrich gegen den König aufreizt; auch hier, so führt der Bischof von Cremona weiter aus, bewahrheitete sich dann aber das Wort des Psalmisten: Iniquitas sidi mentita est. Eberhard von Franken gewann nach seiner Schilderung zunächst Giselbert von Lothringen durch das Versprechen, ihn an Otto's Stelle zum König zu machen; als Heinrich von Ebershard gefangen genommen war, versührten beide Herzoge ihn zum

<sup>1)</sup> Sipungsberichte der Wiener Atademie 85, 431.

<sup>9)</sup> In seiner Dissertation über Theophano in ihrer Bedeutung für die Politik Otto's I. und Otto's II. (Schwerin 1878) S. 40.

Abfall, indem sie ihm die Erhebung auf den Thron in Aussicht stellten; nach Otto's Sturz bachte Giselbert den jungen Prinzen, Eberhard beibe Genossen — Giselbert und Heinrich — zu beseitigen und sich selbst die Königstrone auf's Haupt zu setzen. Gine ganz ähnliche Auffassung vertritt Hrotsvith; Bint1) hat deshalb in seiner ihr gewidmeten Dissertation eine Benutung Liudprand's durch sie zu erweisen gesucht. Ob seine Erörterungen jeden Aweisel an bicfem schon von Maurenbrecher vermutheten Zusammenhang beider Quellen zu beseitigen vermögen, ob nicht die von Bint felbst bereits hervorgehobenen Berschiedenheiten ihrer Darstellung zu einem anderen Urtheil führen, darüber wird fich streiten lassen: zweifellos ift, daß wir aus beiden ein richtiges und flares Bild weder von dem thatsächlichen Verlauf dieser Kämpfe, noch weniger aber von den bestimmenden Motiven der Rämpfer zu entnehmen vermögen. Wie manche wichtige Punkte von ihnen überhaupt gar nicht berührt oder falsch bargestellt sind, zeigt uns namentlich ein Vergleich mit der um vieles genaueren Erzählung Widufind's von Corpey. Aber auch in dieser finden sich anerkanntermaßen unhistorische Elemente, und über mehrere ber wichtigften Fragen fuchen wir auch bei ihm umsonst Aufflärung. Aus anderen Quellen erfahren wir, daß der französische König diese Zeit für geeignet zu einem Eroberungszug hielt — Widufind schweigt ganglich über die Stärkung, die so Otto's Gegner erfuhren; nur in unbestimmten Worten spricht auch er über ben Zeitpunkt und die Art bes Eingreifens Herzog Eberhard's in die Kämpfe von 939: ausdrücklich erklärt er, ben Grund des damaligen Abfalls Friedrich's von Mainz zu offenbaren stehe ihm nicht zu. Mit gleicher Zuruchaltung äußert er sich über Friedrich's Benchmen in dem Ludolfinischen Aufstand; auch die über dessen Konflikt mit Hadamar von Fulda gegebenen Notizen sind mehr dazu angethan, unser Interesse zu erregen, als zu befriedigen. So haben mit gutem Grund Dümmler und Maurenbrecher hervorgehoben, daß dieser Mainzer Erzbischof, der offenbar eine fehr einflufreiche

<sup>1)</sup> Bruno Bint, über Roswitha's Carmen de gestis Oddonis. Königsberg 1875.

Rolle in den bedeutenosten Kämpfen der Zeit gespielt hat, uns eine räthselhafte Erscheinung bleibe, daß wir seine Absichten nicht zu errathen vermögen. Scharffinnig hat neuerdings Sickel1) aus ben Urfunden zu berechnen versucht, wann 951 der Bruch zwischen Otto und Friedrich erfolgte; aber auch er sagt ausdrücklich: "was fic damals entzweite, wissen wir nicht". Wohl mag meines Erachtens, was an Thatsachen über die Haltung des Mainzer Erzbischofs und der Söhne des Königs vor ihrem Aufstand überliefert ift, uns die Annahme bedenklich erscheinen lassen, daß sie durch Gründe nationaler Politif bei ihrer Erhebung bestimmt seien; wohl verdient Beachtung, wie in verschiedenen Quellen, so besonders in den Hersfelder Annalen, der Gegensatz zwischen den Herzögen von Baiern und Schwaben als der Anlag des Bürgerfriegs bezeichnet ist: nach der Natur der vorliegenden Berichte aber scheint auch mir wie Zint2), daß wir aus ihnen mit Sicherheit die mahren Ursachen des Aufstandes nicht zu erkennen vermögen.

Wie übel es mit unserer Überlieferung über die Geschichte Otto's II. bestellt ist, hat Giesebrecht selbst früher nachdrücklich Es ist als charafteristisch für diese Zeit bezeichnet und betont. verleiht ihrer Betrachtung einen eigenen Reiz, daß gebildete Frauen des kaiserlichen Hauses damals nicht unbedeutenden Einfluß geübt zu haben scheinen — hätten wir nur besser beglaubigte Runde über ihr Leben und Wirken! Oft sind die anmuthigen Ge= schichten nacherzählt, die zwei Menschenalter später der St.-Galler Mönch Effehart über die Herzogin Hedwig von Schwaben aufgezeichnet hat; aber die unheilbaren chronologischen Widersprüche, die sich in seiner Darstellung finden, vermindern in bedenklichster Weise die Glaubwürdigkeit der von ihm mitgetheilten Anekoten. und was er über ausgedehnte staatliche Befugnisse der Herzogin nach dem Tode ihres Gemahls berichtet, hat die neuere kritische Forschung als tendenziöse Erfindung erwiesen3). Ausführlich hat jüngst Moltmann in seiner oben erwähnten Differtation über

<sup>1)</sup> Sitzungsberichte der Wiener Atademie 93, 736.

<sup>2)</sup> S. Zint in seiner oben angeführten Differtation S. 18.

<sup>3)</sup> Bgl. Meher von Knonau in seiner Ausgabe des Effehart S. 320 ff.

Theophano geschilbert, wie sie ihren Mann zum Angriff auf bas griechische Reich getrieben habe, wie später eine nach seiner Rieberlage von ihr gethane Außerung durch den ränkevollen Bischof von Met entstellt dem Kaijer hinterbracht und dadurch der "Samen der Zwietracht zwischen das bisher einige Baar gestreut" und zugleich eine verhängnisvolle Feindschaft zwischen ber Raiserin und bem Bischof veranlaßt worden sei. Aber schlagend hat Giesebrecht in seiner neuesten Auflage bargethan, daß aus den von Molt= mann angeführten Quellenstellen nicht folgt, was er aus ihnen folgern will, und daß felbst bavon abgesehen ben Schriftstellern, auf die er sich beruft, nicht die Autorität beizumessen ist, die er ihnen zuerkannt wissen will. Woltmann selbst gesteht zu, bak sich bei Alpert von Met, auf bessen anekotenhafte Schilderung er seine Kombinationen stütt, an der entscheidenden Stelle eine sachliche Unrichtigkeit findet; noch weniger Gewicht wird ein vorsichtiger Forscher auf einzelne Außerungen in der rhetorischen Lebensbeschreibung des h. Adalbert von Brun von Querfurt und in den späten, offenbar die ganze damalige Sachlage gröblich mißtennenden, Wundern der Adelheid legen. Es ift völlig gerechtfertigt, wenn Giesebrecht von diesen Notizen feine in seine Darstellung aufgenommen, wenn er bei seiner Beurtheilung der Theophano nur auf Thietmar von Merseburg Rudficht genommen hat; aber ausdrücklich hebt dieser selbst das Ungenügende seiner Renntnisse über die Raiserin hervor: wie konnen wir aus solchen Quellen ein genaues Bild der einzelnen Züge ihrer Versönlichkeit ent= nehmen?

Bon besonderem Interesse sind ihre, sind die Beziehungen Deutschlands in dieser Zeit zum westfränkischen Reich. Daß trot der gegen Theophano gerichteten Politik König Lothar's sie ihrem Sohn auch die Herrschaft über Lothringen erhielt, daß bald darauf Hugo Capet die französische Krone erlangte, wird bekanntlich nicht zum wenigsten der Thätigkeit des Erzbischofs Abalbero von Rheims und seines gewandten Genossen Gerbert zugeschrieben; die Briese des letzteren "ermöglichen und", wie Giesebrecht richtig sagt, "einen tieseren und klareren Einblick in das Parteileben, als sonst die Quellenschriften jener Zeit verstatten". Leider ist

bei nicht wenigen dieser Briefe der Inhalt dunkel und eine sichere chronologische Bestimmung schwierig; sämmtlich liefern sie nur äußerst fragmentarische Aufschlüffe, und wenden wir uns von ihnen zu der zusammenhängenden Darstellung, die wir dem Schüler und Berehrer Gerbert's, Richer, verdanken, so zeigt gerade die kritische Bergleichung beiber Quellen, wie wenig zuverläffig die Schilderung des Reimser Historikers ist. Über die richtige chronologische Anordnung der ausführlich von ihm behandelten Kämpfe der achtziger Jahre ist vielfach gestritten worden; unbestreitbar ist, daß das ganze chronologische Schema seiner Darstellung unhaltbar ist, und noch viel schwerere Fehler sind ihm in anderen Ubschnitten seines Buches nachgewiesen. Französischer Chauvinismus, bas Streben nach rhetorischer Form und — einfache Flüchtigkeit haben bei ihm zur Entstellung der historischen Wahrheit zusammengewirkt. Um seinem Werke einen besonderen Schmuck zu verleihen, hat auch er wie so viele mittelalterliche Historiker Worte Sallust's namentlich in die von ihm eingeflochtenen Reden aufgenommen 1) — mehrfach in wenig glücklicher und geschickter Weije 2). Viel bedenklicher ist die Art, wie er seinen und unsern Hauptgewährsmann Flodoard für die Geschichte der Jahre 919—966

<sup>1)</sup> Eine intercssante Zusammenstellung von Benutungen Sallust's liesert F. Bogel, Acta seminarii philologici Erlangensis 1, 312 ff.; 2, 405 ff.; erschöpfend ist dieselbe nicht. B.'s Urtheil über Wipo würde wohl anders gelautet haben, wenn er dessen neue Ausgabe von Brezlau zu Rathe gezogen hätte; Bruno und Cosmas von Prag sind u. a. von ihm gar nicht erwähnt. 2, 418 ff. hat B. die bezüglichen Stellen Richer's und Sallust's einander gegenübergestellt: daß Richer nicht nur Reden Sallust's benutt hat, dafür läßt sich außer den von B. erwähnten Stellen wohl auch geltend machen, daß er I, 35 und III, 97 Worte aus der Charatteristist Catilina's (Cat. c. 5) anwendet; ob er dieser, wie Kalcstein, Geschichte des französischen Königthums 1, 143 N. 3 annimmt, seine Schilderung Giselbert's überhaupt nachgebildet hat, scheint mir zweiselhaft.

<sup>\*)</sup> So macht es an und für sich einen eigenthümlichen Eindruck, wenn bei Richer Otto II. seine Deutschen nach dem Überfall Aachens durch den französischen König zum Krieg aufruft mit denselben Worten, mit denen bei Sallust Catitina seine Genossen ermuntert, und dieser Eindruck wird dadurch nicht gebessert, daß Richer durch ungeschickte Zusammenziehung der Worte Sallust's deren Pointe verwischt hat; ebenso ist die Entlehnung aus Jugurthac. 14 in IV, 9 und II, 52 wenig gelungen.

aus- und umgeschrieben, Angaben von ihm übertrieben und verändert, noch schlimmer, wie er in seinem ersten Buch seine eigene frühere Darstellung korrigirt, anstatt des lothringischen Herzogs Giselbert nunmehr den deutschen König Heinrich I. als Unterthan des westfränkischen Königs bezeichnet hat. Selbst hier mag man zweifeln, ob er mit flarem Bewuftsein eine tendenzibse Kälschung vorgenommen hat; eine andere Erflärung bleibt möglich, weil wir uns kaum zu niedrig Richer's Kenntnisse und namentlich seine Fähigkeit vorstellen können, geschichtliche Thatfachen objektiv aufzufassen und wiederzugeben; aber es leuchtet ein, daß durch eine folche Auffassung für den Werth des Autors als Quelle nichts gewonnen wird, und doch war, wie Watten= bach, der in gleichem Sinn sich äußert, nicht minder richtig be= merkt, Richer in mancher Beziehung ungewöhnlich gut zur Abfassung eines Geschichtswerkes ausgerüstet: über eine "hochwichtige Beit ift er unser einziger Berichterstatter".

Über seine geringe Zuverlässigkeit kann kein Zweifel sein; aber ist nicht die Glaubwürdigkeit vieler unserer mittelalterlichen Quellenschriftsteller durch ähnliche Gründe faum minder beinträch= tigt? Verwandte Fehler wie bei Richer treten deutlich bei seinem Zeitgenossen Dudo von St. Quentin zu Tage; gänzlich unhistorisch find besonders auch dessen Angaben über die Beziehungen zwischen Deutschen und Normannen im 10. Jahrhundert. Oft ist darauf hingewiesen, wie in der Reit des Investiturstreites die Theilnahme ber Geschichtschreiber an den damaligen kirchenpolitischen Kämpfen zu bedenklichster Trübung der historischen Tradition geführt hat. Wegen seiner "seltenen, in ihrer Art fast einzigen Unparteilich= keit, mit welcher er die Geschichte dieser durch die heftigsten Leidenschaften aufgeregten Zeit erzählt," ist auf das höchste Lambert von Hersfeld gepriesen. Seit Melanchthon den Druck seines Werkes empfahl, seit Schradin glaubte seiner Verehrung für Schärtlin von Burtenbach keinen würdigeren Ausdruck geben zu können, als wenn er ihm eine Ausgabe Lambert's widmete, ist kein Historiker der Kaiserzeit mehr gefeiert worden. In Aschaffenburg, das infolge eines Migverständnisses lange für seine Heimat gegolten hat, ist ihm ein Denkmal errichtet, in Berlin ist er im

Treppenhaus der Nationalgalerie unter den ersten Größen des beutschen Mittelalters aufgeführt, viele Lobsprüche auf ihn hat Buchholz zusammengestellt, den in jeder Hinsicht besten Geschicht= schreiber im 11. Jahrhundert hat ihn Stenzel genannt. Und unleugbar ist seine, die ausführlichste und farbenreichste Dar= stellung, die wir über die entscheibenden Jahre von 1069, nament= lich von 1073 an bis Anfang 1077 besitzen, durch damals nicht gewöhnliche formale Vorzüge ausgezeichnet: ihr Verfasser hält fich frei von den groben Schmähmorten vieler seiner Zeitgenoffen; ein Gegner Heinrich's IV., erzählt er doch auch dem König Bunftiges, hat an einzelnen Stellen anerkennende Worte für Unhanger besselben und stellt sich feineswegs als fanatischen Gregorianer bar. Es begreift sich, daß hiervon eingenommene Leser eine sorgfältigere Brufung ber Glaubwurdigkeit seiner Erzählung im einzelnen unterlassen haben. Aber seit diese in größerem Zusammenhang zuerst von Kanke vorgenommen ist, mußte ein anderes Urtheil über Lambert's Werth zur Geltung gelangen 1). Auch Giesebrecht gesteht zu, daß er sowohl über seinem Kreis ferner liegende Vorgange schlechter unterrichtet ist, als auch die Beschränktheit seiner Parteiansicht deutlich verräth; dennoch hat er sich seiner Darstellung von 1069 an vorzugsweise angeschlossen; entschieden wendet er sich namentlich gegen Delbrud's Ausführungen2), der dem Bersfelber Monch tendenziöse Entstellungen porgeworfen, ihn geradezu als hämischen Lügner bezeichnet hat. Dies Berbammungsurtheil ist auch von anderen, namentlich auch von Wattenbach bestritten und dabei von letzterem mit Recht betont, wie in Hersfeld, das vorzugsweise mit Widersachern des Königs verkehrte, von ihnen verbreitete falsche Nachrichten unserem

<sup>1)</sup> Die ältere Literatur über Lambert s. bei Wattenbach 24, 78 und Beizssäder in Herzog's theologischer Realenchtlopädie 81, 170; 82, 371. Noch nicht berücksichtigt sind hier die neueren Dissertationen über Lambert von Ernst Meher (Königsberg 1873), Querner (Bern 1878) und Ausselb (Marburg 1879), von welchen die beiden letzteren in diesen Blättern 45, 508 f. besprochen wurden, und die beachtenswerthen Bemerkungen von Breflau in den Jahresberichten der Geschichtswissenschaft 1 (1878), 144 f.

<sup>3)</sup> Sans Delbrud, über die Glaubwürdigfeit Lambert's. Bonner Differtation 1873.

Historiker zukommen mußten, wie schwer für ihn eine Feststellung Des wirklichen Thatbestandes war; gewiß wird deshalb seine subjektive Verschuldung, aber wird nicht eben beshalb der objektive Werth seiner Erzählungen geringer anzuschlagen sein? Treffend hat Breglau darauf hingewiesen, daß Lambert über manche Dinge, die er berichtet, nichts mit Sicherheit wissen konnte, daß er hier als Organ jenes Rlosterklatsches erscheint, "ber in der Annalistif des 11. Jahrhunderts eine ebenso große Rolle spielt, wie der Rlatsch der Höfe in der Memoirenliteratur des 17. und 18. Jahr= hunderts und der Klatsch der Zeitungen in unseren Tagen". Auch Giesebrecht erklärt mit Recht, man folle endlich aufhören. ben Schandgeschichten über Heinrich, die dem "Geklätsch" seiner Gegner entstammen, Glauben beizumessen; ebenso leugnet er nicht, daß auch "Lambert in diesem Betracht leichtgläubig" war, und sicherlich kann uns dies nicht Wunder nehmen. Sein Werk befundet eine nicht gewöhnliche formale Bildung, aber feineswegs ein tieferes Berständnis für die großen prinzipiellen Gegenfäße ber Zeit; von Delbrud ist scharffinnig entwickelt, wie vielmehr mit gerade aus dem Mangel eines solchen sich feine scheinbar objeftive Haltung an einzelnen Stellen seines Buches erklärt. Dasselbe zeigt ihn als einen Vertreter bes alten Monchthums. dem die sittliche Strenge der Clunigcenser und die Versönlichkeit Gregor's VII. imponirt, der aber ihren prinzipiellen Anschauungen fremd gegenübersteht; seine Mittheilungen über Bapstwahlen beweisen, daß ihm die Nothwendigkeit einer Mitwirkung des Königs hierbei als selbstverständlich erscheint. Aber nicht bloß des Königs, auch der deutschen Fürsten; daß ihr Rath geachtet werden soll, betont er auch sonst; daß Beinrich es nicht gethan, macht er ihm zum Vorwurf. Auch in diesen beutschen Dingen finden wir bei Lambert nur dürftiges Wiffen und schiefe Borstellungen hinsichtlich der prinzipiellen Fragen, um die es sich in dem Kampfe zwischen dem König und seinen Widersachern handelte; hauptfächliches Gewicht legt der Hersfelder Monch auf das Unrecht, das in dem Streit seines Klosters und der Thüringer mit dem Erzbischof von Mainz über die Thüringer Zehnten von Heinrich begangen fei. Wie wenig begründet in Wahrheit aber seine hierauf

bezüglichen Ausführungen sind, ist neuerdings durch Ausfelderwiesen; es ist durch ihn im einzelnen dargethan, daß Lambert auch hier durchaus feine klare und richtige Anschauung bekundet, weder über die rechtlichen Verhältnisse, die bei dem Rehntstreit in Betracht kommen, noch über dessen thatsächlichen Verlauf, und besonders. daß er maklos die Bedeutung dieser lokalen Frage für die allgemeine Entwicklung überschätt. Gerade aus seiner unrichtigen Auffassung von Heinrich's Handeln in dieser Sache und beren Wichtigkeit ist aber seine lebhafte Antipathie gegen den König hervorgegangen; er ist deshalb von vorn herein günstig gestimmt für Beinrich's Keinde, auch für Gregor VII., beffen firchenpolitische Theorien er weder theilt noch versteht. In dieser Stimmung hat er die ihm verhältnismäßig reichlich, doch zumeist von Widersachern des Königs zugehenden wenig lauteren Nachrichten zu einer pragmatischen Geschichte seiner Zeit verarbeitet; sein Sinn für rhetorisch wirkungsvolle Darstellung bes Details hat ihn veranlaßt, Bilder weiter auszumalen, gegen deren Richtigkeit andere Mittheilungen seines eigenen Buches sprechen. Bei dieser Auffassung Lambert's erklären sich, wie mir scheint, un= gezwungen die Mängel und Borzüge seines Werkes, wie die abweichenden Beurtheilungen, die dasselbe gefunden hat; es erklären sich so auch die Widersprüche, die in seiner Erzählung zu Tage treten. Mit Recht ist in ihnen ein gewichtiges Argument gesehen. um Lambert von der Antlage raffinirter Fälschung freizusprechen; aber liegt nicht auch hierin ein Grund, der den Werth seiner Mittheilungen für uns vermindert, der es bedenklich ericheinen laffen muß, und ihm so vorzugsweise anzuschließen, wie es noch Giesebrecht gethan hat? Letterer folgt ba natürlich Lambert nicht, wo auch nach seiner Ansicht die Fehler in dessen Bericht im einzelnen nachgewiesen sind; aber überall, wo ein bestimmter Nachweis der Unrichtigkeit ihm nicht erbracht erscheint, vertraut er seiner Leitung sich an; bei vielen Erganzungen und Korrekturen in einzelnen Punkten, bei einem anderen Urtheil über Heinrich IV. selbst legt er doch seiner Schilberung das Bild zu Grunde, das Lambert von der deutschen Entwicklung der Jahre 1069—1073 gezeichnet hat; ja, er erflärt, darin "das einzige Mittel zu sehen,

eine Darstellung der Geschichte dieser Jahre vor subjektiver Wilkür zu schützen". Ich brauche wohl nicht weiter zu motiviren, warum es mir dagegen unmöglich scheint, aus einer solchen Quelle ein objektives Bild der Thaten und Bestrebungen Heinrich's IV. und seiner wichtigsten Zeitgenossen zu gewinnen. Seinem zu großen Vertrauen auf einen so unsicheren Führer hat Giesebrecht m. E. es in erster Linie zuzuschreiben, daß seine Ausführungen über das Gesammtregiment der Bischöse nach Kaiserswerth 1), über den Prozeß Otto's von Nordheim<sup>2</sup>), über die Verhandlungen Heinrich's IV. mit den Sachsen und den deutschen Fürsten<sup>3</sup>) in, wie mir scheint, erfolgreicher Weise angegriffen sind.

Treten solche Schwierigkeiten ber Erkenntnis wichtigster politischer Persönlichkeiten bes 10. und 11. Jahrhunderts entgegen,

<sup>1)</sup> Bgl. besonders Baip, deutsche Verfassungsgeschichte 6, 219 f.

<sup>\*)</sup> Bgl. hierüber jest namentlich auch Bogeler, Otto von Nord= heim (Minden 1880) S. 21 ff.

<sup>3)</sup> Schärfer noch als seine Vorgänger hat neuerdings J. Goll in den Mit= theilungen bes Institute für öfterreichifde Befdichteforidung 2. 389 ff. Lainbert's Bericht über den Fürstentag von Tribur und Oppenheim fritisirt; auch er nimmt mit Recht besonders Anftog an der Mittheilung Q.'s, Beinrich IV. habe u. a. fich bamals auch bazu berfteben muffen, anzuerkennen. daß er, falls ihm nicht vor dem Jahrestag seiner Exfommunikation seine Lbsung vom Bann gelänge, für immer Krone und Reich verwirft habe. Folgt man wie Giesebrecht dieser Erzählung, so ist bessen Urtheil vollberechtigt. Beinrich habe damals seine ganze bisherige Stellung aufgegeben. Nun ift aber nach dem übereinstimmenden Bericht anderer, feineswegs gunftig für den König geftimmter Quellen zwischen ihm und ben Fürsten die fragliche Bestimmung gar nicht zur Sprache gekommen, sondern erft nach dem Abschluß der Berhandlungen mit ersterem haben die Fürsten sich unter einander verpflichtet. Heinrich nicht mehr als König anzuerkennen, wenn er fich nicht vor Ablauf ber jährlichen Frift vom Bann befreit habe. Als befonders charafteriftisch für Lambert erscheint mir dabei, daß, mas bisher, soweit ich sebe, nicht beachtet ift, er felbst etwas später gang in Übereinstimmung hiermit und im Bider= spruch zu seiner früheren Darstellung erzählt: Dies anniversarius, quo rex in excommunicationem devenerat, e vicino imminens nullas accelerandi itineris moras patiebatur, quia, nisi ante eam diem anathemate absolveretur, decretum noverat communi principum sententia, ut et causa in perpetuum cecidisset et regnum sine ullo deinceps restitutionis remedio amisisset.

haben wir mit ähnlichen nicht auch bei ber Geschichte Barbaroffa's ju fampfen? Gin fehr werthvolles Sulfsmittel bietet uns für bie größere Balfte ber zunächst von Giesebrecht behandelten Zeit, für die ersten acht Jahre seiner Regierung, die von ihm selbst veranlagte und geförderte Beschreibung seiner Thaten durch Otto von Freising und Rachwin. Ihre Werke bezeichnet Wattenbach als den Höhepunkt mittelalterlicher Hiftoriographie; er hat an diesem Urtheil festgehalten auch nach den lebhaften Angriffen, Die pon Hans Brut gegen die Arbeit Rachwin's gerichtet sind, und in der That ist neuerdings eingehend namentlich durch Gustav Jordan 1) bargethan, daß mit Unrecht Prut ben Fortsetzer Otto's von Freising als völlig gewissenlosen Abschreiber und deshalb einen sehr bedeutenden Theil seines Werkes als ganglich werthlos bezeichnet hat. In sehr umfassendem Maße hat Rachwin Sätze aus alten Autoren für sein Werk benutt; besonders Salluft und die unter dem Namen des Rufin gehende lateinische Übersetzung des Josephus sind von ihm ausgebeutet worden — in noch größerem Umfang, als Brut angenommen hatte2); aber betrachtet man genauer die Art seiner Benutzung dieser bekanntlich auch sonst im Mittelalter besonders beliebten Schriftsteller3), so zeigt sich, daß

<sup>1)</sup> G. Jordan, Ragewin's Gesta Friderici imperatoris. Eine quellenkritische Untersuchung. Straßburg, K. Trübner. 1881.

<sup>2)</sup> Daß Rachwin Sallust an noch mehr Stellen als den von Prut nachsgewiesenen benutzt hat, haben Bogel in der S. 396 angeführten Abhandlung S. 424 und Jordan S. 36 st. gezeigt; auf eine von Prut nicht beachtete Entlehnung aus Josephus-Rusinus hat Simson, Ludwig der Fromme 2, 295 aufmertsam gemacht und dabei zugleich bemerkt, daß dieselbe Stelle des Josephus-Rusinus schon früher von dem sog. Astronomus, dem Biographen Ludwig'3 des Frommen, verwerthet ist.

<sup>3)</sup> Scheffer Boichorst hat bereits Wattenbach barauf hingewiesen, daß eine Stelle des Josephus auch von Otto von Freising für die Schilberung der Iomburdischen Kämpse benutt ist; kurz vor dieser bei Wattenbach erwähnten Stelle wird von Otto (Gesta II c. 16) historiographus ille citirt, dem er mehrere Sähe entlehnt; nur ist nicht die Übersehung des Rusin, sondern die unter dem Namen des Hegesiphus bekannte Bearbeitung des Josephus hier ausgeschrieben. Beide neben einander sinden wir auch in der Sächsischen Weltschronit benutt, s. Weiland, deutsche Chroniten 2, 24; über andere Benutungen des Hegesippo, qui dicitur, Josephi interprete. Erlang, 1881.

er keineswegs, wie wohl bei andern mittelalterlichen Hiftorikern zu beobachten ist, durch den Anschluß an seine Vorlage zu notorisch falschen Mittheilungen sich hat verführen lassen, daß er vielmehr forgsam geändert hat, was auf die von ihm geschilderten Verhältnisse und Menschen nicht pafte; ein Vergleich mit Richer ober gar mit den Biographen der Königin Mathilbe läßt die Gemissenhaftigkeit und Geschicklichkeit seiner Mosaikarbeit in sehr gunstigem Licht erscheinen 1). So wenig Einhard's Ausführungen über Karl den Großen wegen seiner Berwerthung Sueton'scher Worte, so wenig sind Rachwin's Berichte beshalb als unwahr zu bezeichnen, weil er frühere Schriftsteller, in seiner Charakteristik Friedrich's I. namentlich Einhard und Sidonius Apollinaris, ausgeschrieben hat; aber freilich, scheint mir, gilt eben auch bas von ihm, was Ranke über Einhard geäußert hat: "Wenn wir auch überzeugt sind, daß hierbei die Wahrheit nicht verletzt wurde, so konnte doch die ganze Driginalität der Erscheinung auf diese Art nicht wiedergegeben werden". Daß Rachwin die zum Theil aus Sueton entlehnten Worte Ginhard's zu Bulfe nimmt, "um die Charakteristik seines Helben auch äußerlich so fein zu gestalten, wie sein vietätvoller Sinn es verlangte", barin ist m. E. vielmehr ein Beweis für die beschränkte Kähigkeit unseres Historifers, als, wie Jordan will, "ein Zeugnis bafür zu finden, daß es im geschichtlichen Leben Erscheinungen gibt, die uns ben engen Umfreis menschlichen Wirkens vor Augen führen". Auf einen anderen Umstand, der Rachwin's Werth beeinträchtigt, ist gerade von Jordan hingewiesen: es ist von ihm gezeigt, daß nicht wenige der von ihm mitgetheilten Aftenstücke erst nachträglich von ihm eingeschoben sind und daß "bei einigen diese Ginschiebung völlig verunglückte, weil Rachwin fie an einem verkehrten Orte vornahm und dadurch die Chronologie ver-

<sup>1)</sup> Hob ich schon früher in der H. Z. (32, 368) hervor, daß gerade einige der von Prut am meisten betonten Stellen am besten zeigen, wie begründet Wattenbach's Einwendungen gegen das von jenem über Rachwin gefällte Versdammungsurtheil sind, so ist seitdem die Unrichtigkeit der Schlußfolgerungen von Prut im einzelnen durch die Dissertationen von Martens (Ein Beistrag zur Kritik Ragewin's. Greiswald 1877) und Jordan nachgewiesen.

wirrte"1). So treten uns auch in dieser historischen Darstellung sehr empfindliche Mängel entgegen, und doch nimmt sie einen sehr hohen Rang unter allen ein, die uns aus der Geschichte unserer Kaiserzeit erhalten sind. Ungewöhnlich gut war Rachwin für die Lösung seiner Aufgabe ausgerüstet: er hat unmittelbar nach den von ihm geschilderten Greignissen geschrieben2); in besonders bedeutungs= vollem Augenblick, auf dem großen Tag auf dem Roncalischen Feld von 1158, dem er beiwohnte, hat er viele der einflufreichsten Zeitgenossen mit eigenen Augen gesehen; durch Otto von Freising gebildet, ihm besonders nahestehend, ist er vom Raiser selbst mit der Fortführung des Wertes seines Meisters betraut; aus ber faiserlichen Ranglei sind ihm bedeutsame Dokumente zur Zeitgeschichte mitgetheilt. Und er hat nicht allein aus dieser Quelle geschöpft: nach seiner Stellung und Gesinnung, wie es scheint, einem friedlichen Ausgleich ber großen Gegensätze ber Zeit geneigt, hat er sich mit Erfolg bemüht, nicht nur die Aften einer der streitenden Barteien vorzulegen, und ebenso spricht für seine historische Bahrheitsliebe die Gewissenhaftigkeit, mit welcher er sich nicht scheut mehrfach ausdrücklich hervorzuheben, daß er nicht sicher Verbürgtes überliefern könne. Ich mußte aus der Zeit Barbaroffa's keinen anderen Chronisten zu nennen, dem wir gleich werthvolle Materialien für die Erkenntnis der Politik des Raifers und seiner wichtigsten Reitgenossen verbankten; es ist besonders interessant. baß wir hier bas Vorhandensein verschiedener Strömungen am faiserlichen Sof wie an der Römischen Kurie gewahren: aber ein tieferer Einblick in die Werkftätte des Geschehens, eine genauere Beftimmung des Ginflusses, welchen ber Herrscher perfonlich. welchen seine wichtigsten Rathgeber in den einzelnen Momenten

<sup>1)</sup> Bgl. über diese im 4. Buch der Gesta mitgetheilten Attenstücke auch die gleichzeitig mit Jordan's Arbeit erschienene Abhandlung von Walter Ribbeck, Friedrich I. und die Römische Kurie 1157—1159 (Lewzig 1881) S. 77 ff. und die von beiden nicht beachteten Bemerkungen Weiland's in der H. 3. 31, 462.

<sup>2)</sup> Daß Brut fälschlich den Abschluß von Rachwin's Arbeit 1165/66 ansett, daß Rachwin vielmehr, wie auch früher richtig angenommen war, schon 1160 geschrieben hat, haben Th. Lr. im Literarischen Centralblatt 1874 Rr. 7, Wartens S. 12 ff. und Jordan S. 14 ff. dargethan.

geübt, wird uns auch für die drei von Rachwin behandelten Jahre durch ihn nicht ermöglicht — wie können wir da genügende Auskunft über diese Fragen für andere Jahre von anderen, Rachwin weit nachstehenden Historikern erhoffen! An Reichshaltigkeit aktenmäßiger Mittheilungen ist auch sein Weister Otto von Freising ihm nicht gleichzustellen; es ist für uns sehr zu beklagen, daß er, der sich eng an einen ihm vom Kaiser selbst übersandten Bericht über die Geschichte dieser Jahre anschließt, eine sehr begreisliche Zurückhaltung mehrsach gerade an Punkten entswickelt, über die uns eine Ausklärung besonders erwünscht wäre.

Es tritt uns dies gleich bei Otto's Erzählung von Friedrich's Wahl entgegen. Er war selbst hier anwesend; aus feiner perfonlichen Erinnerung gibt er uns Nachrichten, beren Genauigkeit und Ruverlässigfeit sie uns weit schätbarer machen als irgend eine andere Quelle über dies Ereignis. Wird bei ihm wie in anderen Berichten hervorgehoben, daß auch dieses Mal bei bem förmlichen Wahlaft die damals stets nachdrücklich betonte Einstimmigkeit nicht geschlt hat, so verhehlt er doch nicht, diese sei erst nach vorausgegangenen Verhandlungen "endlich" erzielt, und gewiß nicht minder beachtenswerth ist, wie er bei dieser Gelegenheit das uneingeschränkte Wahlrecht der deutschen Fürsten und als maßgebend für deren Entscheidung ihren Wunsch betont, den Awist zwischen Staufern und Welfen durch die Erhebung des Solnes eines staufischen Baters und einer welfischen Mutter Da Heinrich der Löwe nun schon am Tage der beizuleaen. Krönung als Zeuge unter einer königlichen Urkunde erscheint, da nach zwei weiteren Urfunden ihm bereits im Mai 1152 der Titel eines Herzogs von Sachsen und Baiern zugestanden ist, so liegt die Vermuthung nahe, es sei schon vor der Wahl ihm die Rückgabe von Baiern in Aussicht gestellt; aber eine bestimmte Nachricht haben wir weder über seine noch über die Haltung irgend eines andern weltlichen Fürsten bei den Verhandlungen, die schließlich zu Friedrich's Wahl führten. Ausdrücklich werden als Förderer derselben in den Jahrbuchern von Brauweiler die Erzbischöfe von Köln und Trier bezeichnet; ein Brief Wibald's an Arnold von Köln spricht von der Dankbarkeit des Königs für Arnold's Bemühungen um seine Erhebung, und Urfunden bezeugen uns die Gunft, beren sich die beiden genannten Erzbischöfe bei Friedrich erfreuten; bagegen erfahren wir, daß ein Jahr später unter seinem Einfluß die Absetzung Heinrich's von Mainz erfolgte. scheint die Nachricht einer Recension der Kölner Königschronik nicht unwahrscheinlich, nach welcher ber Mainzer Erzbischof gegen Friedrich's Wahl opponirt hat. Welchen anderen Kandidaten er vorgeschlagen habe, darüber ist auch in dieser Quelle nichts zu lesen; gerade in Otto's Worten haben neuerdings Beters und Stoewer 1) einen Anhalt für die Vermuthung gefunden, daß Heinrich den jungen Sohn Konrad's III. als Nachfolger empfohlen habe, und in der That läßt für diese Interpretation der Worte unseres Historikers sich manches scharffinnig sagen; es bleibt aber dabei eine nicht geringe Schwierigkeit, sich mit Friedrich's eigener Behauptung abzufinden, nach der Konrad felbst eben ibn, seinen Neffen, nicht seinen Sohn als seinen Nachfolger besignirt hat, und jedenfalls erscheint es sehr bedenklich, wie Beters als Stüpe für seine Hypothese spätere Quellen verwerthet, deren kontrollirbare Angaben sich als grobe Irrthumer ausweisen. Wit Recht hat schon Giesebrecht davor gewarnt, ben verschiedenen Geschichten sehr zweifelhaften Ursprungs, die später über Friedrich's Wahl herumgetragen wurden, größeren Werth beizulegen, als fie verdienen; übrigens hebt auch Beters, bem leiber diefe Barnung unbefannt geblieben ift2), nachdrucklich bie Dürftigkeit ber Rejultate hervor, die er über die Geschichte dieser Wahl gewonnen zu haben alaubt, aber, wie mir scheint, keinesweas sicheraestellt hat: auch er verwirft namentlich die Glaubwürdigkeit der über Friedrich's damaliges perfonliches Verhalten verbreiteten späteren Er-

<sup>1)</sup> Peters in seinem Aussatz über die Wahl Friedrich's I. in den Forschungen zur deutschen Geschichte 20, 466 ff. und Stoewer in seiner Dissertation über Heinrich I. von Mainz (Greifswald 1880) S 62 ff.

<sup>2)</sup> Ein Blick in den 4. Band der Geschichte der Kaiserzeit hatte Peters auch belehren können, daß nicht von ihm zuerst einige von ihm besonders bestonte Quellenstellen in der von ihm vertretenen Beise ausgesaßt oder verwerthet sind; vielleicht wäre er dadurch auch auf die beachtenswerthen Ausführungen von Grotesend über den Wahltag hingewiesen, dessen wichtigstes Argument für den 5. März von P. so wenig wie von Giesebrecht genügend gewürdigt ist.

zählungen. Wenn es Giesebrecht "unzweifelhaft scheint, daß dieser seine Wahl ebenso lebhaft selbst betrieb, wie er sie von ganzer Seele wünschte", so muß doch bemerkt werden, daß weder über das eine noch über das andere irgend eine zuverlässige Quellens aussage uns vorliegt.).

Begreiflicherweise entfaltet Otto, der vor dem Tag von Besancon geschrieben hat, eine noch größere Zurüchaltung hinsichtlich seiner Mittheilungen über das Verhältnis zwischen Kaiser und Papft. Wie in bem Schreiben bes Raifers, bas er feiner Darstellung zu Grunde legt, ist auch in dieser nichts zu finden über die auf dem ersten italienischen Zug Friedrich's vorgefallenen Streitigkeiten, ebensowenig etwas über den 1153 geschlossenen Konstanzer Vertrag und die über seine Erneuerung geführten Unterhandlungen. Mit Recht hat früher in diesen Blättern Beiland nachbrudlich bie Bebeutung biefes "Ausgangspunttes aller späteren Berwicklungen" hervorgehoben; daß der Kaiser in dem einseitigen Friedensschluß bes Papstes mit Sicilien einen Bruch der früher geschlossenen Vereinbarungen sah und deshalb auch sich nicht mehr an die in Konstanz übernommenen Verpflichtungen gebunden hielt, ift attenmäßig bezeugt. Wie Beiland und Biefebrecht anerkennen, verstieß bas Berfahren bes Papftes in ber That gegen ben Geist und die Boraussetungen des Konstanzer Bertrags, ben er selbst erneuert hatte; nach beffen Wortlaut aber war nur der Raiser verpflichtet, seinerseits nicht einseitig mit Sicilien zu paktiren. Um so größeres Interesse erregt natürlich bie Erzählung des Vincenz von Prag, 1155 habe nach der Raiserkrönung der Papft die gleiche Berpflichtung übernommen; aber eine genauere Prüfung zeigt, daß dieser für Friedrich's spätere italienische Züge so werthvolle böhmische Historiker, da

<sup>1)</sup> Auch Giesebrecht nimmt teine Notiz von dem Versuch Pannenborg's (in den Forschungen z. deutschen Gesch. 13, 314 f.), eine Stütze für die Erzählungen über Friedrich's Wahlumtriede in dem Ligurinus zu finden, und in der That erscheint es doch um vieles einfacher, wie Pannenborg selbst früher gethan, die hier mitgetheilte Wahlrede für eine poetische Fistion zu erklären, als zu schließen, weil der Dichter über den Redner nur sage: dux, comes an presul dubium, sei als solcher Friedrich selbst anzusehen, der nicht habe genannt werden dürsen.

er über diesen ersten Zug nicht wie später als Augenzeuge berichten konnte, hier viele sachliche und chronologische Irrthümer bietet, und als solchen haben mit Recht Detloff und Ribbeck') auch die oben erwähnte Angabe bezeichnet. So hat auch Giesebrecht von ihr keinen Gebrauch gemacht; sehr begründeten Versdacht äußert er gegen die Zuverlässigkeit des Berichts des entsichieden antikaiserlich gesinnten Biographen Hadrian's IV. über die damals gepflogenen Verhandlungen, und doch ist dieser bei dem Schweigen Otto's von Freising hier als unsere wichtigste Quelle anzusehen.

Welchen Werth trogdem das Werk Otto's und Rachwin's für uns besitzt, wird uns am fühlbarsten, wenn wir uns ben Jahren der Geschichte Barbarossa's zuwenden, in welchen dieser Kührer uns fehlt. So wenig ihre Mittheilungen über die Borgeschichte bes Schismas von 1159 unserem Interesse genügen können, wie viel besser sind wir doch über diese unterrichtet als über die späteren diplomatischen Beziehungen zwischen dem Kaiser und Alexander III.! Schon früher habe ich beklagt, wie empfindlich sich für uns namentlich geltend mache, daß wir keine Dar= stellung von kaiserlicher Seite über die entscheidenden Verhand= lungen von 1177 besitzen. Freilich hat gerade hierüber Karl Beters in einer 1879 veröffentlichten Berliner Preisarbeit2) uns bessere und genauere Auftlärung zu bieten gesucht durch eine neue Interpretation einer Stelle des Romoald von Salerno und eine neue Auffassung ber beiden uns erhaltenen Texte ber Urfunde bes Friedens von Benedig. Hinsichtlich der ersteren aber muß er selbst zugeben, daß dieselbe nur möglich, wenn man annimmt, der Schriftsteller, auf bessen Worte Beters alles weitere stütt, dessen Migverständnis er früheren Forschern zum Vorwurf macht, habe sich hier unpräcis und zweideutig ausgedrückt, und hinsichtlich des zweiten wichtigeren Bunktes ist ihm leider ent-

<sup>1)</sup> Detloff, der erste Römerzug Raiser Friedrich's I. (Götstinger Dissertation 1877) S. 40 und Ribbeck, Friedrich I. und die Römische Kurie 1157—59 S. 9 ff.

<sup>2)</sup> Rarl Beters, Untersuchungen zur Geschichte bes Friedens von Benedig. Hannover, Sahn. 1879.

gangen, daß über ihn Wait schon vor vierzehn Jahren eine Untersuchung veröffentlicht hat 1), nach welcher über die Unhaltbarkeit der Ausführungen von Peters m. E. kein Zweifel bestehen kann. Letterer vertritt die Ansicht, in den zwei von einander abweichenden Fassungen der Friedensurkunde seien uns zwei zu verschiedenen Zeiten aufgesetzte Entwürfe derselben erhalten, und so lernten wir aus ihnen zwei Phasen der Berhandlungen kennen; er bedauert, daß ich mich "damit begnügt, nur die fachlichen Abweichungen zwischen beiden Texten zu konstatiren, zu entscheiden, welche von beiden Lesarten in jedem einzelnen Falle vorzuziehen sei, und daraus endlich auf die Ursprünglichkeit bes einen Textes" geschlossen hätte. Aber auch von mir ist bereits darauf hingewiesen, daß ein Unterschied nicht nur in einzelnen sachlichen Differenzen, sondern auch in der Form beider Texte besteht; nur schien gerade auch ihre Betrachtung mir zu dem gleichen Resultat zu führen, daß nämlich bloß der eine beider Texte als authentisch, der andere als später korrumpirt zu betrachten sei, und dieses Ergebnis ist in der erwähnten Abhandlung von Wait durch den interessanten Nachweis sichergestellt, daß kein anderer als der erste Herausgeber des letztgenannten Textes, nämlich Sigonius, in bei ihm sehr begreiflicher und auch fonst nachweisbarer humanistischer Manier die Urkunde überarbeitet hat, für uns seine oft und u. a. auch in den Monumenten gedruckte Recension baber unbrauchbar ist2). Damit fallen natürlich auch alle von Beters aus ihr gezogenen Schlüffe zusammen.

Mit gutem Recht ist auch von ihm als der wichtigste Grund, der den Kaiser zum Frieden, zu einer Anderung seiner italienischen

<sup>1)</sup> In den Göttinger Nachrichten 1867 Nr. 9 S. 389 ff.

<sup>2)</sup> Hinsichtlich des Artikels 19 der Friedensurkunde ist die Sachlage noch klarer gestellt durch die von Peters ebenfalls nicht beachteten Aussührungen Ficker's (Forschungen zur Reichs= und Rechtsgeschichte Italiens 2, 213) über den archipresdyter de Sacco, an dessen Stelle sich im Sigonius'schen Text ein überhaupt nicht existirender archiepiscopus de Savo sindet. Daß Sigonius die Urkunde "mit willkürlichen Anderungen mitgetheilt", hatte kurz schon Gieseler bemerkt; so hat sich auch hier gerächt, daß er von uns Neueren nicht recht= zeitig nachgeschlagen ist.

Politif bestimmte, als der entscheidende Wendepunkt in seiner Geschichte bezeichnet, daß Heinrich der Löwe von der kaiserlichen Sache sich lossagte. Nach der Mittheilung eines englischen Historifers 1) hat Friedrich selbst erklärt, wegen des Abfalls des Herzogs habe er die Lombardei verloren, und sicherlich spricht bestimmt die Logik der Thatsachen für die Annahme eines solchen Zusammenhangs. Wer die gesammte Stellung beiber Fürsten erwägt. wird nicht verwunderlich finden, daß ihr Rusammenwirken nicht von Dauer gewesen, daß es schließlich zum Bruch zwischen beiden gekommen ist; aber suchen wir nun in unsern historischen Quellen Auskunft darüber, wann und wie derselbe sich vorbereitete und vollzog, was in den einzelnen Phasen der Krisis beibe gesprochen und gethan haben, so werden leider selbst sehr bescheidene Er= wartungen nicht erfüllt. Nach der eben erwähnten englischen Quelle hat Friedrich dem Herzog vorgeworfen, er sei nach Konstantinopel zu Manuel gereist zum Verderben von Kaiser und Reich, und neuestens hat Rap=herr2) auf andere Andeutungen über eine solche Verschwörung mit ben Griechen hingewiesen; aber er selbst fügt sofort hinzu: "Über die näheren Absichten ber Verbündeten und die Folgen ihrer Verabredungen find wir nicht unterrichtet". Weiter berichtet berselbe englische Sistoriker. der Raiser habe Heinrich gehaßt, weil dieser seinem Sohn nicht habe den Treueid leisten wollen; aber die Glaubwürdigkeit dieser Nachricht wird dadurch beeinträchtigt, daß in unmittelbarem Zu= sammenhang damit erzählt wird, Friedrich habe seinen Sohn wider Wahl und Willen der Fürsten und Großen des Römischen Reichs zum König weihen lassen; denn mehrere gleichzeitige Unnalen bezeugen ausdrücklich die Wahl Heinrich's VI. durch die Fürsten 1169, und was wir sonst aus Historikern und Urfunden über das Berhältnis des Herzogs zum Kaiser in diesem und dem folgenden Sahr entnehmen können, läßt sich schwer mit solch offen oppositioneller Haltung des ersteren vereinbaren. Hat

<sup>1)</sup> S. Gesta regis Henrici secundi ed. Stubbs 1, 249.

<sup>2)</sup> Hans v. Kap=herr, die abendländische Politik Raiser Manuel's mit besonderer Rücksicht auf Deutschland (Straßburg 1881) S. 100 f.

ferner Prut angenommen, Heinrich der Löwe habe schon bald nach dem Würzburger Tag von 1165 "in seiner firchlichen Bartei= stellung eine Schwenfung gemacht, welche einen Anlag mehr zu einem fünftigen Bruch mit bem Raiser herbeiführte", so ist mit Recht schon von Beiland und Riegler bemerkt, daß eine solche firchliche Sinnesänderung des Herzogs durchaus unerweislich fei. Oft ist als besonders wirksames Motiv für Heinrich's Verstimmung gegen den Raiser betrachtet, daß es letterem gelungen mar, die Erbschaft ihres beiderseitigen Oheims Welf VI. sich zu sichern: leider aber ist schwer bestimmt festzustellen, wann Friedrich diesen für seinen Better kränkenben Erfolg davontrug. Nach seinem neuesten Biographen 1) hat Welf VI. 1175 zunächst seine italienischen Lehen dem Raifer übergeben, dann, nachdem das hierfür erhaltene Gelb verbraucht mar, Heinrich seine Erbgüter angeboten, wenn er ihm eine bestimmte Summe zahle, und erst ba der geizige Herzog die versprochene Bahlung nicht leistete, seinem andern Meffen, bem Raiser, nun auch seine Erbguter übermacht; erst auf ben 1179 in Worms und Konstanz gehaltenen Tagen erfolgte der Abschluß dieser Übertragung — dürfen wir danach sie zur Erklärung des Verhaltens Heinrich's im Jahre 1176 heranziehen?

Und was wissen wir über dieses, was namentlich über die so häufig in Prosa und Poesie behandelte Zusammenkunft beider Fürsten vor der Schlacht bei Legnano? In norddeutschen und süddeutschen, in staufisch und welfisch gesinnten Quellen wird besrichtet, Heinrich der Löwe sei damals vom Kaiser um Hülse gegen die Lombarden gebeten, habe eine persönliche Unterredung mit ihm gehabt und dabei die Hülse verweigert; es ist mit Recht

<sup>1)</sup> Abler, Herzog Welf VI. und sein Sohn (Hannover, Helwing. 1881) S 80. 92 f. 130 f. Für eine so späte Ansehung der Übertragung der Erbgüter Welf's an den Kaiser könnte vielleicht auch geltend gemacht werden, daß Otto von St. Blasien zugleich mit ihr die Übertragung der Güter Rudolj's von Pfullendorf an Friedrich erzählt und diese nach den Aussührungen von Weyer von Knonau (in Note 265 zu seiner Ausgabe der continuatio casuum s. Galli, Mitth. vom Hist. Berein in St. Gallen 17, 105) erst 1180 stattsand; doch hat Otto, dessen chronologische Angaben mannigsache Fehler enthalten, in diesem Kapitel offenbar selbst nicht chronologisch, sondern sachlich Zusammen=gehörendes berichten wollen.

von Cohn ausgeführt, daß das Schweigen mehrerer gleichzeitiger Annalen kein genügender Grund sei, um als unhistorisch zu verwerfen, was hier einmüthia von verschiedenen, wenn auch sämmt= lich erst nach dem Tode beiber Fürsten schreibenden Historikern berichtet wird. Aber auch er hebt hervor, daß die Vorgänge im einzelnen dabei schwerlich mehr festzustellen sind. Über diese geben unsere Quellen aus einander, und leider zeigt ihre genauere Brüfung, daß bei ihnen allen betaillirte Schilberungen mit noch mehr Vorsicht, ja mit noch mehr Mißtrauen von uns aufzunehmen sind, als Cohn für nöthig erachtet hat. Er legt befonderes Gewicht auf die Erzählung des Otto von St. Blasien, nach der die Unterredung in Chiavenna stattfand, dabei Heinrich als Preis seiner Sulfe die Überlieferung von Goslar verlangte und erzürnt den Raiser in der Gefahr allein ließ, als diese Forberung ihm abgeschlagen wurde. Aber sind diesem Schriftsteller von der neueren Forschung viele chronologische und sachliche Irrthümer nachgewiesen, selbst in späteren Abschnitten seines Werkes. in denen er ihm näher liegende Ereignisse behandelt, so treten folche in großer Zahl gerade auch in seiner Darstellung der Rämpfe und Verhandlungen in Stalien in den Jahren 1174-77 entgegen 1). Freilich finden wir nun die Forderung Goslars von Seiten Heinrich's auch in ben Marbacher Jahrbüchern erwähnt: die Redaktion derselben erfolgte aber noch bedeutend später als die Niederschrift der Chronik von St. Blasien; und sind dabei auch gewiß ältere Quellen benutt, so doch keineswegs unter Vermeidung von Frrthumern, und speziell scheint die sehr kurze und in wichtigen Bunkten unbestimmte Fassung der Sate über den Konflikt zwischen Friedrich und Beinrich dem Löwen nicht geeignet, besonderes Bertrauen einzuflößen. Für die Angabe Otto's über den Ort der Busammenkunft ist eine Stütze in der Nachricht des Ursperger Chronisten gefunden, der dieselbe an den Comersee verlegt; hat aber dieser Chronist für Friedrich's frühere Rämpfe in Italien werthvolle Mittheilungen dem uns verloren gegangenen Werk des Johannes von Cremona entnehmen können, so hat er biese be-

<sup>1)</sup> Bgl. Thomae, die Chronit des Otto von St. Blafien (Leipzig 1877) S. 39 ff.

beutende Quelle mohl nur bis 1162 benutt1); jedenfalls zeigt er über die uns hier interessirenden Jahre sich schlecht unterrichtet: sicher falsch ist es, wenn er erzählt. Heinrich ber Löwe habe bei der Belagerung Aleffandrias den Kaifer treulos verlassen und dieser sei ihm darauf eben an den Comersee gefolgt; wir wissen, daß während bieser Belagerung Beinrich in Baiern weilte, den Kaiser überhaupt damals nicht nach Italien begleitet hat. So wird von vorn herein alles Detail, was er weiter bietet, uns verdächtig scheinen — freilich ebenso die Schilberung eines auf entgegengesettem welfischen Standpunkte stehenden Siftorikers, bes Abtes Arnold von Lübeck, ber bei seiner Darstellung Er= eignisse bes zweiten und bes fünften italienischen Buges Barba= rossa's burch einander wirft; aus seinem sehr phrasenhaften und verworrenen Bericht wird man daber eben so wenig Schlüsse über ben Ort der Zusammenkunft ziehen dürfen. Als solchen bezeichnet im Gegensatz zu den oben erwähnten Quellen die Chronik von Lauterberg Bartenkirchen. Aber auch ihre Autorität wird man nicht hoch anschlagen können, da ihr Verfasser räumlich und zeitlich ben hier von ihm geschilberten Verhältnissen fern stand, manche Fehler auch ihm nachgewiesen sind. Und wenn Prup ihre Angabe über den Ort burch aus Urkundendaten gezogene Schlüsse zu stüten versucht, so ist schon von anderen die Unhaltbarkeit seiner Kombinationen über Zeit und Ort der Unterredung bargethan2). Nicht einmal über diese wichtigsten äußeren Fragen, begreiflicherweise ebensowenig über den Inhalt des Gesprächs, können wir m. E. bei diesem Bestand unseres Quellenmaterials etwas Bestimmtes aussagen.

Ich hoffe, diese Beispiele genügen deutlich zu machen, welche empfindliche Lücken in den Berichten der Historiker über unsere

<sup>1)</sup> S. Weiland, Gött. Gel. Anzeigen 1877 S. 679.

<sup>2)</sup> Soweit ich sehe, ist bisher nicht beachtet, daß, wenn Brut dabei bessonderes Gewicht auf eine Urkunde Philipp's von Köln legt, die nach seine Angabe am 29. April 1176 ausgestellt bereits eine Anspielung auf Heinrich's des Löwen Hülfsverweigerung enthalten soll, er Heigel's Ausstührungen sich angeschlossen hat, diesem aber eine Berwechselung der betreffenden Urkunde mit der bei Lacomblet unmitteldar vorherstehenden begegnet ist — die Urkunde, in welcher sich der bezügliche Sat sindet, hat überhaupt gar kein Tagesdatum.

mittelalterlichen Raifer an befonders bedeutsamen Stellen fich zeigen; in mehr als einer Hinsicht scheint es mir wichtig, von diesem Sachverhältnis eine klare, anschauliche Borftellung zu gewinnen. Nach Dropsen's treffendem Ausdruck ist "die Schärfe in der Bezeichnung ber Lücken das Maß für die Sicherheit der historischen Forschung"; sie dient zugleich, die Richtung für weitere Arbeit Wer bedenkt, wie übel es mit unserer Kenntnis zu bestimmen. der Persönlichkeiten neuerer Zeit bestellt wäre, ständen uns nicht neben den Berichten über sie ihre Aften zu Gebote, wird es nicht erstaunlich finden, daß wir über die berührten Bunkte nur so unzulänglich unterrichtet sind, da wir uns über sie wesentlich auf Mittheilungen von Historikern beschränkt sehen, die ihrerseits fo vieler wichtigster äußerer und innerer Hulfsmittel zur Lösung ihrer Aufgabe entbehrten; aber nur ein Eingehen in das Detail kann uns eine genügende Anschauung von den Schwierigkeiten geben, mit welchen die Geschichtschreibung des Mittelalters zu tämpfen hatte, und damit zugleich Anhaltspunkte zur Beurtheilung von Fragen bieten, die keineswegs nur für die Kritif unserer Überlieferung von Bedeutung sind. Sehr richtig hat Riegler 1) hervorgehoben, wie sehr burch die mangelhaften hulfsmittel des materiellen und geistigen Verkehrs die Kenntnis der Zeitgeschichte, wie noch mehr durch die Unmöglichkeit einer Vervielfältigung und weiteren Verbreitung ber Quellenschriften die Erforschung der Vergangenheit erschwert war, wie mit der Schwierigfeit, ju gründlichen Geschichtstenntniffen zu gelangen, die Leichtigkeit, die Geschichte zu falschen, Sand in Sand ging. Wohl ift von letterer nach dem Sturz der Macht unserer Raiser noch ein ganz anders umfassender Gebrauch gemacht als in den Tagen, da ihr Einfluß maßgebend war; die Erörterung darüber, in welcher Art und aus welchen Gründen gerade in der letten Zeit des Mittelalters Fabeln und Tendenzlügen mehr noch denn zuvor verbreitet wurden, hat zu werthvollen Aufschlüssen über wichtige Seiten ber Geschichte bieser Jahrhunderte Ebenso bietet es ein nicht geringes Interesse, im ein= zelnen nachzuweisen, warum auch die mönchischen Autoren unserer Epoche, außer Stande maren, eine genügende Darftellung ihrer

<sup>1)</sup> Riegler, die literarischen Widersacher der Bapfte S. 155 ff.

Beit zu liefern, welche Einflüsse Inhalt und Form ihrer Arbeiten bestimmten, wie auch beren Mängel mit dem damaligen Zustand der Kultur zusammenhängen. In anregenden Bemerkungen hat fürglich Bernheim 1) darauf hingewiesen, daß hier auf dem Gebiet bumanistischer Wissenschaft uns eine ähnliche Unfähigkeit zu objektiver Beobachtung und kritischer Brüfung entgegentritt wie gleichzeitig auf dem Gebiet der Naturkenntnis; nicht minder lehrreich ist es, festzustellen, nach welchen Mustern unsere Chronisten sich bei der Darstellung richteten, woher sie die antiken Werkstücke bezogen, die sie ähnlich wie die Architekten ihrer Tage in ihre Kompositionen einfügten, wie sie dieselben verwertheten und nachbilbeten. Und gelingt es, die Tendenzen nachzuweisen, die bei unseren Historikern oft nicht nur eine unbefangene Beurtheilung, auch eine richtige Darstellung des Thatbestandes verhindert haben, fo kann baburch ein werthvoller Einblid in bebeutsame geistige Strömungen ber Zeit gewonnen werben. Sat die neuere fritische Forschung bargethan, wie wenig zuverlässig bie Schilberungen Effehart's von St. Gallen find, so hat sie zugleich gezeigt, wie beutlich sich in ihnen die Gesinnung des alten Mönchthums und fein Gegensatz zu ben "neuen welschen" Mönchen wiederspiegelt: vieles. was er berichtet, ist beshalb als historisch nicht anzuerkennen, aber historisch wichtig ist die Erkenntnis ber Stimmung, die seinen Bericht gefärbt hat; wie er und seine Gefinnungsgenoffen die alte und die neue Beit aufgefaßt, mas fie über geistliche und weltliche Dinge und Menschen gedacht und geklatscht haben, dafür liefern seine anmuthigen Erzählungen über die von ihm gepriesene entschwundene Herrlichkeit der alten Benediktiner viele ansprechende Belege. Aus ähnlichen Gründen erscheint auch eine Bergleichung des Sprachgebrauchs, der Auffassung verschiedener Schriftsteller über wichtige staats= und kirchenrechtliche Ordnungen. ihres Urtheils über die deutschen Stämme und fremde Nationen, der Ausbehnung ihres Gesichtsfreises lehrreich: ist es nicht bedeutsam für die Würdigung ber Stellung des Papstthums, daß, mährend von den späteren Schriftstellern als summus pontifex der Bapft.

<sup>1)</sup> Forschungen zur beutschen Geschichte 20, 376.

als solcher von Widukind der Erzbischof von Mainz und von Richer der Erzbischof von Rheims bezeichnet wird? Oder, um wenigstens noch auf ein anderes Beispiel hinzuweisen, ist es nicht charakteristisch für die Geschichte des Verhältnisses von Sud- und Nordbeutschland, daß die beiden wichtigsten schwäbischen Sistoriker aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts, Otto von St. Blafien und der Chronist von Ursperg, viel über Italien, manches über Jerusalem und Konstantinopel, aber nichts über die Kämpfe der Deutschen mit Slawen und Dänen zu erzählen wissen?1) Auch hier wird man vorsichtig vor zu fühnen Folgerungen sich hüten. sich scheuen muffen, nur individuellen Außerungen zu weit gehende Bedeutung beizumessen; aber eine kritische Brüfung ist wohl im Stande, neben dem Individuellen hier Typisches aufzuweisen, fo uns Anhaltspunkte gur Beurtheilung ber Bildungsverhältniffe und Anschauungen der Zeit zu bieten und damit einen Beitrag: zur Erfenntuis auch ber Bedingungen, die für die handelnden historischen Bersönlichkeiten von Wichtigkeit waren. Bleibt uns vielfach dunkel, was im einzelnen dieselben gewollt und ae= than haben, so sehen wir uns hier eine Möglichkeit eröffnet, einige ber Vorausfetaungen zu verstehen, aus benen ihr Wirken, ihre Erfolge ober Migerfolge sich erklären lassen. Allerdings nur ein Theil und nicht der wichtigste Theil dieser Voraus= setzungen kann uns so verständlicher gemacht werben; aber je schärfer wir das Ungenügende der hier zu gewinnenden Auskunft erkennen, um so mehr werden wir uns getrieben sehen zu forschen, ob nicht wenigstens über diese Punkte, ob nicht über die Zu= stände von damals noch aus anderen Quellen, noch in anderer Weise sich Aufklärung erbringen läßt.

Schon oben bemerkte ich, wie sehr in Giesebrecht's Buch die Schilberung der Zustände und Institutionen zurücktritt. Es erklärt

<sup>1)</sup> So sinden wir schon damals ein ähnliches Verhältnis wie in dem späteren Mittclalter, wo die süddeutschen Städtechroniken über die wichtigsten norddeutschen Dinge völlig schweigen, was mit Recht schon früher Frensdorff (in den Preußischen Jahrbüchern 34, 222) als ein Zeugnis für die Verschiedenartigkeit der Interessen der ober und niederdeutschen Städte geltend ges macht hat.

sich das nicht nur aus der Eigenart des Verfassers und dem Blan seines Werkes, auch aus dem Gang der Forschung auf unserem Gebiet. Wie viel ist erft im letten Menschenalter für die Bearbeitung und Verwerthung der hierfür wichtigsten Quellen geschehen, wie viel hier noch zu thun! Mit Recht ist früher in biesen Blättern bei Besprechung von Giesebrecht's Darstellung ber Geschichte Heinrich's IV. barauf hingewiesen, wie viel klarer und tiefer wir die gesammten Beziehangen des Konigs zu ben Fürsten und bem Bolke vom verfassungsgeschichtlichen Standpunkt aus nach bem Erscheinen ber letten Banbe von Wait' grundlegendem Werk zu würdigen vermögen. Und wie über die staats= rechtlichen ist bekanntlich auch über die eng mit ihnen verbundenen firchenrechtlichen Verhältnisse burch vielfache Forschungen gerade in den letten Jahren neues Licht verbreitet. Auch für unsere Erkenntnis der Raiserzeit sind gerade die zulett veröffentlichten Abtheilungen bes "Syftems bes katholischen Kirchenrechts" von Hinschius von besonderer Bedeutung. Wie werthvoll seine eingehenden Ausführungen über die Geschichte ber Besetzung ber bischöflichen Stühle, namentlich über die von ihm durch umfassendes Quellenstudium zuerst scharf beleuchtete, allmählich durch= gesetzte Beschränkung ber Wahlberechtigung auf die Domkapitel sind, bedarf kaum mehr ausdrücklicher Hervorhebung; aber auch in anderen Abschnitten, beren unmittelbares Interesse für ben Historiker unserer Beriode vielleicht weniger klar zu Tage liegt. finden sich sehr wichtige Aufschlusse über auch von Giesebrecht berührte Fragen. So u. a. über ben Gib, ben bei seiner Erhebung auf den erzbischöflichen Stuhl von Ravenna Wibert, der spätere Clemens III., dem Papst Alexander II. hat schwören muffen, ehe er die Beihe und das Ballium empfing. Wir besitzen über die damalige Beförderung und Anerkennung Bibert's durch den Bapft einen Bericht Bonitho's, ber über die Haltung der dabei in Betracht kommenden Versönlichkeiten sehr interessante Andeutungen macht, wie alle Mittheilungen bieses Schriftstellers aber mit großer Vorsicht aufzunehmen ist; die daran geknüpften Phantasien Gfrörer's hat Giesebrecht mit Recht zurückgewiesen, ba ihre Unhaltbarkeit, von allem andern abgesehen, sich aus bem uns erhaltenen Wortlaut bes Eides ergibt. Über ihn bemerkt Giesebrecht, Wibert habe damals "einen Treueid geleistet, binbender als je einer seiner Vorgänger"; Hinschius aber zeigt, baß, mährend bis auf diese Zeit die Kurie sich in der Regel mit der Ableaung eines Glaubensbekenntnisses der Bischöfe begnügt hatte, ber von Wibert geforderte Eid nach dem Vorbild des von Robert Guiscard geleisteten Lehnseides abgefaßt ist, und sich so als ein Eid auf persönliche Hulbe charakterisirt. Eben bieser Eid wird bann in der Kanonensammlung des Kardinals Deusdedit allgemein als Eid der Bischöfe, welche in Rom konsekrirt werden und das Ballium empfangen, bezeichnet; so hat die Kurie in ihm ein weiter brauchbares, wichtiges politisches Instrument gesehen und — gefunden, da schließlich durch die Dekretalensammlung Gregor's IX. die Ablegung eines nach diesem Muster entworfenen Treu- und Gehorsamseides den Erzbischöfen und den vom Papst konsefrirten Bischöfen gesetlich vorgeschrieben ift. Es leuchtet ein, welch größere Bedeutung hiernach diesem Gibe zukommt — eine schärfere Brufung ber Urfunden hat uns hier einen intereffanten Ginblick eröffnet: können wir nicht, wie Gfrorer gewollt, die einzelnen politischen Machinationen der handelnden Persönlichkeiten bei diesem Vorgang nachweisen, so erkennen wir, was sicherlich nicht minder wichtig, welchen Plat berselbe in der allgemeinen firchenrechtlichen Entwicklung einnimmt, seben wir in einem bedeutsamen Beispiel bas Steigen ber Ansprüche und ber Macht bes Bapstthums vor Augen.

Sin ähnliches Resultat ergibt, irre ich nicht, die Betrachtung der Geschichte eines deutschen Zeitgenossen Gregor's VII. und Wibert's, des Erzbischoss Siegfried von Mainz. Mancherlei, meist wenig Günstiges, hören wir über seine Persönlichkeit; aber auch hier hindert uns die Beschaffenheit unserer Quellen vielsach, die einzelnen Schritte seiner offenbar durch sehr verschiedenartige Rücksichten bestimmten Politik voll zu würdigen. Was besonders wissenswerth wäre, wie er sich in der Zeit des Schismas ansfänglich zu Alexander II. und dessen Gegner gestellt, darüber ersahren wir nichts 1); was Lambert aussührlich über ihn erzählt,

<sup>1)</sup> Zwar scheint hierüber einen ganz bestimmten Anhaltspunkt der von Will in den Regesten der Mainzer Erzbischöse S. 196 (Nr. 75) verzeichnete

ist offenbar durch ben Haß bes Hersfelber Mönches gegen ben Reind seines Rlosters in dem Thüringer Zehntstreit gefärbt, zum Theil widerspruchsvoll und nachweisbar unrichtig 1). Wir erkennen bies besonders deutlich aus einem Briefe Siegfried's selbst; außer diesem sind erfreulicherweise noch andere Schreiben des Erzbischofs und auf ihn bezügliche Aftenstücke erhalten. Sie bieten sehr werthvolle Aufschlüsse: wohl finden sich zu große Lücken, als daß wir nach ihnen im Zusammenhang die Politik Siegfried's schilbern fonnten; aber fie liefern mehr als ein sprechendes Zeugnis für die Minderung der Ehren und Rechte des Mainzer Metropoliten auf der einen und die Mehrung des papstlichen Ansehens auf ber andern Seite. Auch hier tritt die volle Bedeutung dieser Urkunden erst bann zu Tage, wenn man sie vom Standpunkt ber allgemeinen firchenrechtlichen Entwicklung aus würdigt, mit dem, was früher in den verhandelten Fragen gebräuchlich gewesen war, vergleicht, was jest von Rom angeordnet wurde: die Ausführungen bei Hinschius über die Berleihung bes Palliums und die Leitung der Synoden sind in dieser Hinsicht besonders lehrreich.

Noch wichtiger ist m. E. ein Abschnitt ber ersten Hälfte seines dritten Theils für die Würdigung eines von Giesebrecht in seinem 5. Bande besprochenen Ereignisses. Schon Otto von Freising hat im Anschluß an den ihm übersandten kaiserlichen Brief als einen besonders wichtigen Erfolg Friedrich's hervorgehoben, daß es ihm gelang, die Translation des Bischofs Wichsmann von Naumburg auf den erzbischösslichen Stuhl von Nagdesburg durchzusehen. Giesebrecht betont, daß Wichmann jener Richtung angehörte, welche nach einer freieren Stellung des Episs

Brief des Mönches Guibert von Gembloux zu liefern, in welchem dieser den Erzbischof beglückwünscht, daß er spretis pertinacissimis desensoribus iniqui schismatis ad iustas partes catholici pontificis Alexandri gekommen; bei genauerer Prüfung aber stellt sich heraus, daß es ein Jrethum ist, wenn von diesem Brief behauptet ist, er sei ad Sigisfredum archiepiscopum Moguntinum gerichtet; er bezieht sich vielmehr auf Konrad von Mainz und Alexander III.

<sup>1)</sup> Bgl. besonders Ausfeld in seiner oben angeführten Difsertation über Lambert S. 37 ff.

kopats gegen das Papstthum strebte und sich beshalb eng an die Krone anschloß, daß er durch große Thätigkeit und politischen Scharfblid ausgezeichnet war und Friedrich die bedeutenden Gaben bes noch jungen Kirchenfürsten richtig erfannte; für alle biese Behauptungen läßt sich in ber That mancherlei sagen, aus ben Nachrichten unserer Quellen über das Jahr 1152 aber sind sie nicht zu belegen. Rürzer behandelt Giesebrecht die firchenrechtliche Scite der Angelegenheit; er geht babei von der Voraussetzung aus, bak jeder Übergang von einem Bisthum zu einem andern nach den kanonischen Bestimmungen nur unter papstlicher Genehmigung erfolgen burfte. Rach ben von Hinschius angeführten Quellenstellen sind jedoch bis auf Bseudo = Isidor zwar mehrfach Berbote gegen Translationen von Bischöfen erlassen, frankische Könige aber daburch nicht gehindert worden, solche und zwar aus eigener Machtvollkommenheit anzuordnen; erft in den Bseudoisidorischen Defretalen ist als unumgängliche Bedingung die papstliche Genehmigung hingestellt, von der Anwendung dieses Grundsates aber auch bann lange Zeit keine Rebe gewesen, und auch nachdem Gregor VII. das von Pseudo-Isidor geforderte Recht bes Bapstes wiederum proklamirt hatte, ist bessen Anerkennung feineswegs sofort erreicht: noch Fälle des 12. Jahrhunderts zeigen frappant die Unrichtigkeit der von Innocenz III. aufgestellten Behauptung, daß kein Kaiser und kein Fürst je gewagt habe, in die Translationsfrage sich zu mischen, und besonders intereffant in dieser Sinsicht ift eben ber Rall Wichmann's. Denn nicht nur hat Friedrich seine Translation verfügt, ohne ben Bapft zu fragen; als dieser von einer Bartei ber Magbeburger Bähler zur Ginmischung aufgerufen wurde und Ginsprache erhob. hat dieselbe keine Beachtung gefunden, und dabei finden wir die hervorragendsten Männer bes beutschen Episkopats, "unter benen mehrere", wie Giesebrecht sagt, "an den strengsten Gregorianischen Grundfägen festhielten", auf Seite bes Konigs. Ja. Bapft Gugen selbst beruft sich in seinem Schreiben, in dem er ihnen deshalb Borwürfe macht, nicht auf sein Genehmigungsrecht: er erklärt sich vielmehr ganz in dem Sinn der alten kanonischen Vorschriften gegen die Translation, weil eine solche nur bei durch besondere

Einmüthigkeit der Wähler bezeugtem dringenden Interesse der Kirche gestattet und hiervon in diesem Falle keine Rede sei<sup>1</sup>). Dieses Sachverhältnis ist offenbar nicht nur von Bedeutung für die richtige Würdigung Friedrich's I., sondern auch für die Innocenz' III.; erst durch ihn ist auch in dieser Frage als Recht des Papstes zur Anersennung gebracht und sofort in bedeutssamster Weise verwerthet worden, was dis dahin vielsach bestritten, ja nicht einmal von allen seinen Vorgängern bestimmt beansprucht war.

Ich habe absichtlich in den vorstehenden Bemerkungen mich auf solche Punkte beschränkt, die unsern geistlichen Geschicht= schreibern, an deren Berichte Giesebrecht vorzüglich sich angeschlossen hat, besonders nabe lagen; schon aus diesen Betrachtungen ergibt sich, wie bringend erforderlich es ist, mit ihrem Studium andere Studien zu verbinden, die allein ein tieferes Verftändnis der Verhältnisse und Menschen unserer Kaiserzeit erschließen können. Daß er nicht nur die uns hier vorliegende Aufgabe scharf betont, daß er die Probleme bezeichnet und zu lösen begonnen hat, um die es sich besonders in der staufischen Zeit handelt, wird mehr und mehr als ein hervorragendes Berdienst von Karl Wilhelm Nitssch anerkannt; nicht allein in den direkt von ihm beeinfluften Arbeiten tritt die Wirkung seiner Anregungen zu Tage. Ihre Fruchtbarkeit für das Studium der wirthschaftlichen Verhältnisse, beren entscheibenden Ginfluß auf die politischen und firchenpolitischen Ordnungen unserer Beriode Nitssch mit Recht jo nachdrücklich hervorhebt, ift von kompetentester Seite bezeugt: in frischer Erinnerung sind den Lesern dieser Blätter noch die bier aus seinem Nachlaß veröffentlichten Bemerkungen über die Rusammenhänge zwischen der damaligen materiellen, politischen und geistigen Entwicklung unseres Volkes. Und gewiß, je unzulänglicher die Auskunft ist, welche und unsere Quellen über die Motive, Entschlüsse und Thaten der leitenden Versönlichkeiten unserer Raiserzeit gewähren, um so mehr werden wir auch zu ihrem Berständnis wünschen müssen, durch das Studium von

<sup>1)</sup> Siehe den auch von Otto von Freising (Gesta l. 2 c. 8) mitgetheilten Brief Eugen's dei Jaffé, Bibl. rerum Germ. 1, 535 ff.

Runst= und Literatur=, Kirchen= und Kultur=, Rechts= und Wirth= schaftsgeschichte uns eine beutliche Vorstellung von den Auftanden zu schaffen, in welchen die Menschen dieser Reit gelebt und Es erscheint als ein erfreuliches Zeichen für gewirft haben. die Verbreitung dieser Anschauung, daß gerade ein Giesebrecht nahestehender hiftoriter, daß Riegler in diesem Sinne in um= fassender Beise alle die eben genannten Seiten historischen Lebens in seiner Geschichte Baierns im Mittelalter berücksichtigt hat. Riezler's Buch ift bekanntlich in der großen Sammlung europäischer Staatengeschichte erschienen, die von Giesebrecht geleitet wird; hier hat letterer selbst sich vorbehalten, die Geschichte Deutschlands in ber Raiserzeit zu schreiben. Dürfen wir hoffen, daß ihn dabei mit die Absicht geleitet hat, in diesem neuen Buch mehr, als es nach dem Plan und der Entstehungszeit seines großen Werkes über die Thaten der deutschen Kaiser hier ihm möglich war, der Schilderung der Zustände des deutschen Volkes seine Kraft zu widmen?

# Bur Geschichte des erften Rrengzuges.

Bon

## hans Delbrück.

Geschichte des ersten Kreuzzuges von Heinrich v. Sybel. Zweite, neu bearbeitete Auflage. Leipzig, F. Fleischer. 1881.

Es ist vierzig Jahre her, seit Sybel's Geschichte des ersten Kreuzzuges in erster Auflage erschien. Wenn der Berfasser sich jett in der Vorrede zur zweiten Auflage darauf berufen kann, daß die besten lebenden Kenner der Kreuzzugsgeschichte die wesent= lichen Ergebniffe seiner Erörterung acceptirt haben, so bietet seine Forschung zugleich ein Beispiel, wie lange es dauert, bis das in ber Werkstatt reiner Wissenschaft geprägte Gold in Scheibemunze umgesett ist und im Kleinverkehr dem großen Publikum wirklich zugeführt wird; denn der Berfasser fährt, nachdem er seiner Freude über jenes Refultat Worte geliehen, fort, indem er die Hoffnung ausspricht, daß in weiteren vierzig Jahren seiner Auffassung vielleicht auch das Glück zu Theil werde, in den Hand= und Lehr= büchern unserer Schulen Aufnahme zu finden. Bisher ist dies nur sehr theilweise geschehen; z. B. in der großen Allgemeinen Weltgeschichte von Weber 6, 516 ist es immer noch Beter von Amiens, von dem die Kreuzzugsidee ausgeht. Wo es sich um Beseitigung poetischer fable convenue handelt, sind diese Art Bücher freilich naturgemäß ganz besonders zäh.

Es ist hier am wenigsten der Ort, die Bedeutung des Sybel'schen Buches für die Kreuzzugsgeschichte wie für die Kritik mittelalterlicher Quellen überhaupt auseinanderzusehen. Die zweite

Auflage unterscheibet sich von der ersten, außer zahlreichen kleineren Verbesserungen im einzelnen, hauptfächlich durch die Aufnahme und Berarbeitung jener französischen Chansons, die nach dem Erscheinen der ersten Auflage entdeckt, die wissenschaftlichen Resultate berselben in so schlagender Weise bestätigten. Der Abschnitt über Albert von Aachen ist daher berjenige, welcher die eingreifenbste Umgestaltung erfahren bat, eine Umgestaltung, bie freilich das Wesen der ersten Arbeit durchaus erhalten durfte und nur die schon dort angebeuteten Linien auszuführen und zu vertiefen hatte. Das Verhältnis Albert's zu ben Chansons und wiederum der Chansons zu den historischen Ereignissen und beiber zu Wilhelm von Thrus ist eine Erscheinung, die wohl noch an mancher Stelle ber Universalgeschichte, beren Quellen nicht so klar vor unseren Augen liegen, als Analogie fruchtbar zu verwerthen wäre. Bon ber außersten Zuruchaltung gegen bie Nachrichten Albert's ist Sybel trop der Fürsprache, die man hier und da noch für dieselben hat einlegen wollen, mit Recht keinen Schritt abgewichen.

An einer Stelle unseres Buches möchte ich mir bei dieser Gelegenheit einen kleinen Nachtrag zu machen erlauben. Es ist bekannt, wie wenig wir uns auf die Zahlangaben mittelalterslicher Quellen im allgemeinen verlassen können. Die Angaben über die Streitermassen des ersten Kreuzzuges gehen, wenn irgend etwas in dieser Beziehung, ganz in's Fabelhafte. Sybel begnügt sich, die Daten der Quellen darüber einsach mitzutheilen, ohne einen Bersuch zu ihrer Berichtigung zu machen, da uns jeder Maßstab dafür zu sehlen scheint. Ich glaube, ein zufälliger Umstand hat uns in der That gerade hier einen solchen Maßstab erhalten.

Fulcher gibt an, nachdem alles vereinigt, seien es 100000 "loricis et galeis muniti" und im ganzen, wie man behauptete, 600000 "ad bellum valentium" gewesen, "exceptis inermibus videlicet clericis, monachis, mulieribus et parvulis".

Wilhelm von Tyrus, offenbar, aber sehr ungenau aus Fulcher schöpfend, gibt an 100000 loricati, 600000 "peditum promiscui" sexus.

Effeharb: "absque vulgi, parvulorum ac mulierum incredibili multitutidine recensita sunt CCC milia pugnatorum."

In dem Briefe des Papstes an den griechischen Kaiser (Mansi, Conc. XX, 660) "trecenta hominum milia censa". Diese letzte Angabe würde, wenn man die homines als Seelen saßt'), in die alles einbegriffen ist, als die niedrigste den meisten Anspruch auf Wahrscheinlichseit haben. Der ganze Brief ist jedoch neuerdings vom Grasen Riant (Inventaire critique des lettres historiques des Croisades p. 124) zwar nicht mit völlig durchschlagenden, aber doch sehr beachtenswerthen Gründen für eine Fälschung des 16. Jahrhunderts erklärt. Es kommt in der That sehr wenig darauf an; wir werden sehen, daß in allen diesen Angaben die absoluten Zahlen gar keinen und nur gewisse Nebensunskände Werth haben.

Nach den speziellen Angaben des Ordericus Vitalis über den Ausfall aus Antiochien, denen Sybel eine gewisse innere Wahrscheinlichkeit nicht absprechen will, zählte das christliche Heer noch etwa 150000 Streiter (ohne daß Orderich verschiedene Klassen derselben unterschiede).

Bet der Erstürmung von Jerusalem und der unmittelbar darauffolgenden Schlacht von Askalon wird nur noch von 21000 oder gar 12000 oder 10000 gesprochen; für letztere Schlacht gibt der offizielle Brief der Fürsten ausdrücklich 5000 Ritter und 15000 zu Fuß.

Was ich dazu nun zu bemerken habe, ist dies. Unsere tages buchartigen Quellen geben übereinstimmend an, daß, als das Kreuzsheer von Nicea abmarschirte, es am 29. Juni eine Brücke übersschritten habe und darauf am dritten Tage (1. Juli) bei Doryleum eine Schlacht lieferte. Der Fluß, den man überschritt, hat sich feststellen lassen; er ist nach unseren Karten etwa 10 Meilen, nach Leake 22 Stunden von Doryleum entfernt. Mag der Platz der Schlacht nun auch nicht genau feststehen, gewiß ist, daß das

<sup>1)</sup> Kugler, Gesch. d. Kreuzzüge S. 38 spricht auf Grund dieser Stelle von 300000 "gut gerüsteten Kriegern". Im Grunde habe auch ich keinen Zweisel, daß dies die wahre Meinung des Briefschreibers ist.

Kreuzheer am 1. Juli nahe bei Doryleum war, also zwei sehr starke Tagemärsche nach Überschreiten jener Brücke gemacht hat. Daraus folgt, daß die gesammten Kreuzschrer im Laufe Eines Tages den Fluß überschritten haben müssen; hätten sie es nicht gethan, so wären die am zweiten Tage nachfolgenden um einen ganzen Tagemarsch hinter der ersten Kolonne zurückgeblieben. Bon einer solchen Theilung ist weder in den Quellen die Rede, noch ist sie bei einem Marsche fast angesichts des Feindes denkbar. Offenbar um das Zusammenbleiben des Heeres zu ermöglichen, wurde deshalb nach dem ausdrücklichen Bericht der Quellen am 28. Juni ein Ruhetag gemacht und der Übergang schon vor Sonnenausgang begonnen. Diese speziellen Anordnungen wie die allseitige Erwähnung der Brücke lassen auch keinen Zweisel, daß man nur die eine Brücke zum Übergang hatte.

Wie viel Leute können nun im Laufe eines Tages, so daß die letzten noch Zeit haben, den Tagemarsch zu machen und sich dem gemeinschaftlichen Nachtlager anzuschließen, über eine, wie wir mit Bestimmtheit annehmen können, schmale Brücke gehen?

Die letzten müssen allerspätestens am Nachmittag um 4 Uhr die Brücke überschreiten; hat der Marsch, sagen wir, morgens um 2 Uhr begonnen, so können wir uns das ganze Kreuzheer als einen 14 Stunden oder, die Stunde gleich 5 Kilometer, als eine 70 Kilometer lange Säule vorstellen. (Thatsächlich wurde diesseits der Brücke auf Parallelstraßen in zwei Abtheilungen marschirt.)

Ein preußisches Armeecorps von ca. 30000 Mann bildet reglementsmäßig mit dem gesammten Train, Artillerie, Fuhrspark, Distanzen 2c. eine ähnliche Säule von 40 Kilometern (strikte 39470 Meter). Dabei ist die Infanterie in einer Breite von vier Mann, die Kavallerie zu dreien, Fuhrwerk zu einem ansgenommen. Ein Bataillon Infanterie (1000 Mann) an sich gesbraucht 266 Meter, eine Schwadron Kavallerie (150 Mann) 146 Meter. Der Train nimmt von dem Ganzen nicht viel weniger als die Hälfte in Anspruch.

Auch das Kreuzheer schleppte ohne Zweifel einen sehr bes beutenben Train mir sich; nehmen wir aber an, daß wegen bes

Wegfalls der Artillerie, durch Auslassen der Distanzen, eine etwas größere Breite und sehr schnelles Marschiren 30000 Kreuzsahrer mit Zubehör sich auf die Hälfte des Raumes, den ein heutiges Heer in Anspruch nimmt, hätten zusammendrängen lassen, so würden wir für eine Säule von 70 Kilometern 105000 Mann erhalten. Hinzu könnte noch eine Anzahl Leute kommen, die an dem vorhergehenden Kuhetage bereits die Brücke überschritten hatten. Auf der anderen Seite dürste aber noch ein erheblicher Abzug für durch Unordnung veranlaßten Aufenthalt zu machen sein; ein auf der Brücke zerbrochenes Kad, ein paar wildgewordene Pferde, ein paar vor dem Zugang versahrene Wagen führen gleich einen Ausfall von Tausenden herbei. Dabei war das Kreuzheer auch verhältnismäßig sehr stark an Reiterei, die viel Raum einnimmt.

Sehen wir uns nun unsere Quellen an, so können wir daraus mit gutem Gewissen zwar nicht die absoluten, aber die Verbältniszahlen ber verschiedenen Rlassen der Rreuzfahrer entnehmen. Fulcher, der bestunterrichtete und zugleich der ausführlichste, scheidet zunächst bie ganz Waffenlosen aus, deren Menge von ben anderen als sehr groß angegeben wird. Kompensiren wir biese Menge durch die Bahl berjenigen, die etwa schon am Rubetage über ben Fluß gegangen sind, so bleiben uns als Maximum und zwar allerhöchstes Maximum ber Kampffähigen 105000 Mann, und von diesen sollen nach Kulcher der sechste Theil "loricis et galeis muniti" gewesen sein, also 17-18000 Mann. Den umschreibenben Ausdruck hat Kulcher offenbar gewählt (statt milites oder equites und pedites), weil auf der einen Seite sich für die weite Reise viele nicht vollständig Bewaffnete beritten gemacht hatten, auf ber anderen unter ben vollständig bewaffneten Berittenen (und als beritten haben wir wohl die "loricis et galeis muniti" alle aufzufaffen) boch auch wieder viele waren, die ihrem Stande nach Fulcher nicht als Ritter bezeichnen konnte. Diese, entweder Bürger und Bauern, die sich auf eigene Rosten rittermäßig ausgestattet hatten, oder Anechte, die von ihren Herren in dieser Weise mit= genommen wurden, werden wohl zuerst und ziemlich bald durch ben Lauf der Dinge zu den pedites herunterrangirt worden sein.

Wenn also der Brief der Fürsten für die Schlacht bei Askalon 5000 equites und 15000 pedites angibt, so sind in dieser letzteren Zahl gewiß manche jener loricis et galeis muniti Fulcher's mitbegriffen. Für den übrigen Hausen von gegen 90000 Mann, die jene Brücke passirten, ist wohl zu beachten, daß Fulcher sie nur als "Wassensähige" bezeichnet. Sie mögen wohl alle mit irgend einer Art von Wasse ausgestattet gewesen sein, die Zahl muß aber doch noch viel unkriegerisches Volk mitumsassen. Selbstwerständlich ist durch meine Verechnung nicht im geringsten ausgeschlossen, sicherlich sogar noch wahrscheinlicher, daß die ganze Zahl der Wassensihigen nur 60000, die Zahl der Schwerbewasseneten nur 10000 betragen habe. Wieviel von diesen Unhalt.

Scheidet man nun aus der Gesammtzahl die nicht-eigentlichen Krieger aus, die in den regulären Schlachten nicht mitfochten, zieht die sehr starken Hausen, die in Edessa und Antiochien zusrücklieben, ab, erwägt, welche Verluste das Kreuzheer in zwei Jahren durch Kampf, Noth und enorme Desertion zu erleiden hatte, so scheint die Angabe der Fürsten, daß in der Schlacht bei Askalon noch 20000 Mann gesochten hätten, kaum glaublich, und die Zahlen Raimund's, der für die Erstürmung Jerusalems 12000, für Askalon 1200 Kitter und 9000 zu Fuß angibt, kommen vielleicht der Wahrheit am allernächsten.

#### VI.

# Die Wiederherstellung der katholischen Kirche nach den Wiedertäuser=Unruhen in Münster 1535—1537.

Bon

## Audwig Keller.

Als im Beginn ber breißiger Jahre bes 16. Jahrhunderts die größeren Städte Westfalens, besonders Soest, Osnabrück, Winden, Lippstadt, Herford u. a., die evangelische Lehre bei sich einsührten, war auch die Hauptstadt des mächtigsten Bisthums im nordwestlichen Deutschland, Wünster, nicht zurückgeblieben. Nachdem schon im August 1532 alle katholischen Pfarrkirchen in den Besitz der evangelischen Partei übergegangen waren, bestätigten in dem Vertrag vom 14. Februar 1533 der Bischof, das Domkapitel und die Landstände der Stadt formell die ersworbenen Rechte, und es schien, als ob der neue Zustand der Dinge auf längere Zeit gesichert sei. Indessen schon zu Ende des Iahres 1533 begannen die neuen Verhältnisse wankend zu werden, und im Ansang des solgenden Jahres gelang es den Wiedertäusern, ihre evangelischen und katholischen Gegner vollständig aus der Stadt zu vertreiben.

Neben dem Krieg, welcher nunmehr zwischen den Anabaptisten und ihren Gegnern ausbrach, entwickelte sich alsbald ein latenter Rampf unter den letzteren selbst, welcher die nach der Eroberung einzusührende Kirchenversassung der Stadt zum Gegenstand hatte. Je näher die Aussicht auf die Niederlage der Täuser rückte, um so lebhafter trat der Antagonismus der evangelischen und katho-lischen Mächte zu Tage.

Der Verlauf dieses Interessenkampses, dessen Ausgang von so großer Bedeutung für den deutschen Katholicismus geworden ist, verdient eine größere Beachtung, als er sie bisher gefunden hat, und die nachfolgenden Zeilen haben den Zweck, auf Grund der Urkunden die einzelnen Stadien desselben etwas näher zu verfolgen.

Wir haben an anderer Stelle Gelegenheit gehabt, die That= sache festzustellen, daß beim Beginn des Krieges zwischen dem Bischof Franz und seiner aufrührerischen Sauptstadt der burgundische Hof sich besonders beeilte, dem Fürsten Bulfe zu leisten 1). Es lag am Tage, daß, wenn durch diese Hülfe die Unterwerfung ber Stadt erreicht wurde, ber Ginflug des Bundesgenossen bei ber Neuordnung der politischen und firchlichen Berhältnisse zur Geltung kommen mußte. Landgraf Philipp von Heffen, welcher die Sachlage rasch erkannte, entschloß sich aus diesem und aus anderen Gründen, dem Bischof auch seinerseits hülfreiche Sand zu leisten, und alsbald nach dem Beginn der Belagerung waren hessische Geschütze und hessische Landsknechte bei der bischöflichen Urmee in Thatigkeit. Der Ginfluß bes Landgrafen, ber in ben letten Jahren im Hochstift ein großer gewesen war, wurde auf Diese Beise von neuem befestigt und war im Stande, bemjenigen des burgundischen Hofes die Wage zu halten.

Es ist mit Recht mehrsach die Frage ausgeworsen worden, wie es gekommmen sei, daß die Unterstützung, welche der Bischof brauchte, zunächst nicht von den benachbarten Fürsten, dem Herzog von Kleve und dem Erzbischof von Köln, sondern von weit entsernten Mächten geleistet wurde. Bischof Franz hatte sich schon am 14. Februar 1534 (die Blokade der Stadt begann am 28. dess. Monats) um Hülfe bittend nach Köln und Kleve gewandt, aber die Antwort, welche er erhalten hatte, war im wesentlichen ablehnend ausgefallen. Man unterschätzte an den genannten Höfen im damaligen Moment offenbar die Bedeutung des ausbrechenden Kampses und die Wichtigkeit der Folgen, die sich daran knüpsen mußten.

<sup>1)</sup> Reller, Geschichte der Wiedertäufer S. 251. Münster, Coppenrath. 1880.

Erst als man die Gefahren erkannte, welche bem Stift aus ber Annäherung Burgunds baw. Heffens erwuchsen, ging man zu thatkräftigem Beistand über, und ber Fürstentag zu Orsop am 26. März 1534, wo Erzbischof Hermann, Herzog Johann und Bischof Franz anwesend waren, sette die Modalitäten ber Hulfsleistung fest, welche Köln und Kleve dem bedrängten Bisthum gewähren wollten.

Die nächste und wichtigste Folge der dort getroffenen Abmachung war, daß die Sülfstruppen, welche Heffen bisher gestellt hatte, von dem Bischof nach Hause geschickt wurden; am 15. April schrieb Franz an den Landgrafen, daß er die zwei Fähnlein Anechte, welche letterer ihm vor einiger Zeit geschickt hatte, nicht mehr brauche und dieselben mit Dank entlassen habe. Da der Bischof gleichzeitig von anderen Seiten Truppen an sich zog, um feine Streitfräfte zu verstärken, so liegt die Tendenz dieser Ablehnung am Tage. In der That wissen wir aus der Relation eines hessischen Gesandten, daß am bischöflichen Hofe gegen den Landgrafen um jene Zeit eine feindliche Strömung herrschte 1).

Wenn der Bischof, gestützt auf seine katholischen Nachbarn, fich der Stadt bemächtigt hätte, so würde die Neuordnung der Verhältnisse sicherlich ganz ohne Zuziehung der evangelischen Reichs= stände erfolgt sein. Allein schon um die Mitte des Jahres 1534 nahm die täuferische Empörung einen so gefährlichen Charafter an, daß die Sulfe der protestantischen Fürsten nicht entbehrt werden konnte. Am 10. August schrieb Bischof Franz bittend an den Kurfürsten von Sachsen. Dieser, welcher durch das bisherige Verhalten Franzens ebenso wie Landgraf Philipp verstimmt war, war keineswegs geneigt, dem Besuch ohne Begenkonzession stattzugeben. Gerade damals war die Kunde von der mit Zustimmung des Bischofs erfolgten Hinrichtung des Dr. van der Wied nach Sachsen gedrungen. Dem an ben protestantischen Sofen wohlbefannten und hochgeschätten ehemaligen Syndikus der Stadt Münster konnte nichts anderes vorgeworfen werden, als daß er der evangelischen Lehre zugethan war. Die Exekution, welche ohne Gericht und

<sup>1)</sup> S. Münftersche Geschichtsquellen 2, 261.

Recht in aller Stille vollzogen worden war, erweckte in den evangelischen Kreisen den gegründeten Verbacht, daß der Bischof auch die übrigen evangelischen Bürger der Stadt Münster verfolgen und die Wiederzulassung derselben in die Stadt hindern werde. An die formelle Wiederaufrichtung der protestantischen Kirchenverfassung, die von den evangelischen Reichsständen sehr lebhaft gewünscht wurde, war alsdann natürlich gar nicht zu denken. Desphalb antwortete der Kurfürst Johann Friedrich am 20. September dem Vischof, daß er jede Unterstützung verweigere, wenn Franzseindselige Handlungen gegen Sachsens evangelische Glaubenseaenossen beabsichtige.

Ich habe nicht ermitteln können, ob der Bischof darauf hin beruhigende Erklärungen abgegeben hat; jedenfalls ist so viel sicher, daß die wachsende Noth der Belagerungsarmee den Bischof zwang, die Hülfe der evangelischen Mächte im Oftober 1534 von neuem anzurufen. Die Vermittlung scheint Herzog Johann von Kleve übernommen zu haben, welcher der Schwiegervater des Kurfürsten Johann Friedrich war; nachdem zwischen diesen beiden Kürsten eine Verständigung erzielt worden, erging am 30. Oftober 1534 eine Einladung an Bischof Franz zur perfönlichen Zusammenkunft nach Essen. Man sieht leicht, daß es eine wichtige Angelegenheit sein mußte, die den Kurfürsten bewog, in der un= gunstigsten Jahreszeit zu einer so weiten Reise sich aufzumachen. In der ersten Woche des November trafen Erzbischof Hermann. Kurfürst Johann Friedrich, Herzog Johann und Bischof Franz wirklich in Essen ein, und es fanden lange Verhandlungen statt. Der Inhalt derselben scheint in seinen Sauptpunkten geheim gehalten worden zu sein; wir wissen nur, daß der Kurfürst von Sachsen zur Fortsetzung der Belagerung die Summe von 3000 Goldgulden hergab 1). Dem Effener Kongreß folgte am 17. November eine Konferenz der fürstlichen Bevollmächtigten zu Waren= dorf, wo die weiteren militärischen Maßregeln gegen die Stadt festgestellt wurden.

<sup>1)</sup> S. das Schreiben des Erzbischofs Hermann vom 11. Januar 1536 im Staatsarchiv zu Münster, M. L. A. 518 Bol. IX.

Wie lebhaft die evangelischen Kürsten damals die münstersche Angelegenheit betrieben, erhellt baraus, daß Landgraf Philipp um dieselbe Zeit eine Busammentunft mit ben Rurfürsten von Mainz, Trier und Pfalz veranlagte. Man wollte sich in Oberwesel treffen, und der Landgraf hatte anfangs die Absicht, perjönlich dort zu erscheinen; schließlich kamen aber nur die fürst= lichen Räthe zusammen 1). Die Absicht Philipp's scheint dahin gegangen zu sein, die Zuziehung der Reichs = bzw. Kreisstände unnöthig zu machen. Er erkannte, daß, wenn die Angelegenheit in diese Hände gerathe, die Wiederherstellung der katholischen Kirche die Folge sein werde; denn die Majorität beider Korporationen war katholisch. Allein die Fürsten, beren Hülfe Philipp für den Bischof Franz erbat, wollten die Lasten gern auf die Schultern anderer Reichsstände abwälzen, und ber Landgraf drang mit seinen Anträgen nicht durch. Die Fürsten verwiesen auf ben Umstand, daß am 13. Dezember die Stände des niederrheinischwestfälischen und des oberrheinischen Kreises zu Koblenz zusammentreten würden.

An dem erwähnten Tage versammelten sich wirklich etwa fünfzig Bevollmächtigte, welche vierunddreißig Reichsstände verstraten; darunter befanden sich Mainz, Trier, Köln, Pfalz, Worms, Speier, Lüttich, Paderborn, Kleve, Nassau, Hessen und viele andere. Die Stände des niedersächsischen Kreises, welche ebenfalls zu dem Tage eingeladen worden waren, hatten durch den Herzog Georg von Sachsen eine ablehnende Antwort gegeben; dagegen war Kursachsen auf seinen Wunsch zugelassen worden. Die Anhänger des neuen Glaubens befanden sich in einer solchen Minorität, daß jeder Einsluß auf die Beschlüsse der Versammlung ausgesschlossen war.

Der Abschied bes Kreistags, welcher am 26. Dezember 1534 unterzeichnet wurde, versprach dem Bischof von Münster den finanziellen und militärischen Beistand der Stände auf sechs Monate. Als Gegenleistung ward demselben auferlegt, daß er den Oberbesehl über die Belagerungsarmee den Männern über-

<sup>1)</sup> S. die Instruktion für diesen Tag d. d. Essen 1534 Nov. 9 im Staatsarchiv zu Münster, a. D. Bol. VIII.

gebe, welche die Stände bestimmen würden, und in Aussührung dieses Beschlusses wurde der Graf Wirich von Dhaun und Falkenstein zum kommandirenden General und zu Kriegsräthen je zwei Offiziere der Fürsten von Trier, Köln, Jülich und Hessen ernannt. Bon den letzteren sollten allezeit abwechselnd vier im Feldlager vor Münster sein. Biel einschneidender noch war die weitere Beradredung, daß, wenn die Stadt durch die bewilligte Hülse innerhalb der nächsten sechs Monate (vom 13. Dezember ansangend) erobert werde, "darin keine Ordnung, Form oder Maß vorgenommen, gehandelt oder gethan werden solle, außer mit Wissen und Willen der unterzeichneten Kreisstände und ihrer Mithelser". Der Bischof, das Domkapitel und die Landstände wurden verspslichtet, durch einen sormellen Kevers die Erfüllung dieser Bestimmung zu versprechen; am 7. Februar 1535 wurde diese Urskunde wirklich ausgesertigt und den Kreisständen zugestellt.

Wenn man auf evangelischer Seite die Absicht hatte, diese Beschlüsse rückgängig zu machen, so konnte dies nur durch eine neue Versammlung geschehen, bei welcher das Verhältnis der Parteien günstiger war, und es ist daher vielleicht auf den Wunsch der protestantischen Fürsten geschehen, daß zu Koblenz verabredet ward, der Bischof Franz solle "vermöge der Reichsordnung" die vornehmsten Fürsten des Reichs bitten, am 4. April 1535 in Worms zu einer weiteren Verathung zu erscheinen. Indem man diese Form wählte, wurde die Einberufung eines förmlichen Reichsztags, den die evangelischen Fürsten nicht wünschten, vermieden, und es war anzunehmen, daß zu Worms nur diesenigen Herren erscheinen würden, welche ein besonderes Interesse an der münsterschen Angelegenheit nahmen.

Inzwischen ward indessen von protestantischer Seite noch auf einem anderen Wege der Versuch gemacht, die Beschlüsse des Koblenzer Tages zu paralysiren. Bei der Neuordnung der münsterschen Verhältnisse waren die freien Städte des Reichs ganz besonders interessirt; es war ihnen, da sie in der Stadt Münster eine Bundesgenossin gegen die fürstliche Macht erblickten, viel daran gelegen, daß die Eroberung nicht mit der völligen Unterjochung endige, und da die Majorität der mächtigeren Reichss

städte bereits auf der Seite des Evangeliums stand, so konnte es ihnen auch nicht gleichgültig sein, ob die katholische oder die evangelische Kirche in Münster wieder aufgerichtet werde. Wenn es nun gelang, zwischen den Inhabern der Stadt Münster und dem Bischof Franz einen Vertrag zu Stande zu bringen, so war es möglich, die Übergabe an Bedingungen zu knüpfen, welche den Wünschen der Städte entsprachen, und deshalb wendete sich unter dem 14. Februar 1535 die Stadt Lübeck mit der Vitte an Bischof Franz, ihr im Verein mit Hamburg und Vremen den Versuch eines Ausgleichs gestatten zu wollen. Sie seien bereit, sagten die Lübecker, einen Tag anzusetzen, "um Friede, christliche Einigkeit und das gemeine Veste zu fördern". Der Vischof, welcher zu den Tendenzen der Demokratie, wie sie damals in Lübeck herrschte, in schroffem Gegensatz stand, lehnte dieses Anssinen ab, und der Versuch unterblied vorläufig.

Allein die Städte ließen sich dadurch nicht irre machen. Es gelang den Bemühungen Lübecks, auch die oberdeutschen Reichsstädte für Münster zu interessiren, und in den Monaten Februar und März berathschlagten sie über die Haltung, welche auf dem Tag zu Worms einzunehmen sei. Sie wurden darüber einig, daß sie die Forderung nach gütlichem Ausgleich stellen und im Fall der Ablehnung jede Hülfsleistung verweigern wollten.

Als die Stände am 4. April zu Worms zusammentraten, war die Partei der Evangelischen durch die Bundesgenossenschaft der Städte wesentlich verstärft, und die Instruktion, welche die hessische Regierung ihren Gesandten nach Worms mitgab, enthält als vornehmste Verhaltungsanweisung den Besehl, daß sie sich genau auf einer Linie mit den Reichsstädten bewegen sollten. Sobald die Städte, heißt es dort, sich über die beabsichtigte Wiederausrichtung der katholischen Kirche beschweren sollten, so hätten die Gesandten anzuzeigen, "daß solches die Meinung nicht sei; dazu werde auch Landgraf Philipp nicht helsen oder sich verstehn". Er wolle zwar den Ungehorsam und das unchristliche Vornehmen der Wiedertäuser strasen, aber zugleich auch eine bessere christliche Ordnung (als die frühere) aufrichten helsen.

<sup>1)</sup> Aften im Staatsarchiv zu Marburg, Stift Münfter Bol. VII.

Das in Worms von dieser Partei zunächst verfolgte Ziel, die Vermittlung eines Ausgleichs, ward zwar schließlich von den Ständen bewilligt, allein die Mission, welche die Bürgermeister von Frankfurt und Nürnberg noch im April von Worms aus nach Münster übernahmen, scheiterte an dem Starrsinn und der Verblendung des "Königs" Johann von Leyden.

Darauf hin nahmen die Wormser Verhandlungen ihren Fortsgang, und die Majorität beschloß, nachdem sie dem Bischos eine aussreichende Geldunterstützung versprochen hatte, daß, "wenn die Stadt Münster mit dieser bewilligten gemeinen Reichshülse erobert oder aufgegeben werde, durch den Konfirmirten zu Münster keine Ordnung, Form noch Maß vorgenommen oder etwas gehandelt oder gethan werde, sondern daß der Kaiserlichen und Königlichen Masiestät, auch Kurfürsten, Fürsten und gemeinen Ständen des Reichs vorbehalten sei, Form, Ordnung und Maß nach Gestalt und Gelegenheit der Sachen in der Stadt Münster vorzunehmen").

Am 9. Mai 1535 verpflichteten sich der Bischof und die Landstände schriftlich, diese Forderung der Reichsstände gewissenschaft zu erfüllen. Dem Kurfürsten von Köln und dem Herzog von Kleve wurde von den Reichsständen aufgetragen, über die Einhaltung dieser Zusage zu wachen.

Der Fortgang der münsterschen Belagerung brachte es indes an den Tag, daß die Majorität der Stände troß der wesentslichen Rechte, die sie sich gesichert hatte, in der Erfüllung der übernommenen Zahlungsverpslichtungen sehr säumig war und daß die Fortsetzung des Kriegs nur durch die Hülse evangelischer Fürsten möglich war.

Diese Verhältnisse veranlaßten den Landgrafen Philipp, unter dem 20. Juni 1535 einen Gesandten an den Vischof Franz absuordnen, welcher unter Hinweis auf die Verdienste Hessens um das Stift wenigstens eine theilweise Berücksichtigung der hessischen Wünsche fordern sollte<sup>2</sup>). Der hessische Bevollmächtigte, Sigmund

<sup>1)</sup> Aus bem Abschied des Reichstags bei den Aften im Staatsarchiv zu Münster, D. 2. A. 518.

<sup>2)</sup> Die hier benutten Aften beruhen im Staatsarchiv zu Marburg sub rubro Stift Münfter Bol. VIII und IX.

von Boineburg, erhielt den Auftrag, vorzutragen, daß der Sinn ber hessischen Hulfsleiftung nicht ber sei, daß man damit ber fatholischen Kirche nüten wolle; ber Landgraf könne es weber vor Gott noch vor seinen evangelischen Glaubensgenossen verantworten, wenn bas Resultat bes Feldzugs, für welchen er und seine protestantischen Mitfürsten größere Opfer gebracht als die fatholischen Reichsstände, die Wiedereinführung des Papstthums in eine früher evangelische Stadt sein sollte. Er erkenne sich schuldig vor Gott, "dahin zu trachten, daß zu Münster das Evangelium und reine mahre Gotteswort nicht ausgelöscht, sondern erhalten und gepredigt werde". Des Landgrafen Bitte sei daher, daß nach Eroberung ber Stadt Münfter wenigstens ein ober zwei Brediger, Die bas Evangelium rein und lauter vortragen, dortselbst zugelassen würden.

Wenige Tage, nachdem der Gesandte, welcher diesen Wunsch — Philipp hatte offenbar die Hoffnung auf Wiederherstellung der Verhältnisse vom Jahre 1533 schon aufgegeben — vortragen sollte, an seinen Bestimmungsort abgegangen war, traf von dort die Nachricht ein, daß Münster erobert sei, und darauf hin übersandte ber Landgraf bem Herrn von Boineburg ben weiteren Befehl, daß letterer mit erhöhten Anstrengungen für die Durchsetzung der hessischen Wünsche thätig sein und den Bischof bitten folle, er möge handeln, "wie fein Gewiffen es ihm eingebe", und nur den Allmächtigen vor Augen haben. Zugleich ward verlangt, daß der Bischof evangelischen Kastoren die Vornahme eines Verhörs mit den Gefangenen gestatte - eine Forberung. die nachträglich auch bewilligt ward.

Die Berufung auf des Bischofs Gewissen scheint darauf hinzudeuten, daß die persönlichen Anschauungen des Fürsten sich auf die Seite der Evangelischen neigten, und in der That zeigen die nächsten Ereignisse sowie des Bischofs eigene Außerungen, daß zwischen den Wünschen des Landgrafen und denen Franzens eine Verwandtschaft bestand, welche für die Wiederherstellung oder wenigstens für die Duldung der evangelischen Kirche in Münfter noch einmal die besten Aussichten eröffnete.

Im Lauf des Juni hatte König Ferdinand einen Kreistag nach Worms auf den 13. Juli ausgeschrieben, um über die münstersche Sache zu verhandeln. Es war vorauszusehen, daß dort der Kampf der Parteien um den Besitz der Stadt sich ersneuern werde, und es war viel daran gelegen, ob es diesmal den Städten gelingen werde, ihre Wünsche durchzusehen. Da ist es nun sehr interessant, daß in einem Schreiben Franzens an den Landgrasen vom 26. Juni 1535 ganz offen des Bischoss Sympathien für das Verlangen der Reichsstädte zu Tage treten. Der Bischof bittet darum, daß die hessischen Käthe sich eng an die reichsstädtischen Bevollmächtigten anschließen möchten, damit seine und seines Stifts Angelegenheiten "desto fruchtbarer bei den Ständen ausgerichtet würden".

Den Schlüffel zu diesem eigenthümlichen Berhalten gibt uns die Relation, welche Sigmund von Boineburg am 7. Juli über die ibm befohlene Konferenz mit dem Bischof seinem Fürsten erstattete2). Der lettere habe, so erzählt Boineburg, im Beisein des Hofmeisters Friedrich Twift ihm erklärt, daß er dem Evangelium wohlgeneigt und willens sei, dasselbe allmählich mit Rath des Landgrafen und anderer evangelischer Stände aufzurichten; es sei aber zu bedenken, daß, wenn man sich damit übereile, man der Sache mehr schaden als nügen werde. Einstweilen sei der Bischof noch nicht Herr genug in seinem Stift; boch wolle er jest in ber Stadt eine Citadelle bauen, die ihm die Stadt und damit auch das Land in die Hände geben werde. Sobald er des Stiftes "mächtig" sei, wolle er die Angelegenheiten nach Rath des Landgrafen verwalten und sich dermaßen erzeigen, daß die evangelischen Stände baran ein gutes Gefallen haben follten. Er bitte ben Landgrafen, nach einiger Zeit ihn im Stift zu besuchen, um perfönlich mit ihm in Sachen bes Evangeliums konferiren zu können.

Besonders interessant ist der Inhalt des "Zettels", welcher dem Briefe beiliegt. Darin heißt es, daß der Bischof gern der Berpflichtungen gegen einzelne Fürsten, zumal gegen Kleve, ledig wäre, und er bitte deshalb den Landgrafen, daß er seinen Einssluß auf die säumigen Zahler unter seinen Freunden zu Gunsten des Bischofs geltend mache; es seien einzelne Stände noch mit

<sup>1)</sup> S. die Aften im Staatsarchiv zu Marburg, Stift Münfter Bol. VII.

<sup>2)</sup> S. Aften a. D. Bol. IX.

60000 Goldaulden im Rückstand, und sobald er diese erhalten habe, wolle er sich von den Schulden, die er bei Rleve und anderwärts kontrahirt habe, frei machen.

Es ware benkbar, daß diese Versprechungen und Andeutungen, bie dem Landgrafen sehr erwünscht sein mußten, nur ein poli= tischer Schachzug ber münsterschen Regierung gewesen waren, die in ihrer großen Verlegenheit den Beistand der evangelischen Fürsten dringend bedurfte. Allein in jenen Wochen, in welchen diese Erklärungen abgegeben wurden, tritt zugleich eine so fühlbare Erkaltung ber Beziehungen Franzens zu seinen bisherigen Freunden und Nachbarn an den Tag, daß der Wunsch nach einer Unlehnung an die protestantischen Mächte offenbar als ein voll= kommen ehrlicher gelten muß.

Aurfürst Hermann von Köln hatte nach der Eroberung der Stadt den Bischof zu einer persönlichen Zusammenkunft mit ihm und Herzog Johann auffordern lassen, um zu berathen, welche Magregeln nun zu ergreifen seien. Frang, bem die Tendenzen Rölns und Kleves nicht zusagten, lehnte biese Zusammenkunft ab und erregte baburch, wie wir aus einem Bericht bes Eberhard von Elen vom 2. Juli an Bischof Frang sehen 1), ben lebhaftesten Unwillen am kölnischen Hofe. Erzbischof Hermann erklärte gerade heraus, daß Franz bei solchem Verhalten weitere Unterstützung nicht erwarten möge; ber Kurfürst werbe sich von dem Wormser Tag fern halten, wenn der Bischof nicht noch nachträglich seine Bustimmung zu der Berathung gebe. Der Berichterstatter sagt. er habe ben Eindruck empfangen, bag man bes Fürften "Abschlag zu der Zusammenkunft ganz unlustig und mit Mißfallen aufgenommen habe".

Es läßt sich nicht mit Bestimmtheit angeben, welche Gründe Franz bestimmten, seine Absage zurudzuziehen. Es ist mahr= scheinlich, daß die Intervention der Königin Maria von Burgund, welche Anfangs Juli Gefandte mit geheimen Aufträgen nach Münster schickte2), hierauf Ginfluß geübt hat; jedenfalls gab

<sup>1)</sup> S. die Atten im Staatsarchiv zu Münster, Dt. L. A. 518.

<sup>2)</sup> Die Aften darüber f. im Staatsarchiv zu Münster, M. L. A. 518 Bol. VII. Den Inhalt der Aufträge fennen wir nicht.

der Bischof nach einigem Zaudern seine Zustimmung und erneuerte dadurch, wie wir bald sehen werden, den alten Bund, aber auch die alte Abhängigkeit von seinen katholischen Nachbarn.

Die günstigen Nachrichten aus Münster, welche seit Ende Juni eintrasen, veranlaßten Philipp, mit doppeltem Siser für den Kreistag zu Worms in seinem und des Bischofs Sinn Borbereitungen zu treffen. Er hoffte, daß er auf diesem Tag vielsleicht eine Anderung der Beschlüsse der früheren Versammlungen durchsetzen könne. Den Weg, den er hierzu einschlagen wollte, lernen wir kennen aus einer Instruktion für Dr. Georg von Boines durg als hessischen Gesandten nach Worms.).

Philipp scheint mit Franz übereingekommen zu sein, daß letzterer die Auschebung der Verpflichtung, welche ihm die Einsholung der Reichsgenehmigung für die Neuordnung der münsterschen Verhältnisse auferlegte, fordern und mit Unterstützung der evangelischen Stände durchsetzen sollte. Sobald dies geschehen sei, solle man die Wiederherstellung der evangelischen Kirchensversassung in's Auge fassen. Wenn man dies aber nicht durchsetzen könne, dann möge man den Beschluß herbeisühren, "daß es bei die Einwohner und Pfarrleute gestellt werde, was sie in dem wollen und für gut ansehen und also des Evangeliums halben frei gelassen werden".

Philipp hatte, um dies Ziel zu erreichen, sich des wichtigen Beistands des Kurfürsten von Sachsen versichert, und der sächsische wie der hessische Gesandte erhielten für den Tag zu Worms eine Instruktion, die den Forderungen der protestantischen Fürsten deutlich Ausdruck gab. Die identische Note<sup>2</sup>), welche in Sachsens und Hessens Austrag den Versammelten vorgelesen werden sollte, sührte etwa solgendes aus. Als im Februar 1534 der Sieg der Täuser zu Münster entschieden gewesen sei, seien sowohl die katholischen wie die evangelischen Bürger, welche damals im rechtzlichen Besitz ihrer Religionsübung sich befunden hätten, aus ihren

<sup>1)</sup> Die Instruktion, deren Konzept im Staatsarchiv zu Marburg, Stift Münster Bol. VIII vorliegt, ist ein Nebenbesehl zu der Hauptinstruktion vom 11. Juli 1535.

<sup>2)</sup> Aften im Staatsarchiv zu Marburg, Stift Münfter Bol. VII.

Besitzungen vertrieben worden, und die Anhänger beiber Konfessionen hätten sich nachmals in gleicher Weise an der Niederwerfung des Aufstands betheiligt. Der Vertrag vom 14. Februar 1533 sei ungebrochen und in Kraft, und es sei eine Ungerechtig= feit, wenn man den evangelischen Bürgern verwehre, wiederum gu ihrem Sab und Gut und zur freien Übung ihrer Rechte in ber Stadt zu fommen, mahrend man ben fatholischen bies gestatte. Nur in der Voraussetzung, daß man diese billige Forderung erfüllen werde, hätten die protestantischen Reichsstände ihre Sülfe dem Bischof und bem Domkapitel zu Theil werden lassen. Man moge bedenken, daß ähnliche Källe sich wiederholen könnten; es liege am Tage, daß bann die evangelischen Fürsten eine andere Haltung beobachten würden, und die Folgen bavon könne sich jeder ausmalen.

Der Landgraf mochte sich sagen, daß auch die eindringlichsten Vorstellungen erfolglos sein würden, wenn nicht eine fräftige politische Aktion aller evangelischen Mächte damit Hand in Sand gehe. Er hatte deshalb schon am 3. Juli seinem Vicekanzler Georg Nufbider Befehl geben lassen, daß er mit allen protestantischen Bevollmächtigten Fühlung suche und ein einmüthiges Vorgehen vorbereite. Am 11. Juli ward Boineburg von neuem hierzu angewiesen und ihm aufgetragen, bag er besonders mit ben Stäbten, fowohl den oberdeutschen wie den niederdeutschen, eine Verständigung suchen solle. Außerdem wollte man den Bischof von Minfter baburch auf die Seite der evangelischen Bartei ziehen, daß man ihm, der fortwährend Mangel an Geld hatte, die Rahlung von erheblichen Summen zusagte, wenn er sich verpflichtete, das Evangelium wieder in Münfter predigen zu laffen. Es war dem Landgrafen, wie er selbst sagt, nicht bloß um die Erhaltung Münfters bei dem neuen Glauben zu ihun, sondern er war der Meinung, daß hierdurch allen Evangelischen in den "barum liegenden Niederlanden ein Trost bereitet werde", der "zu vielem Suten" gereichen fonne1).

Eben dieser Gesichtspunkt war es indessen auch, welcher die fatholischen Mächte in ber Nachbarschaft Münsters und zwar

<sup>1)</sup> S. den Schlußpassus der oben erwähnten Instruktion vom 11. Juli 1535.

sowohl Burgund wie Köln und Kleve veranlaßte, ernste Schritte zur Vermeidung solcher Folgen zu thun.

Um die Mitte des Monats Juli kamen Erzbischof Hermann, Herzog Johann und Bischof Franz in Neuß zusammen, und es ward hier über die künftige Gestaltung der Dinge in Münster Beschluß gefaßt. Der Abschied, welcher am 19. Juli festgestellt ward 1), fiel in einem Sinn aus, welcher die Politik des Land= grafen ganz und gar burchfreuzte. Der Gingang des Aftenstücks leat die Gründe dar, durch welche Köln und Kleve sich berechtigt glaubten, in diese münstersche Angelegenheit einzugreifen, indem hervorgehoben wird, daß ihnen zu Koblenz und Worms als den Nächstgesessen aufgetragen worden sei, den Gang ber Dinae in Münster zu beaufsichtigen. In Ausführung dieses Befehls sei man jest mit Bischof Franz über folgende Bunkte einig geworden. Erstens soll in den Hauptstücken der christlichen Religion zu Münster keine andere Form herrschen als diejenige, welche von Raifer und Reich gebilligt ift; zweitens foll in allen Kirchen für die Einheit der Kirche gebetet und Gott Dank gesagt werden für ben Sieg über die Wiedertäufer; brittens follen im Dom und in allen Pfarrfirchen die alten Kirchengebräuche wieder hergestellt und über keine disputirbare Materie gepredigt und damit zugleich die Ursachen beseitigt werden, derentwegen Gottes Zorn über die Stadt hereingebrochen ist. Viertens soll die Reformation der christ= lichen Kirche, welche der Erzbischof und der Herzog in ihren Landen einzuführen beabsichtigen, auch in Münster eingeführt und dadurch allen berechtigten Klagen der Unterthanen abgeholfen werden. Schließlich verspricht der Bischof, daß er gute Polizei in seinem Bisthum aufrecht erhalten und mit strengen Strafen gegen diejenigen vorgehen wolle, die von ihren kirchlichen Irrthümern nicht abstehen würden.

Es war für die Durchführung dieser Bestimmungen im Sinne der katholischen Mächte besonders wichtig, die Zustimmung der maßgebenden politischen Faktoren des Landes zu gewinnen. Das

<sup>1)</sup> Aften im Staatsarchiv zu Münster, M. L. A. 518, Bol. VIII. Der Absschied ist abgedruckt bei Niesert, Münst. Urkundensammlung 1, 201 ff.

Domkapitel, die Ritterschaft und die Städte besagen neben dem Bischof im Lande einen großen Ginfluß, und es scheint zu ben mündlichen Neußer Vereinbarungen gehört zu haben, daß Franz den Abschied seinen Landständen vorlegen solle. Diese traten benn auch sofort nach Franzens Rückfehr am 22. Juli 1535 zu Dülmen zusammen, und nachdem der Landesherr die eingegangenen Berpflichtungen hatte vortragen laffen, gaben die Stände bie Erflarung ab, bag fie, "bieweil fie vermerten, bag bes Stifts Sachen und Anliegen bei ben Chur = und Fürsten Coln und Cleve gar freundlich und gnädiglich auf der Tagfahrt zu Neuß bedacht, auch die angezogenen Artikel zweckmäßig seien, sich ben Abschied gefallen ließen". Sie seien willens, dem Inhalt des= selben nachzukommen 1).

Man gab bem Übereinkommen schließlich baburch die Form eines bindenden Bertrags, daß außer dem kontrahirenden Fürsten auch ein Vertreter des Domkapitels und fünf Vertreter der Ritterschaft dasselbe vollzogen und besiegelten. Die zu Dülmen erfolgende öffentliche Bekanntmachung gab ihm schließlich auch die Bebeutung eines Lanbesgesetes.

Diefer große Erfolg der katholischen Bartei scheint keines= wegs allein durch die Intervention Kölns und Kleves erreicht zu sein; hinter diesen beiden Fürsten stand der mächtigere Einfluß des Raisers, der auf dem Neußer Tage durch burgundische Besandte vertreten war. Es geht diese Thatsache mit Klarheit hervor aus ben Eröffnungen, welche Franz seinen Ständen zu Dulmen machte, wo er die Erklärung abgab, daß die Bevollmächtigten ber Königin Maria, die zu Neuß anwesend gewesen seien, ihm verschiedene Forderungen des Kaisers überbracht hätten. sonders habe Karl V. verlangt, daß der Bischof sich nicht mit ben Feinden des Reichsoberhauptes einlassen solle. Es scheine, als ob diese die Absicht hatten, den Raiser mahrend des bevor= stehenden Türkenkrieges anzugreifen; für diesen Fall verlange der Raiser, daß der Bischof ihm Beistand leiste. Franz fügte hinzu, baß seine Unterthanen sich nach dieser kaiserlichen Willensmeinung richten sollten.

<sup>1)</sup> S. die Landtagsaften im Staatsarchiv zu Münfter.

Während sich so die Entscheidung über das fernere Schickal ber Stadt Münfter zu Neuß und Dulmen vollzog, tagten zu Worms die Bevollmächtigten der Reichsstände. Auch hier gelang es den Gegnern der evangelischen Sache, insofern einen Erfolg zu erzielen, als jede definitive Beschluffassung verhindert wurde. Am 23. Juli, also genau um die Zeit, wo die Neuger Entscheidung in Worms befannt sein konnte, kamen die anwesenden Gesandten überein, daß wegen der zu geringen Rahl der vertretenen Fürsten zunächst es sich nicht gezieme, ben Sachen in Münster "Form oder Maß" zu geben1). Man beschloß, daß der Raifer um die Wiedereinberufung der Stände auf den 1. November ersucht werden solle, und besiegelte dadurch die vorläufige Niederlage des Landarafen und seiner Bartei. Es handelte sich jett nur um die Frage, ob die Ratholiken den Vorsprung, den sie gewonnen hatten, dazu benutzen würden, um sich in der Stadt Münster von neuem des kirchlichen Regiments zu bemächtigen.

Als am 25. Juni der lette Widerstand der Inhaber des "neuen Ferusalem" nach heißem Kampf gebrochen war, bot die eroberte Stadt zunächst ein Bild vollsommener Zerstörung. Die Anhänger des "Königs von Sion" lagen meist erschlagen auf dem Kampsplat; andere waren in sicherem Gewahrsam, wie Iohann von Leyden selbst, und eine nicht geringe Anzahl von Männern und Frauen hatte entweder während der Verwirrung des Straßenkampses das Weite gesucht oder war vom Vischof, dem die Zahl der Gesangenen zu groß wurde, begnadigt und aus der Stadt getrieben worden?). Jedenfalls gab es innerhalb der Stadtmauern außer Kindern und wenigen verborgenen Täusern in den nächsten Wochen sast nur Landsknechte, die sich zunächst in den verlassenen Häusern niedergelassen hatten.

Langsam erfolgte dann die Rückwanderung der ehemals Vertriebenen. Ihre Zahl war doch eine sehr erhebliche, und nicht

<sup>1)</sup> Aften im Staatsarchiv zu Münster, M. L. A. 518 Bol, VIII.

<sup>2)</sup> Diese bisher unbekannte Thatsache verdient besondere Beachtung, da sie für die sernere Geschichte der Sette von Bedeutung ist. Bischof Hermann von Köln war hierüber, wie wir aus der oben erwähnten Relation des Ebershard von Elen vom 2. Juli sehen, sehr erbittert.

das kleinste Kontingent bildete die zahlreiche Geistlichkeit, welche icon bei ben ersten Unruben seit 1532 die Stadt verlassen hatte. Noch lebte die Mehrzahl berjenigen Bastoren, welche vor dem August bes Jahres 1532 ben katholischen Gottesbienst an ben jechs Pfarrfirchen der Stadt versehen hatten, und es lag in der Natur der Sache, daß sie sich durch das Neußer Abkommen in alle diejenigen Rechte wieder eingesetzt glaubten, welche der Bertrag vom 14. Februar 1533 ihnen genommen hatte. Auch viele Insassen ber aufgehobenen Alöster waren noch am Leben, und ba eine Bekanntmachung des Bischofs ankundigte, daß der Wiederaufbau der zerstörten Stifter und Klöster gestattet sei1), so kehrten auch diese auf ihren Bosten zurück.

Freilich war der Zustand, in welchem diese Männer ihre verlassenen Gotteshäuser, Rirchspiele und Anftalten vorfanden, zunächst ein berartiger, daß an die Wiederaufnahme der Funktionen nur ganz allmählich wieber gebacht werben fonnte. Gerade an ben Kirchen und firchlichen Instituten hatte sich der Fanatismus ber Anabaptisten Luft gemacht, und die Mehrzahl war so stark zerstört, daß nur noch die Außenmauern standen: die Thürme waren der Spigen beraubt, die Dächer waren abgebrochen, die Altäre verwüstet, der Bilberschmuck vernichtet.

Es muß anerkannt werden, daß die katholische Beistlichkeit, zumal die Mitglieder des Domkapitels und der mit demselben verwandte Abel des Landes, sofort eine energische Thätigkeit ent= wickelte, um die glücklich zurückgewonnenen Rirchen wieder für ben Gottesbienst brauchbar zu machen. Der gesammte altgläubige Rlerus des Landes, sowohl die Kloster = wie die Weltgeistlichen, brachten finanzielle Opfer, um mit möglichster Beschleunigung ben alten Zuftand ber Dinge wieber herzustellen. Wir sind zufällig über den Berlauf der Dinge in einem der Kirchspiele, nämlich in S. Lamberti, genauer unterrichtet. Der katholische Kastor, bessen Name leider nicht angegeben werden kann, hatte sich sofort nach der Eroberung in seinen ehemaligen Wirkungstreis zuruck-

<sup>1)</sup> S. das Aftenstüd vom 15. September 1535 im Staatsarchiv zu Münster, M. L. A. 518.

begeben und zu seiner Unterstützung auch einen Kaplan mitgebracht, den er zu sich in sein Haus aufgenommen hatte. Schon im September hatten die beiden Männer den Gottesdienst in der Kirche wieder vollständig eingerichtet und eine Anzahl der Kirchsspielseingesessenn um sich versammelt<sup>1</sup>).

Besonders rührig waren auch die Kapitelsherren des zersstörten Stifts S. Maurit; wir wissen nicht, in welchen Käumen sie sich zunächst wieder konstituirten, aber schon in der Mitte des September baten sie den Bischof um die Erlaubnis, daß sie in ihrem Kirchspiel, welches die nächstgelegenen Dorfschaften umsfaßte, den Gottesdienst in der alten Weise wieder beginnen dürften. Sie beriesen sich dabei auf den Umstand, daß den Kollegien und Pfarrgeistlichen in der Stadt die gleiche Ermächtigung bereits zu Theil geworden sei<sup>2</sup>).

Die Schar der Gläubigen, welche diese Priester vorfanden, war zunächst eine sehr beschränkte. Unter den zurückgewanderten Bürgern war eine erhebliche Anzahl solcher, welche sich ehemals zum Evangelium bekannt hatten, und es lag auf der Hand, daß diese sich weigern würden, den katholischen Gottesdienst zu bestuchen. Ihr Streben war natürlich dahin gerichtet, evangelische Geistliche zu bekommen, und sie fanden darin nicht nur aus-wärtige, sondern auch einslußreiche einheimische Bundesgenossen.

Nachdem die Hauptmasse der Belagerungsarmee entlassen war, ließ Bischof Franz in der Stadt eine Besatung von 700 Mann zurück und gab den Oberbesehl über diese Truppen den Hauptsleuten Goddert von Schedelich und Wilken Steding. Diese ershielten zugleich die Funktion als Stadtkommandanten und die Bollmacht, einstweilen die ganze Verwaltung der Stadt zu führen. Natürlich gab diese Stellung den beiden Offizieren einen großen Einfluß auf die Entwicklung der eben in der Neubildung bezgriffenen Verhältnisse, und sie benutzten denselben (sei es mit ober

<sup>1)</sup> S. das Aftenstück vom 25. September 1535 im Staatsarchiv zu Münster, M. L. Al. 518.

<sup>2)</sup> S. das oben citirte Aftenstück vom 15 September. — Die Nonnen des Stifts "Unserer L. Frauen" im Kirchspiel Überwasser waren schon im August wieder in ihr Kloster eingezogen.

ohne Vorwissen des Bischofs), um die Predigt der neuen Lehre in der Stadt einzuführen. Wir wissen, daß sie einem ehemaligen Minoriten, Namens Stephan Kruntunger, dem früher wegen Mangels an Rechtgläubigkeit die Predigt im Dom untersagt worden war, die Erlaubnis gaben, in dem vor furzem organi= firten Kirchspiel S. Lamberti bas "Wort Gottes" zu vertünden ein Umstand, der den lebhaften Widerspruch des katholischen Bastors erwecte1).

Während sich hier diese kleinen Kämpfe abspielten, ruhte auch draußen im Reich der Antagonismus der Mächte nicht, und die evangelischen Fürsten machten noch einmal den Versuch, den wichtigen Außenposten für ihre Bartei zu retten.

Auf den 1. November war gemäß den Beschlüssen der Wormser Juli-Bersammlung ein neuer Reichstag ebendorthin ausgeschrieben worden, und der Kaiser selbst hatte seinen Rath Hans Friedrich von Landeck dahin abgeordnet. Derselbe überbrachte die kaiserliche Proposition, welche dahin lautete, daß die Stände berathschlagen sollten, wie die Stadt Münster beim heiligen Reich und dem alten christlichen Glauben erhalten werden und wie weiterer Aufstand und Unruhe daselbst verhindert werden könne?).

Landgraf Philipp hatte seinen Gesandten Alexander von der Thann beauftragt, sich zunächst mit den Gesandten von Sachsen. Lüneburg, Pommern, Brandenburg und andern evangelischen Fürsten in's Einvernehmen zu setzen und gemeinsam mit biesen bahin zu wirfen, daß "das Evangelium in Münfter möge gepredigt werden, zu wenigsten in zweien Pfarren". Wenn dies nicht bewilligt werde, so solle ber Gesandte jede weitere Beisteuer verweigern.

Es sei eine Ungerechtigfeit, beißt es in Übereinstimmung mit ben früheren Auslassungen in der Instruktion<sup>8</sup>), daß man die Katholischen wieder in ihre Rechte eingesetzt habe, während die Evangelischen die ihrigen verlieren sollten. Wenn dem Gefandten erwidert werde, daß die Protestanten ihre Rechte durch ihr Ver-

<sup>1)</sup> S. das erwähnte Attenstück vom 25, September 1535.

<sup>2)</sup> Aften im Staatsarchiv zu Marburg, Stift Münfter Bol. VII.

<sup>3)</sup> Aften im Staatsarchiv zu Marburg, a. D.

halten verwirkt hätten — sie hatten sich nämlich im Februar 1534 geweigert, dem Bischof den Einritt in die Stadt zu erlauben —, so solle er auf die Ernennung von unparteiischen Kommissaren antragen, welche die Rechte beider Konfessionen in Münster prüfen sollten.

Der Landgraf brang indessen weber mit dem einen noch mit dem anderen seiner Wünsche durch. Die katholische Majorität erneuerte in der religiösen Frage einsach die Beschlüsse der früheren Versammlungen und setzte sest, daß, "dieweil die christliche Resligion nicht der geringste Grund guter Ordnung, die Räthe und Botschafter der guten Zuversicht seien, es werde der Konsirmirte, das Domkapitel, die Ritterschaft und Landschaft sich deskalls den Reichsabschieden gemäß erzeigen". Auch sollen die Domherren und alle anderen Geistlichen, auch die Herren von Abel und andere, die Hof und Häuser in Münster gehabt, in ihre früheren Rechte wieder eingesetz, ihnen auch alle ihre Kirchen, Höse, Häuser, liegende Güter und alle ihre Gerechtsame, welche sie vor ihrer Vertreibung besessen, zurückgegeben werden.).

Außer diesen Bestimmungen wurden auch noch solche gestroffen, welche die Einrichtung des städtischen Regiments, die Befestigungen, die Vertheilung der Beute, die Erhebung der Umslagen, die Rückzahlung der Kapitalien und andere Punkte zum Gegenstand hatten.

In dem ersten dieser Punkte gelang es den Reichsstädten im Bunde mit den evangelischen Fürsten insosern einen Ersolg zu erzielen, als beschlossen wurde, daß "die Bürger der Stadt Münster, die zum ersten und zum zweiten Male (also Katholiken und Protestanten) ausgewiesen, sosern sie der Wiedertause nicht anshängig seien, wie von Alters her die Verwaltung der Stadt haben, Kath, Gericht und andere Ümter besetzen und bei allen und jeden ihren Freiheiten, Gerechtsamen und Gebräuchen gleich ihren Vorssahren ungehindert bleiben sollen". Die Städte mochten hoffen, daß auf diesem Umwege Vortheile für die Evangelischen erreicht werden könnten. Allein dies Zugeständnis wurde dadurch sosort sehr

<sup>1)</sup> Urtunde im Staatsarchiv zu Münfter, Frft. M. Urt. Nr. 3022 a.

wesentlich beeinträchtigt, daß die Reichsstände beschlossen, die Widerstandstraft der Stadt durch Niederlegung der starken Befestigungen, welche die Wiedertäufer angelegt hatten, zu brechen; auch wurde festgesett, daß die Citadelle, welche der Bischof innerhalb ber Stadt in großer Gile und mit Aufwand von bedeutenden Mitteln hatte bauen laffen, geschleift werben folle. Die Streitfrage wegen der Kriegsbeute, besonders wegen der konfiszirten Wiedertäuferguter, wurde dahin entschieden, daß die eine Hälfte bem Stift und die andere bem Reich ausgeliefert werben folle.

Bur unparteiischen Ausführung bieser Anordnungen wurde eine Reichskommission ernannnt, die sich am 13. März 1536 nach Münfter begeben sollte. Sie erhielt namentlich auch den Auftrag. daß sie sich von den neu eingesetzten städtischen Behörden einen Revers ausstellen lasse, worin diese sich verpflichteten, die abzubrechenden Werke nicht wieder aufzubauen und die aufgerichtete städtische Verfassung nicht umzustoßen.

Es ist sehr auffallend, daß die Majorität es nicht für nothwendig hielt, über diese Angelegenheiten eine Erklärung der munsterschen Gesandten berbeizuführen; man übergab ihnen "bie Artifel ber Ordnung in der Stadt Münster" erst, als die Mehrzahl der übrigen Bevollmächtigten Worms schon verlassen hatte. und fügte die Bitte hinzu, daß die Gefandten darüber "feine Disputation machen und die Stände weiter aufhalten möchten". Die Münsterschen waren hierüber um so mehr erbittert, als bie Artitel ganz gegen ihre Instruktionen ausgefallen waren; sie gaben beshalb die Erklärung ab, daß fie fich die Borbringung ihrer Beschwerden für den März 1536 vorbehielten. aber nicht der einzige Widerspruch, den der Reichsabschied fand. Der Kurfürst von Sachsen, die Fürsten von Würtemberg, Heffen und Anhalt übergaben ber mainzischen Kanzlei einen Brotest. worin sie kundgaben, daß sie denjenigen Artikel des Abschieds. welcher die Religion betreffe, nicht bewilligt hätten. Diese Erflärung wurde mit in den Abschied aufgenommen. Die Opposition ber Reichsstädte ging noch einen Schritt weiter. Als man ihnen nach langen Verhandlungen, worin ihnen von der katholischen Majorität einige Zugeständnisse gemacht worden waren, die Punkte wegen der evangelischen Religion und der Befestigungen nicht bewilligen wollte, verwarfen sie den ganzen Abschied und protestirten gegen die Abmachungen seierlich. Eine förmliche "Protestation", in welcher sie die Beschlüsse für sich unverdindlich erklärten, wurde den versammelten Ständen übergeben.

Im Stift Münster erhob sich, als die Wormser Abmachungen befannt wurden, eine allgemeine und tiefe Entrüstung. 22. Dezember 1535 berief Bischof Franz seine Landstände nach Horstmar, und man war darin einig, daß die Mehrzahl der beschlossenen Artikel nicht bewilligt werden könnte. Die Abtretung der halben Beute an das Reich, deffen Hülfsgelder zum Theil ganz ausgeblieben waren, die Schleifung der Citadelle, die mit großen Kosten erbaut worden war, die Übertragung der Selbstverwaltung an die Stadt, deren Bürgern man einstweilen durchaus nicht traute, und anderes erschienen ebenso unzwedmäßig wie ungerecht. Man kam zwar nicht sofort wegen des einzuschlagenden Verhaltens überein, beschloß aber, am 21. Januar 1536 wieder ausammenzukommen, und hier trat dann der Bischof mit Borschlägen hervor, welche zur Vermeidung der Durchführung der intendirten Makregeln geeignet schienen. Um den Reichstomisfaren bemnächst einhellig zu begegnen, wurde beschlossen, daß ein landständischer Ausschuß gewählt werbe, welcher den Entwurf einer anderen Ordnung des Regiments in der Stadt ausarbeiten und diese Gegenvorschläge den Bevollmächtigten übergeben solle. Die sofort vollzogene Wahl fiel auf folgende Herren: Graf Arnold von Bentheim-Steinfurt, Gotfried von Schedelich, Johann von Merfeld, Konrad von Retteler, Rudolf von Wüllen, Johann von Büren, Heinrich Schending, Johann Asbeck und Johann Dinklage2). Als der 13. März heranrückte, war der munftersche Gegenentwurf fertig.

Obwohl Bischof Franz sich in dieser Sache mit allen seinen Unterthanen einig wußte, so schien es ihm doch nicht gefahrlos, den Beschlüssen der Reichstagsmajorität den Gehorsam zu ver-

<sup>1)</sup> Aften im Staatsarchiv zu Varburg, a. D.

<sup>2)</sup> S. Rerffenbroid, Gefch. der Biedertäufer, Ausg. von 1771, 2, 213.

fagen, und er suchte deshalb noch vor der Ankunft der Kom= missare auf diplomatischem Wege zu erfahren, welches Beistands er sich eventuell bei der evangelischen Minorität zu versehen habe. wenn er in der Opposition verharre. Bu diesem Zweck erschien im Beginn bes Jahres 1536 Johann Merkel als münsterscher Gesandter beim Landgrafen Philipp und trug die geschilderte Sachlage mit der Bitte vor, daß der Landgraf mit seinen Freunden fich auf die Seite des Bischofs stellen möge. Hierauf gab Philipp etwa folgende Antwort: Es werde schwer sein, einen einmal gefaßten Reichsbeschluß zu hintertreiben, und er könne beshalb bem Bischof nur rathen, in den wesentlichen Bunkten nachzugeben. Der einzige Weg, um mit Hulfe ber protestantischen Mächte einige Underungen bzw. Milberungen zu erlangen, sei ber, bak Franz bas Evangelium predigen und bie driftlichen Ceremonien und Ordnungen wieder aufrichten lasse, wie der Bischof barüber vor einiger Zeit bem Landgrafen "Bertröftung gethan habe". Wenn man bas fehe und fpure, fo murben heffen, Sachsen, bie Stäbte und andere evangelische Stände nicht auf die Bollziehung bes Abschieds bringen; ber Bischof moge, falls er zur Erfüllung obiger Bedingung bereit sei, unverzüglich an Sachsen, Lüneburg und die Städte Gesandte schicken mit ber Bitte, ihm Beistand zu leisten. Der Landgraf hoffe, daß alsbann zum Besten bes Stifts noch "allerlei gehandelt werden könne"1).

Wir kennen die Antwort nicht, welche Franz darauf ertheilte: aber es steht fest, daß in Münster zunächst für die öffentliche Wiederherstellung der evangelischen Kirchenverfassung nichts geschah. Der Bischof war dazu auch in der That selbst beim besten Willen außer Stande. Die Fürsten von Köln und Kleve überwachten auf das eifersüchtigste die Haltung Franzens in der religiösen Frage. Am 19. November 1535 hatte auf ihre Veranlassung eine Konferenz von Bevollmächtigten stattgefunden, bei welcher fich bie Gefandten bes Erzbischofs Hermann und bes Herzogs Sohann über die Ausführung der Neuker Beichluffe megen ber Wiederherstellung der alten Kirche Bericht erstatten ließen. Man

<sup>1)</sup> Alten im Staatsarchiv zu Marburg, a. O. Bol. IX.

begehre zu wissen, heißt es in dem Protokoll<sup>1</sup>), wie es zu Münster "mit den Ceremonien, mit den Prädikanten, mit dem Ausbau der Kirchen, Klöster und Stifter gehalten werde". Die Fürsten hofften, daß Franz sie dem Reich gegenüber nicht in Verlegenheit bringen werde. Darauf gaben die münsterschen Gesandten die Antwort, daß, soviel ihnen bekannt, allen den Forderungen, die zu Neußgestellt und bewilligt seien, nachgelebt werde, so daß Köln und Kleve Kaiser und Reich gegenüber von jeder Verantwortung frei seien.

Die Kontrolle, welcher das Stift hierdurch unterworfen war, war deshalb eine besonders wirksame, weil das Bisthum den Nachbarfürsten sehr große Summen schuldete und ihnen zu ihrer Sicherheit eine Anzahl münsterscher Ümter, Schlösser u. s. w. als Pfand eingeräumt war. Der Bischof war dadurch von dem guten Willen seiner Nachbarn thatsächlich in hohem Grade abhängig.

Am festgesetzten 13. März trasen folgende Reichskommissarien in Münster ein: der mainzische Marschall Wolf von Marlyn, der triersche Kanzler Johann von Enschringen, die kölnischen Käthe Graf Ruprecht von Manderscheid und Dr. Johann Lilien, der pfälzische Kath Dietrich von Schonberg und der sächsische Sessandte Eberhard von der Thann. Der Herzog von Kleve hatte seinen Marschall Hermann von Wachenheim geschickt, Landgraf Philipp den Rudolf Schenk zu Schweinsberg, und das Stift Worms hatte den Pankratius Thiel und Lüttich den Heinrich Tolhart belegirt?).

Blschof Franz hatte, um den Reichsgesandten nicht allein gegenüber zu stehen, einen Theil seiner Landstände durch ein Aussschreiben vom 21. Februar 1536 zu dem erwähnten Termin ebensfalls nach Münster berufen.

Der Tag, an welchem die erste gemeinschaftliche Sitzung stattsand, erhellt nicht aus den Aften. Die Kommissare übergaben zunächst den Reichsabschied vom 1. November 1535 und verslangten von den Vertretern des Stifts, daß unter der Aufsicht

<sup>1)</sup> M. L. A. 518 Bol. VII.

<sup>2)</sup> Staatsarchiv zu Marburg, a. O Vol. IX.

der Gesandten diesen Forderungen Genüge geschehe. Dieselben bestanden außer den oben erwähnten Bunkten in dem Berlangen, daß eine genaue Untersuchung stattfinde, ob noch Wiedertäuser in der Stadt seien, und dem Befehl, die nöthigen Strafen gegen fie vorzunehmen. Einige Tage barauf übergab Bischof Franz Die Antwort, über welche die Münsterschen sich verständigt hatten. Darin heißt es u. a., daß ber Fürst und seine Landstände ben Reichsabschieb, der ohne Anhörung des Stifts und seiner Vertreter festgestellt sei, für das Bisthum und die ganze beutsche Nation und die Chriftenheit nachtheilig halten müßten. Sobalb die Reichstommiffare den ausführlichen "Bericht über die Gelegenheit der Sachen", welchen man mit dieser Antwort übergebe, vernommen hätten, würden sie unzweifelhaft "andere und leidliche Ordnung, Form und Mag helfen geben und den Abschied verändern, damit die Einwohner der Stadt und die Unterthauen bes Stifts in gebührlichem Behorsam und Polizei erhalten und weitere Empörung und Aufruhr verhütet werden nibge". weitläufige Bericht, bessen Einzelheiten nicht hierher gehören, verfehlte indessen seine Wirkung bei ben Kommissaren ganz und gar. Sie erwiderten, daß sie die erbetenen Anderungen nicht eintreten Taffen konnten, weil fie bagu keinen Befehl hatten, und fie mußten ben Bischof und seine Stände auf die Folgen aufmerksam machen, welche aus dem Ungehorsam gegen das Reich erwachsen würden. Darauf hin gaben die Münsterschen die weitere Erklärung ab. daß sie durchaus nicht willens seien, dem Raiser und dem Reich den Gehorsam zu versagen. Ein ständischer Ausschuß habe den Entwurf einer Ordnung bes Regiments ausgearbeitet, welchen man den Kommissaren vorlege, um ihre Verbesserungsvorschläge zu vernehmen. Da es durchaus nothwendig sei, "leidliche Ordnung und Polizei" in der Stadt sobald als möglich aufzurichten, fo sei der Fürst willens, sich mit den Kommissaren bierüber zu verständigen. Man wolle diese "Ordnung" zwar einführen, aber nur "bis auf weiteren Bescheib und Erkenntnis ber Reichsstände". Auf diese Beise hofften sie ben bringenden Bedürfnissen der Stadt abzuhelfen, ohne ben Revers, ben fie wegen Befolgung bes erften Wormser Abschieds (4. April 1535) ausgestellt hatten, zu verleten.

Diese Außerungen erregten den lebhaftesten Unwillen der Reichsgesandten. Sie erklärten, daß die "angemaßte Ordnung" den zu Worms aufgerichteten Artiseln ganz "widerwärtig und zugegen" sei, und es stehe den Kommissaren deshalb nicht zu, darüber ein Urtheil abzugeben. Da offenbar eine Verständigung nicht zu erreichen sei, so hielten sie ihren ferneren Aufenthalt in der Stadt für unnüß. Indessen wollten sie, ehe sie abreisten, nochmals ihr Begehren wiederholen, daß Fürst, Kapitel und Landstände sich den Anordnungen des Reichs unterwersen möchten. Als Antwort darauf übergaben die Münsterschen einen Protest und eine Apellation, worin sie kundgaben, daß sie dem Kaiser und den Fürsten des Reichs über die Sache weiteren Bericht erstatten wollten, und die Hoffnung aussprachen, daß dieselben "ein Einsehen haben" würden.

Heichs gegen ben energischen Widerstand eines Landesherrn wieder beutlich an den Tag gebracht hatten. Am 30. April 1536 ward die neue "Ordnung" der Stadt Münster publizirt und darin folgende Anordnungen getroffen.

Der neue Rath der Stadt Münfter besteht aus 24 Bersonen, 12 Erbmännern (Patriziern) und 12 frommen begüterten Bürgern. Diese Rathmänner werden vom Fürsten mit Zustimmung der Landstände ernannt. Sie wählen aus ihrer Mitte zwei Bürgermeister, beren Bestätigung vom Fürsten eingeholt werden muß. Der Bischof besetzt das weltliche Gericht in der Stadt mit einem Richter und zwei Beisitern. Die Ginkunfte der Stadt fließen fortan zur Sälfte in die bischöflichen Raffen. Gerichtsbarkeit der Archidiakone wird wieder hergestellt. Rath darf keinen städtischen Beamten ernennen, dessen Wahl nicht von dem jeweiligen Kommandanten der Citadelle gebilligt ift. Der lettere vereinbart mit dem Rath eine neue Bolizei = und Marktordnung. Die Gilben, welche die Urheber des Aufruhrs gewesen sind, werden gänzlich abgeschafft. Versammlungen der Bürger sind bei höchster Strafe an Leib und Gut verboten. foll ein "Gewaltmeister" angestellt werden, der die Polizeiaufsicht führt und feche "Botenmeister" zu seiner Berfügung hat.

Gerechtsame bes Domkapitels, aller Stifter, Klöster und geistslichen Anstalten werden wieder hergestellt; die Weltpriester werden gleichfalls in ihre Privilegien wieder eingesetzt. Die Schlüssel der Stadtthore werden allabendlich dem Festungskommandanten ausgeliesert 1).

Alle diese Bestimmungen sollen dem zu ernennenden Rath und den Bürgern mitgetheilt und von ihnen durch Eidschwur bekräftigt werden.

Die Ernennung ber 24 Rathspersonen fand sofort statt, und von ihnen wurden Berthold Travelmann und Wilbrand Plönies mit Zustimmung des Bischoss zu Bürgermeistern ge-wählt. Mit dieser neuen Behörde verhandelten in den ersten Tagen des Mai die fürstlichen Räthe über die Durchführung der weiteren Reorganisation, und schon am 2. Nai konnten sie dem Bischos melden, daß die neue Ordnung "ihren Fortgang mit Gottes Hülse fruchtbarlich nehmen werde". Sie baten den Fürsten, daß er am Abend des 3. Mai selbst in stattlicher Begleitung nach Münster kommen möge, um am 4. Mai die zwei Bürger-meister einzusühren. Alsdann wolle man vor versammelter Bürgerschaft in Gegenwart des neuen Magistrats die Ordnung verslesen lassen und den Sid der Bürger entgegennehmen<sup>2</sup>). Der Bischos kam in der That, und zur bestimmten Stunde sand auf dem Domplat die seierliche Huldigung der Bürgerschaft statt.

Am 5. Mai, morgens 7 Uhr, erschienen die Bürgermeister und Rathsherren im bischöflichen Palast und legten noch ein besonderes Gelübde ab, welches Bürgschaften für ihren unbedingten Gehorsam geben sollte.

Das faktische Regiment lag indessen vorläufig viel weniger in den Händen des Raths als in denen des Besehlshabers der Citadelle. Bischof Franz hatte für diesen Posten in Bernhard von Der eine sehr energische Persönlichkeit gewonnen, dessen rückssichtslose, gewaltthätige Herrschaft lange im Gedächtnis der Bürger geblieben ist. Er war, wie ein bekannter Schriftsteller jener Zeit

<sup>1)</sup> Staatsarchiv zu Münster, Frst. M. Urf. 3073.

<sup>2)</sup> Dt. Q. A. 518 Bol. IX.

erzählt, "zugleich Bürgermeister und Rathsherr, Stadthauptmann und Gouverneur, und alle anderen Personen führten nur den Titel". Vorläufig blieb eine zahlreiche Besatung auf der Citas delle und starke Wachtkommandos an allen Thoren. Erst gegen Ende des Jahres 1538 wurde die Stärke der Truppen einigersmaßen reduzirt<sup>2</sup>).

Wenn es auch den Anschein hat, als ob diese Waßregeln eine zu große Ängstlichkeit verriethen, so ist doch sicher, daß im Jahre 1536 noch einzelne Anhänger der Wiedertaufe und zahl=reiche Freunde des Brotestantismus in der Stadt weilten.

Es war kaum zu erwarten, daß die einen oder die anderen noch einmal den Versuch machen würden, ihrer Sache zur Geltung zu verhelfen; doch war die katholische Kirche damals noch zu wenig besestigt, als daß ihre Anhänger nicht für ihre Sicherheit hätten fürchten sollen. Wan war von dieser Seite in jeder Weise thätig, um nicht nur die alten Rechte, sondern auch die verlorenen Sympathien der Bürgerschaft wiederzugewinnen. Im Jahre 1536 wurde Iohann von Aachen zum Domprediger ernannt, und damit kam dies wichtige Amt in die Hand eines ausgezeichneten Redners, der unter großem Zulauf wirkte. Auch andere begabte und anzgesehene Männer der katholischen Partei, wie Otto Beckmann, erschienen in Münster und waren mit Siser für die alte Kirche thätig.

Der Ausbau der Klöster und die Wiederherstellung der Kirchen ging rasch von statten. Am 2. Dezember 1537 konnte der Weihsbischof den von den Wiedertäusern entweihten Dom rekonziliiren, und im Lauf der folgenden Jahre geschah dasselbe mit allen anderen Kirchen. Der evangelische Gottesdienst war und blieb von der öffentlichen Übung seit jener Zeit fast volle dreihundert Jahre ausgeschlossen.

<sup>1)</sup> Kerssenbroick a. D. 2, 230.

<sup>2)</sup> Staatsarchiv zu Münster, D. L. A. 518 Bol. VIII.

## Literaturbericht.

Entstehung und Entwicklung bes spartanischen Sphorats bis zur Besseitigung besselben durch König Kleomenes III. Bon Georg Dum. Innesbruck, Wagner. 1878.

Die tiefgehenden Einwirkungen, welche die Ausbildung der Quellenkritik in den beiden letten Jahrzehnten auf die Behandlung der alten Geschichte im allgemeinen ausgeübt hat, beginnen sich auch in einer bedeutsamen Opposition gegen die herkömmliche Darstellung der älteren griechischen Geschichte zu äußern. Es bricht sich immer mehr die Ginficht Bahn, daß gegenüber den Quellen, aus denen wir die Renntnis dieser Epoche schöpfen, die bisher übliche einseitige Anwendung der inneren Rritit völlig unzureichend ift. Wir find ja hier fast durchaus auf Nachrichten angewiesen, die aus der Literatur nach den Verserkriegen stammen und vor ihrer schriftlichen Fixirung ein oder mehrere Sahr= hunderte durch mündliche Überlieferung fortgepflanzt find. Sie find in der uns vorliegenden Form in höherem oder geringerem Grade das Resultat jenes Umbildungsprozesses, dem jedes geschichtliche Ereignis in der mundlichen Überlieferung ausgesett zu sein pflegt. Sie können daher in dieser Form nicht ohne weiteres zum Ausgangspunkt der geschicktlichen Forschung gemacht werden; auch die Frage nach der inneren Bahrscheinlichkeit ihres Inhalts, auf welche fich die herkomm= liche Kritik meist zu beschränken pflegt, kommt erst in zweiter Linie in Betracht; es ist vielmehr auszugehen von einer genetischen Unter= suchung der erhaltenen Nachrichten, welche dieselben zunächst höchstens als Zeugnisse für ben Zuftand ber mundlichen Überlieferung zur Zeit ihrer schriftlichen Firirung gelten läßt und dann erst nach den all= gemeinen den Gang jeder Tradition bestimmenden Gesetzen, nach der dem Umbildungsprozeß gegönnten Zeit und nach der Art des Inhalts Der Überlieferung zu beftimmen versucht, ob der überlieferten That-Tache auch eine wirkliche zu Grunde liegen müsse, ob und in welchem Grade die ursprüngliche hiftorische Wahrheit verdunkelt und entstellt

ist, und was an unhistorischen Zusätzen auszuscheiben sei. Indem Dum von diesen methodischen Gesichtspunkten aus die Tradition über das Ephorat einer eindringenden Analyse unterwirft, hat er eine der schwierigsten Fragen der älteren griechischen Verfassungsgeschichte nicht unwesentlich gefördert und die Unhaltbarkeit so mancher eingebürgerten, aber auf ungenügender Quellenkritik beruhenden Ansicht nachgewiesen. Was freilich die von D. selbst entwickelte Anschauung über die Ausvildung der Ephorenmacht angeht, so müssen wir dieselbe in einem Hauptpunkte als eine verfehlte bezeichnen. D. glaubt als Ausgangs= punkt der öffentlich-rechtlichen Entwicklung des Ephorats die Existenz eines Gesetzes annehmen zu müssen, welches für alle Regierungshandlungen der Könige Einigkeit derselben forderte und, wenn und solange dieselbe fehlte, die Ephoren als zeitweilige Stellvertreter der Könige aufstellte: also eine Wechselherrschaft zwischen Monarchie und Ephorat, die sich mit innerer Ronsequenz zur einseitigen und dauernden Ephoratsberrschaft umgestaltet hätte. Die Beweisführung hält sich nicht frei von willfürlicher Interpretation der Quellen und entbehrt der nöthigen Schärfe und Klarheit der staatsrechtlichen Begriffe. wird z. B. in dem monatlichen Eid der Könige und Ephoren (De rep. Lac. 15, 7) oder in Plutarch's Rleomenes c. 5 mit dem Bf. auch nur die geringste Spur einer Wechselherrschaft finden wollen? Ber möchte ferner Herodot die Afribie zutrauen, daß es ihm regelmäßig darum zu thun gewesen wäre, zu konstatiren, welcher der verschiedenen staatlichen Gemalten die Anitiative und damit die rechtliche Befugnis zu dieser oder jener Staatsaktion zuzuschreiben sei. Wenn Herodot z. B. die Geschichte von dem Kriege Spartas gegen die Visisfratiden (V, 63) mit den Worten Λακεδαιμόνιοι πέμπουσι κτλ. einseitet, so hat er benfelben damit gewiß nicht als "einen vom Bolke beschloffenen" gegen= über den von den Königen aus eigener Machtvollkommenheit unternommenen Kriegen charafterisiren wollen. Bezeichnet doch Bf. selbst den betreffenden Ausdruck an anderer Stelle als einen "farblofen" VI, 82 spricht Herodot von den Spartiaten, während doch die Ephoren die Handelnden find, und ebenso wenig tonsequent ift der unbestimmte Ausdruck of apxortes gebraucht, so daß es unmöglich ift, mit Sicher= beit zu bestimmen, ob Berodot im einzelnen Falle diese oder jene Magistratur, z. B. an der von D. S. 61 genannten Stelle, wie dieser will, gerade das Ephorat im Auge hatte.

Was ferner die Auffassung der in Frage kommenden staatsrecht= lichen Berhältnisse betrifft, so läßt es doch wohl die unbedingt nöthige

juriftische Schärfe allzusehr vermissen, wenn der Begriff der "Wechselherrschaft" und ber "Stellvertretung" aus Stellen beduzirt wirb, mit benen er absolut unvereinbar ist. Rach Blutarch Agis 12 hat das Ephorat nur bei Zwiespalt unter ben Königen eine Geltung, die in folgender Beise charakterisirt wird: τοῦτο γάρ τὸ ὀρχεῖον λσχύειν έχ διαφοράς των βασιλέων τῷ τὰ βελτίονα λέγοντι προστιθέμενον τὰν ψῆρον, δταν ἄτερος ξρίζη πρὸς τὸ συμφέρον . . . μαχομένων sc. των βασιλέων διαιτάν καὶ βραβεύειν αὐτοῖς είναι προσέκον, ούχὶ πολυπραγμονείν ομοφορονούντων. Diese noch nicht zur Genüge gewürdigte Stelle ist ebenso entscheidend wie klar. Berhindert die Uneinigkeit der Träger der monarchischen Gewalt eine einheitliche Entschließung der Krone, so erhält diejenige der beiden monarchischen Willensäußerungen Gesetzeskraft, welcher die Zustimmung des Ephorats zu Theil wird. Es handelt fich also nicht um eine Suspension, sondern nur um eine Beschränkung ber monarchischen Autorität, die übrigens zugleich wieder eine Konfervirung derselben in sich schließt, indem die durch den Zwist der Könige gelähmte monarchische Gewalt durch die vermittelnde und schiedsrichterliche Thatigkeit des Ephorats erst wieder aktionsfähig wird. Erft infolge des unausrottbaren Haffes der beiden Königshäuser, welche die Ruziehung des Ephorats immer mehr zu einer ftändigen Nothwendigkeit machte, ift das lettere der Monarchie allmählich so völlig über ben Ropf gewachsen. Wo ist aber bei allebem die Rede von einer "Wechselherrschaft" und "Stellvertretung", traft beren, wie D. meint, die Ephoren zeitweise "die Regierung führten" und mährend dem über den Königen standen (65), mährend die letteren "zur Ausübung ihres ftaatlichen Auffichtsamtes für unfähig erklärt maren" (116)? Robert Pöhlmann.

Die attischen Geschworenengerichte. Ein Beitrag zum attischen Staats= recht von Max Fränkel. Berlin, G. Reimer. 1877.

Die treffliche Schrift behandelt in drei Theilen 1. Bestellung und Bahl, 2. staatsrechtliche Stellung der Richter, 3. die historische Entwicklung der Gerichtsbarkeit. Der erste grundlegende Theil wendet sich mit Recht gegen die herkömmliche Ansicht, daß alljährlich aus der Gesammtzahl der attischen Bürger 6000 Geschwornenrichter als Hesliasten ausgelost worden seien. Es erweist sich diese Anschauung einersseits als innerlich unmöglich im Hindlick auf die Unverhältnismäßigkeit der Zahl 6000 gegenüber der Gesammtsumme von etwa 25000 attischen Bürgern, von welcher zudem ein bedeutender Bruchtheil insolge von

Alter, Amt und Beruf, Wohnort u. s. w. für den Geschworenendienst nicht in Betracht kam. Andrerseits fällt die Hauptstüße, welche die herrschende Ansicht in den Quellen fand, durch eine richtigere Interpretation der entscheidenden Stelle in Aristophanes Wespen v. 660:

— κατάθες μισθον τοισι δικασταίς ένιαντοῦ, Εξ χιλιάσιν — κοῦπω πλείους εν τῆ χιώρα κατένασθεν. Da aus dem Zusat hervorgeht, daß Aristophanes die Zahl 6000 nicht als eine feststehende, sondern nur als Maximalsumme annimmt, so kann von einer nach Gesetz und sester Sitte allsährlich bestellten und sest fixirten Zahl nicht die Rede sein, ebenso wenig auch von einer Losung oder Wahl.

Von dieser neugewonnenen Erkenntnis aus ergibt sich erst die, durch die Vorstellung von einer besonderen Ernennung der Richter zurückgedrängte, richtige Einsicht in die Bedeutung des Richteramtes für den gesammten Organismus des attischen Staatswesens. Die Heliasten erscheinen als die Männer reiseren Alters von mindestens 30 Jahren, konstituirt als eine Instanz über der die gesammte Bürsgerschaft in sich schließenden Ekklesie.

Der Untersuchung der staatsrechtlichen Kompetenzen, welche der Heliaa in dieser Eigenschaft zustehen und welche über die Funktion der Rechtsprechung weit hinausgehen, ist der zweite Haupttheil der Schrift gewidmet, dessen Ausstührungen wir allerdings nicht so unsbedingt beistimmen können. Für die Aussassung der Heliaa als der "eigentlich gesetzgebenden Körperschaft" und "unbedingt maßgebenden Revisionsinstanz für alle legislatorischen Beschlüsse der Eksesie" ist der Beweis doch nicht vollständig erbracht. Nicht zwingend ist z. B. der aus C. I. Att. II, 1156 Add. gezogene Schluß, daß eine dauernde Belastung der Staatskasse nur durch ein Gesetz sestzellt werden konnte, wie das Budget moderner Staaten, und daß wie beim Erlaß jedes andern Gesetzes nicht der Bolksbeschluß genügte, sondern noch der Bestätigung durch die heliastischen Romotheten bedurfte. Gleichen Bedenken unterliegt Fränkel's Aussassischen Keliaa als Berufsinstanz für die Dokimasse.

Der dritte geschichtliche Theil hält mit Recht im Sinne Grote's an dem Gedanken einer allmählichen Entwicklung und Ausdehnung der Bolksgerichtsbarkeit fest und gipfelt in dem Sate, daß erst seit der Erniedrigung des Areopags die Bolksgerichte ihre über die Jurisdiktion hinausgehenden Befugnisse ausgeübt haben, ja daß sie damals überhaupt erst formirt sind und zwar durch Perikles. Denn der genigle Gedanke, eine Kontrolle über die Bolksversammlung durch diese

selbst ausüben zu lassen, indem nur die Zulassung eingeschränkt und an ein gemisses Lebensalter geknüpft wird; ber Bedanke, um eine Revisionsinstanz für die Volksbeschlüffe zu gewinnen, einfach die Alten über bie Rungen. Berhor und Leugnis über bie Debatte zu feten. tonne nur in einem großen Beifte entsprungen sein und nur bem Manne angebort haben, der für die von ihm gestürzte Kontrollbehörde Erfat zu ichaffen verpflichtet mar. Gin febr glücklicher Gesichtspunkt, wenngleich freilich nicht zu verkennen ift, daß bas von &. beigebrachte Material lange nicht genügt, um es auch nur für die Mehrzahl ber von ihm der Beliaa zugeschriebenen Befugniffe außer Zweifel zu ftellen, ob sie wirklich gleichzeitig mit der Organisation des Instituts in Konsequenz eines staatsmännischen Gebankens und nicht vielmehr infolge einer späteren Erweiterung der ursprünglichen Rompetenz entstanden find. Ja, für einzelne biefer Befugniffe, g. B. für das Beftätigungs= recht bei Einbürgerungen, dürfte geradezu die lettere Annahme als die richtige zu erweisen sein. Wenn übrigens der Bf. in diesem und anderen Buntten in der einseitigen Berfolgung seiner Auffassung etwas au weit geht, fo verdient auf der anderen Seite um fo entschiedenere Anerkennung die Rlarheit und Scharfe ber ftaatsrechtlichen Begriffe, welche seine Darftellung auszeichnet und welche für verfassungsgeschichts liche Arbeiten so nothwendig, auf philologischer Seite aber leider nur zu häufig nicht zu finden ift. Robert Pöhlmann.

Études politiques sur les principaux événements de l'histoire romaine par Paul Devaux. Bruxelles, C. Muquardt; Paris, Hachette et Ci. 1880.

Um das vorliegende ziemlich umfangreiche Werk richtig würdigen zu können, muß man vor allem festhalten, was der Bf., der leider kurz vor der vollendeten Drucklegung desselben durch den Tod hinwegsgerafft wurde, in demselben hat leisten wollen. Er belehrt uns selbst darüber in der Vorrede, daß wir von ihm keine eigentliche zusammenshängende Darstellung der römischen Geschichte zu erwarten haben, obsgleich er sich so ziemlich über alle Hauptbegebenheiten der älteren Geschichte Roms verdreitet. Die Erzählung der überlieferten Thatssachen dient bei ihm bloß dem Zwecke, seine Betrachtungen und Urztheile über dieselben entweder dem Leser seines Buches gegenüber zu rechtsertigen oder sie seinem Verständnis näher zu bringen. Er läßt sich daher auch nicht auf eine kritische Erörterung des Details ein sondern benutzt vielmehr durchweg die bereits von anderen gefundenen

Resultate. Dabei legt er eine gute Renntnis der allgemeinen Literatur und bis zu einem gewiffen Grade auch ein eingehendes selbständiges Studium der Quellen an den Tag. Die verhältnismäkig wenigen Fälle, in denen er auf eigene Fauft Kritik übt, beziehen fich fast nur auf die Werthschätzung und Würdigung einzelner Quellenschriftsteller. Es ift ferner wohl zu ermägen, daß ber Bf. tein Siftoriter von Fac. sondern, als was er sich selbst in der Borrede einführt, ein in Staats= geschäften ergrauter Politifer ift. Diefem feinem Stande entspricht auch das Ziel, welches er seinem Werke gestedt hat: es foll ein Berfuch sein, von seinem politischen Standpunkte aus Licht und Rusammenhang in die dunkte und lückenhafte Überlieferung der einzelnen Begebenheiten ber älteren römischen Geschichte zu bringen und baburch ben allgemeinen Gang, ben bie Entwicklung bes römischen Staates genommen hat, in den Grundzügen aufzuhellen. Dag der politische Gesichtspunkt es ift, auf dem sich allenthalben seine Darftellung aufbaut, wird seinem Buche einen größeren Kreis von Lesern zuführen, wie denn der Bf. auch selbst bemerkt, daß es für diejenigen zumeist geschrieben sei, pour qui l'histoire est la grande école politique, où les peuples et les gouvernements s'instruisent de l'expérience de leurs devanciers. Indem somit die politischen Erwägungen, denen freilich auch mehrere seiner Vorgänger bei ihren Forschungen Raum gegeben haben, als ber allein leitende Befichtspuntt in ber gangen Behandlung in den Vordergrund tritt, nimmt sein Buch eine ganz eigenartige Stellung in der neueren hiftorischen Literatur ein und erfordert einen ganz andern Maßstab der Beurtheilung, als dies bei einem rein wissenschaftlichen Werke der Fall ist, wirft aber zugleich für die eigentliche Wiffenschaft einen verhältnismäßig geringeren Gewinn ab.

Im allgemeinen muß man eingestehen, daß den Bf. seine politische Erfahrung in den Stand gesetzt hat, manchen Punkt schärfer aufzusassen und richtiger zu beurtheilen, wenngleich seine Ergebnisse mit wenigen Ausnahmen nur Einzelheiten betreffen und daher ohne großen Werth für die Beurtheilung des Ganzen sind. Sehr wohlethuend wirkt die Unabhängigkeit des Urtheils, welche der Bf. sich allenthalben möglichst zu wahren gewußt hat. Aber über diesen entschiedenen Vorzügen darf der Res. auch die Schwächen des Buches nicht verschweigen. Der Bf. ist, wie schon bemerkt, kein geschulter Historister; es sehlt ihm daher die genügende Kenntnis der Wethode und der Erfordernisse der historischen Kritik. Es passirt ihm daher

nicht gerade selten, daß er gänzlich oder theilweise falsche Angaben, welche die kritische Forschung bereits längst ihrem wahren Gehalte nach gewürdigt hat, als Ausgangs- resp. Stützunkte seiner Betrachtungen nimmt. Am grellsten tritt dieser Übelstand in dem 1. Bande hervor, welcher von der Zeit des Königthums dis zum dritten samnitischen Kriege reicht. Der Bf. stellt sich mit Entschiedenheit auf Seite der- jenigen, welche so viel wie möglich von der Tradition der älteren römischen Geschichte zu retten suchen. Namentlich nimmt er Stellung gegen die von Ihne und Lewis vertretene Aussassischen welche fast die ganze ältere Partie in's Reich der Fabel verweist, und hält sich, indem er stells nach einem Mittelwege sucht, thunlichst an die von den antiken Historikern gegebene Darstellung, wosür er heutzutage wohl wenig Anhänger sinden wird.

Etwas besser steht es in dieser Beziehung mit den folgenden Abschnitten dieses Bandes, welche fich mit der Beit nach der Vertreibung ber Könige und bem balb nachher sich entspinnenden großen Rampf ber Stände beschäftigen. In turger, aber treffender Beise hat der Bf. die Hauptzüge der Berfassungsanderung, sowie den Charatter der beiben großen Parteien, welche um die politische Gleichberechtigung ringen, stizzirt. Richt minder lichtvoll tritt in der Darstellung der folgenden Rapitel der bestimmende Einfluß des Senats, jenes gewaltigen Faktors des römischen Verwaltungsapparats in der Zeit der Republik, hervor, und die Bemerkungen, welche der Bf. über das Berhältnis desselben zu den jedesmaligen Kundgebungen der äußeren und inneren Politik jenes Zeitraumes einflicht, gehören nach bes Ref. Anficht zu den gehaltvollsten Partien dieses Bandes. Ebenso finden sich in den Rapiteln, in denen er von seinem Standpunkte aus manche Schwierigkeiten, die sich der Forschung hinsichtlich der Versuche des Licinius Stolo und Bublilius Philo, den Ständeausgleich zu fördern, entgegenftellen, aufzuhellen fich bemüht hat, mehrere neue Gesichtspunkte geltend gemacht, die einer eingehenderen Brufung werth waren. Auch weiß der Bf. in gewandter Weise seine Ausführungen durch Bezugnahme auf gleiche ober verwandte Erscheinungen bei anderen Bölkern bes Alterthums und der Gegenwart zu unterftützen, wenngleich es vielleicht fich wegen des Abstandes empfohlen haben dürfte, mit hinweisen auf die neuere Zeit sparsamer zu sein. Noch möchte Ref. auf den immerhin beachtenswerthen Versuch bes Bf. aufmerksam machen, die Widersprüche und Unwahrscheinlichkeiten, die sich namentlich im Bericht des Livius über den ersten samnitisch-latinischen Krieg und die Haltung Roms und einiger anderer Städte in demselben finden, aus dem inzwischen wieder entbraunten Kampf der Parteien in den betheiligten Städten zu erklären, von dem er auch noch die Spuren in einzelnen Vorkommnissen des zweiten Krieges mit den Samnitern zu sinden glaubt. So sehr sich auch manches aus dem plötslichen Wechsel der Parteiverhältnisse erklären lassen mag, so wimmelt der Bericht doch noch immer von einer ganzen Menge von Unmöglichkeiten aller Art, die unaufgehellt bleiben. Dann aber geben unsere Quellen keine hinzeichenden Anhaltspunkte ab für die vom Bf. aus ihnen gezogenen Schlüsse. Den Schluß dieses 1. Bandes bildet eine Zusammenstellung von keltischen Ethmologien lateinischer Worte, die wohl schwerlich sich den Beisall Sachkundiger erwerben werden, sowie eine Karte des alten Staliens.

Der 2. Band beginnt mit dem Kriege des Phrrhus und der Unterwerfung Italiens und geht hinab bis zur Schlacht bei Rama. woran sich zum Schluß ein kurzer Rücklick auf die inneren Verhält= niffe Roms mahrend diefes Beitraumes anreiht. In bemfelben werben die beiden ersten punischen Kriege mit großer Ausführlichkeit behandelt. Wie ihre Darftellung äußerlich ben größten Raum einnimmt, fo bilbet sie auch unstreitig den Glanzpunkt des ganzen Werkes. Indem der Bf. unbeirrt von den Ausichten seiner Borganger und unbehindert durch das verwirrende Detail kleinlicher Spezialforschung ruhig seinen eigenen Weg gegangen ist, ift es ihm gelungen, an nicht wenigen Stellen fowohl den Zusammenhang der einzelnen Begebenheiten aufzuhellen, als auch manche schwierige Fragen zu lösen oder doch ihrer Lösung näher zu führen. Ein zukunftiger Bearbeiter dieser Epoche der römischen Geschichte wird nicht umbin können, die vom Bf. vorgetragenen Ansichten gebührend in Erwägung zu ziehen, vor allem anderen aber seine Beurtheilung Hannibal's. Ganz entgegengesett ber bisher gangbaren Meinung, daß Hannibal ein großer Feldherr und Staatsmann gewesen sei, welcher in der Geschichte einen eigenen Blat für sich ein= nehme, ftellt ber Bf. als Gesammtresultat seiner Betrachtung die Behauptung auf und hat fie im Berlauf seiner Darftellung zu be= gründen versucht, daß der Ruhm Hannibal's im Alterthum somobl als in der Neuzeit über Gebühr geschätt worden sei, daß er weber eine bedeutende militärische noch politische Rapazität gewesen sei, bak er mit seiner Politik den Grund zum Ruin Karthagos gelegt habeund sein Krieg in Italien mehr der Ausfluß abenteuerlicher Ibeen als eines wohl überlegten Feldherrnvlanes gewesen sei. Rum Be=

weise bessen macht er geltend, daß er seine im Anfange des Krieges rasch auf einander folgenden Siege in einem dem Feinde wohl bekannten Lande nur durch die Mittelmäßigkeit der ihm von den Römern entgegengestellten Generale errungen und daß er, nachdem er Capua, seinen Hauptwaffenplat, wieder an die Abmer verloren hatte, nicht, wie dies ein einsichtiger Feldherr gethan haben wurde, sofort seine tollfühnen Eroberungsplane aufgegeben habe. Daß dies ungünftige Urtheil in allen seinen Theilen vor einer vorurtheilsfreien und ein= gebenden Brufung Stand halten wird, möchten wir indes fehr in Ameifel ziehen. Wenn zunächst der Bf. behauptet, Sannibal habe mit der Eröffnung des Offenfivkrieges gegen Rom mit den Planen seines Baters Samilfar gebrochen, ber in weiser Berechnung aller Eventualitäten nur sich auf die Eroberung Spaniens hatte beschränken wollen, so spricht vielmehr manches in unserer Überlieferung bafür, daß Hamiltar die Nothwendigkeit eines neuen Krieges wohl vorausgesehen und auch schon mit Rücksicht barauf seine Vorbereitungen getroffen hatte. Und mag Hannibal in seiner italischen Kriegführung manchen strategischen Kehler gemacht haben: sein unter steten Kämpfen und Mühfalen aller Art fiegreich durchgeführter Zug über die Byrenaen und durch das südliche Gallien, sein außerordentlich schnell bewerkftelligter Übergang über die Alpen, die rasch auf einander folgenden Siege am Ticin, an der Trebia, am See Trafimenus und die entscheidende Schlacht bei Canna, welche eine militärische Festsetzung in Unteritalien und die dadurch für Karthago gewonnene strategische Offensive ermöglichten, endlich die neben jenen Rämpfen einher= aehenden diplomatischen Erfolge dokumentiren doch einen Feldherrn und Staatsmann erften Ranges. Wie sehr die römischen Feldherren selbst die überlegene Manövrirkunft Hannibal's anerkannt haben, dafür ist das schlagendste Beispiel die kleinmeisterliche Manier, welche der sonft so gepriesene Diktator D. Fabius Maximus Cunctator Hannibal gegenüber zu befolgen für gut fand. Übrigens ift ihm der Ruhm eines großen Feldherrn und Staatsmannes von keinem der Alten, selbst von Bolybius nicht, geschmälert worden.

Rann Ref. dem Urtheile des Bf. über Hannibal nicht beipflichten, so darf er doch auch nicht verschweigen, daß gerade die Darstellung der Punischen Kriege eine Reihe von Erörterungen umfaßt, die für manche Erscheinungen in demselben durch die neue Beleuchtung, welche sie von Seiten des Bf. erfahren hat, einen sicheren Gewinn und nams hafte Förderung des Verständnisses ergeben. Da des Vf. Ansichten

allenthalben, selbst wo sie offenbar irrig sind, eine hohe Reife und bebeutende Selbständigkeit des Urtheils bekunden, so ist es um so mehr zu bedauern, daß sein Werk nicht an der Hand einer strengen Wethode gearbeitet ist. Durch ihre Unterstützung würde dasselbe zweiselsohne eine ganz andere Bedeutung in der historischen Literatur erlangt haben.

J. K.

Rom und römisches Leben im Alterthum, geschildert von Hermann Bender. Tübingen, H. Laupp (o. J.).

Un Darftellungen des römischen Alterthums hat es uns in der letten Zeit nicht gefehlt. Allein bieselben verfolgten theils rein wiffenschaftliche Awecke oder bezogen sich auf gewisse Berioden, theils, wenn sie auch für weitere Rreise bestimmt waren, faßten sie dasselbe von ganz bestimmten Seiten auf, wie z. B. das an und für sich vortreffliche Werk von Guhl und Koner, welches sich auf das im Bild Gegebene beschränkte, ober stellten es in einzelnen Erscheinungen bar. Eine umfassendere und dazu noch populare Darstellung des römischen Lebens im Alterthum, welche basjenige hervorzuheben bemüht ift, worin sich Wesen und Charakter ber Römer am entschiebensten ausprägt, und zugleich auf solider wissenschaftlicher Grundlage ruht, ftand noch immer aus. Der Bf. hat daher einem von Freunden des Alterthums ebenso sehr wie von prattischen Schulmannern empfundenen Bedürfnisse abgeholfen, indem er in dem vorliegenden Werke es unternommen hat, eine Darstellung zu geben, welche, wie der Bf. S. VI bes Vorwortes fagt, "wo möglich alle wichtigsten Seiten bes römischen Lebens in ihrer historischen Entwicklung in's Auge faßte und zugleich auf einen weiteren Kreis der Gebildeten, besonders auch auf die reiferen Schüler ber Gymnafien Bedacht nähme". Seinem Plane gemäß ver= breitet er sich in zwölf Abschnitten über das römische Bolk, das er nach Urtheilen theils römischer Autoren, theils seiner Gegner turz charafterifirt, über die geographischen und klimatischen Berhältniffe. die Entwicklung, die Topographie der Stadt Rom und die in ihr herrschende Lebensweise. Naturgemäß knüpft er baran die Schilderuna der sozialen Berhältnisse, wie fie im Unterschied der Stände wurzelten. des Raifers und seines Hofes, der Rlientel und Sklaverei, geht dann zum Privatleben über, beschreibt das Haus, die Kleidung, Effen und Trinken, Erziehung, Unterricht, das eheliche Leben und die Bestattung. sowie das öffentliche Leben mit den davon unzertrennlichen Babern und den Spielen, welche im ganzen antiken Leben eine so hervorragende Bedeutung haben. Nachdem er im 8. Abschnitte Gewerbe, Handel, Kunst und Landwirthschaft besprochen hat, gibt er in den folgenden vier letzen Kapiteln eine Darstellung der religiösen und sittlichen Verhältnisse, der Literatur, der Politik und endlich des Militärwesens der Kömer.

Bur Kontrolle der Arbeit dient ein am Ende beigefügtes Quellenverzeichnis zu den im Text angeführten Citaten. Der Bf. hat die antiken Quellen, die Anschriften und Monumente nebst ben Arbeiten seiner Borgänger sorgsam und solid ausgenutt. Wenn auch im Texte einzelne Behauptungen fich finden, mit benen man nicht ganz einverstanden sein kann, so denkt Ref. doch nicht daran, hier dieselben in kleinlicher Weise anzusechten. Nur möge es ihm verstattet sein, den Bf. zunächst auf einen Wiberspruch aufmerksam zu machen. S. 84 gibt der Bf. richtig die Rahl der domus, Herrschaftshäuser, in Rom auf 1797 (vielmehr 1790) und der insulae, Miethskasernen, auf 46602 an, und zwar nach dem Curiosum urbis, während er später S. 103 völlig abweichend von seiner früheren Angabe die Gesammtzahl der Miethwohnungen auf 44000 und der Herrschaftshäuser auf 1780 berechnet. Dann find des Bf. Worte S. 407: "Die Säulenordnung, welche in den römischen Tempeln angewendet wurde, war nicht die in Griechenland gewöhnliche dorische oder jonische, sondern die korinthische" in dieser Fassung leicht im Stande, den weniger Rundigen zu der irrigen Ansicht zu verleiten, als wenn die beiden erften Ordnungen bei den Römern gar nicht in Gebrauch gewesen seien, mabrend es doch durch heute noch erhaltene Reste römischer Tempel feststeht. daß die Römer die dorische sowohl als die jonische Ordnung bei ihren Tempelbauten, wenn auch nicht so häufig wie die korinthische und nicht in so verständnisinniger und reiner Form wie die Griechen, angewendet haben. Die Darstellung, durch zwedmäßige Einwebung des Wortlautes ber verschiedenen Quellenftellen belebt, ift geschmachvoll und farbenreich. J. K.

Der Italische Bund unter Roms Hegemonie. Staatsrechtliche und statisstische Forschungen von Julius Beloch. Leipzig, B. G. Teubner. 1880.

Der Bf., der erst vor zwei Jahren sich durch sein größeres Werk über die Topographie und Geschichte Campaniens einen Namen erworben hat, tritt nach einem verhältnismäßig sehr kurzen Zeitraum schon wieder mit einer keineswegs unbedeutenden Arbeit vor das geslehrte Publikum. Dieselbe bezweckt nichts weniger, als eine auf sorgsfältiger Prüfung des einschlägigen Quellenmaterials beruhende kritische

Darstellung der politischen Gestaltung Italiens vor dem Ausbruch des sog. Marsischen oder Bundesgenossenkrieges zu geben. Wenn es dem Bf. gelungen sein sollte, diesem Ziele möglichst nahe gekommen zu sein, so dürste er mit berechtigtem Stolz auf eine ganz bedeutende Leistung zurücklicken. Denn die Frage nach der Beschaffenheit der Territorials verhältnisse des vorsullanischen Italiens ist ein Problem, in das seit Nieduhr's Zeiten eine Reihe der besähigtsten Gelehrten Licht und Klarheit zu bringen auf das eifrigste sich bemüht haben.

Das Werk von Beloch umschließt zehn Kapitel. Um eine feste Grundlage für die folgenden staatsrechtlichen und statistischen Untersuchungen zu gewinnen, behandelt er zuvörderst den Gemeindekatalog bes Auguftus. Es fehlt uns bekanntlich an ausreichenden birekten und zeitgenössischen Ungaben aus bem Alterthum über die Rahl und Die Namen ber italischen Bundesstaaten vor bem Sozialfriege. Bir find daher zu beren Rekonstituirung auf das bei Plinius nat. hist. gegebene Berzeichnis ber Gemeinden Staliens angewiesen, welches. weil es aus vortrefflichen Quellen, nämlich bem großen geographisch= statistischen Berichte des Augustus und baneben für die Rüftenorte aus einem dem Namen nach nicht näher bekannten Periplus, entlehnt ift und weil es rudfichtlich ber Beit seiner Entstehung fich nicht allausehr von der Periode des Sozialkrieges entfernt, uns einen Rückschluß auf diese gestattet. Gine genaue Bergleichung bes Plinianischen Berichtes mit den anderweitig erhaltenen Angaben hat es dem Bf. ermbalicht, in hubscher Beise festzustellen, daß bes Blinius Berzeichnis ber Augusteischen Rolonien, 46 an der Bahl (bei Blinius ift Firmum übersehen), vollständig ift. Bon biefen entfallen 28 auf Auguftus. die übrigen 18 auf die Triumvirn. Um aber zu entscheiden, welche in der Rahl der Rolonien dem Augustus und welche den Triumvirn angehören, haben wir bis jest kein sicheres Kriterium. Als Grundungen der Triumvirn stehen fest bloß 11 Stud und zwar theils durch ihre Beinamen, theils durch direkte Zeugnisse. Diesen hat B. noch drei vermuthungsweise hinzugefügt, indem er den zulett wieder von Marquardt erharteten Sat, daß den Kolonien Duumviri, den Munis zipien Quattuorviri zukommen, auf's neue in Zweifel zieht. Allein die Grunde, welche er gegen Marquardt's Unnahme beigebracht bat. find nicht zwingend genug, um ben Gegenbeweis als von dem Bf. schon erbracht anzusehen. In dankenswerther Beise hat er in zwei Beilagen erftens ein Verzeichnis ber Augusteischen Rolonien, um beffen Feststellung sich besonders Borghesi und Renier Berdienste erworben

haben, sowie zweitens eine nach Regionen geordnete Liste der italischen Stadtgemeinden beigefügt. Leider hat er es bei den Kolonien versschmäht, das vollständige Material an Belegen zu geben, wie er überhaupt in deren Beibringung sehr ungleich, ja oft geradezu karg versahren ist, und bei der Stadtgemeindenliste bloß den Plinius benutzt.

Eng mit dem 1. Rapitel zusammen hängen die beiben folgenden, von denen das erfte über die Tribuseintheilung Staliens, das zweite über ben ager Romanus handelt. Bei ber umfassenben Renntnis ber staatsrechtlichen Institutionen Roms und ber nicht gewöhnlichen Rombinationsgabe, welche fich allenthalben im Buche offenbaren, burfte man wohl um so mehr barauf gespannt sein, welche Gestalt die Frage nach der Tribuseintheilung Italiens unter des Bf. Sanden annehmen werbe, als felbst ber tüchtige Renner berfelben, Grotefenb, nicht mit ihr hatte recht fertig werden konnen. Und in der That begegnen wir in diesem Kapitel einer ganzen Reihe oft überraschender Ansichten, von beren größtem Theile aber es febr zweifelhaft ift, ob fie vor einer kühlen und besonnenen Prüfung Stand halten werden. Nachdem B. bie allmähliche Entwicklung ber Tribus bis zur Bahl von 35 verfolgt und ihre ursprünglichen Gebiete erörtert hat, versucht er den Nachweis zu liefern, in welcher Beife, feitbem nach ber Schliegung ber Tribuszahl im Jahre 241 das lokale Prinzip der Diftriktseintheilung aufgegeben worden war, nun einerseits die bis zum Bundesgenoffenfrieg, andrerseits die nach dieser Zeit in den römischen Bürgerverband aufgenommenen Gemeinden auf die bestehenden Tribus vertheilt wurden. Namentlich hat er, um den nicht ganz klaren Modus zu erklären, nach welchem die demofratische Regierung dem Bersprechen Cinna's gemäß die Neubürger in alle Tribus vertheilt hat, ein doppeltes Berzeichnis ber Städte je nach ihrer Barteistellung zu Rom im Bundesgenossenfriege mit Angabe ber Tribus, in ber fie eingeschrieben maren, aufgestellt und auf diese Beise gezeigt, wie die Gemeinden, welche auf Roms Seite gestanden hatten, in alle 31 Landtribus vertheilt wurden, die aufständischen dagegen nach der Rlausel der lex Iulia in 8 Tribus zusammengeworfen wurden. Diese letteren waren nach B.'s Vermuthung durch's Los bestimmt worden, wofür er eine Bestätigung in dem Umstande findet, daß unter diesen die lette aller Tribus, die Arnensis, ebenso wie diejenige, welche die zweite im ordo tribuum nach ben städtischen ift, die Voltinia, vorkomme. Allein gegen diese Ansicht über die 8 Tribus der aufftandischen Bundesgenossen erheben sich starke Bedenken. Die Tribus Menenia erscheint bei B. nicht in ber Rahl der 8 Tribus. In dieser Tribus befinden sich aber die Städte Pompeji und Herculaneum, welche, soweit ich aus meinen Aufzeichnungen aus den Quellen ersehe, Gegner Roms waren. Der 2f. hat freilich auch biese beiben Städte in die Reihe ber römerfreundlichen Bundesgenoffen aufgenommen, ohne indes für feine Entscheidung die Beweisstellen beizubringen, was gerade hier sehr die Brüfung seiner Ansichten erschwert, sowie ohne auf gegentheilige Ansichten Rücksicht zu nehmen. Die beiben Listen sowohl als auch die Behandlung ber ganzen Frage bei B. macht auf den Leser den Eindruck, als wenn gar keine Besprechungen berselben von Seiten anderer Gelehrten der seinigen vorhergegangen und diese nicht zu verschiedenen Resultaten gelangt wären. Diese eigenthümliche Behandlungsweise geht übrigens durch bas ganze Buch. Und boch weiß ber Eingeweihte, daß dieser Bunkt der Tribusfrage gerade ein stark ventilirter und kontroversenreicher allezeit gewesen ift. Zum minbesten hatte er ben Leser mit ein paar Worten belehren muffen, daß Mommfen die 8 Tribus der Stalifer als die letten im ordo tribuum angesehen hat. Was die Vertheilung der italischen Städte in die Tribus anlangt, so find dort dem Bf. nicht selten starte Bersehen untergelaufen. So 3. B. hat er, um nur Eines anzuführen, das italische Heraclea mit dem macedonischen Heraclea Sentica verwechselt und darauf hin S. 39 das italische der Tribus Kabia zugetheilt, mahrend gerade die von ihm an erster Stelle aus C. I. L. VI, 2645 angeführte stadtrömische Inschrift, welche ausbrücklich ben vollen Stadtnamen enthält, ihn eines anderen belehren fonnte.

Im Anschluß an die Tribuseintheilung hat B. die damit in enger Verbindung stehende Darstellung der allmählichen Ausdehnung des ager Romanus sowie des Verhältnisses desselben zu dem Gebiete der Bundesgenossen gegeben. Er hat auch den Versuch gemacht, den Gesbietsumfang der einzelnen italischen Gemeinden zu berechnen, wobei er, da die Zeugnisse des Alterthums uns hier mehrsach im Stichlassen, die heutige Diöcesaneintheilung zu Hülfe genommen hat. Er konnte sich auf dieselbe um so mehr stützen, als die Grundzüge der Eintheilung, bei allen Veränderungen im einzelnen, im wescntlichen bis heute noch dieselben wie einst sind.

Bu nicht minder interessanten Resultaten gelangt der Bf. im 4. Rapitel, das sich mit der Bevölkerungszahl Italiens beschäftigt. Er thut dar, daß bis zum Jahr 251 in den Zahlen der Censuslisten nur

die Bollbürger, von da ab bis 69 Boll- und Halbbürger mit aufgeführt. bagegen die capite censi, die Freigelassenen und mahrscheinlich auch bie seniores ausgeschlossen worden find, daß endlich seit Augustus eine Beränderung im Spftem der Aufnahmen, eine Rudtehr zu den ursprünglich für die Cenfur geltenden Bringipien ftattgefunden hat, insofern auch die vorher ausgeschlossenen Kategorien von Bürgern wieder mitcenfirt wurden. Geht man indes naber auf die Beise ein, wie der Bf. zu diefen an und für sich ansprechenden Ergebnissen gelangt, fo muß man leiber gestehen, daß dieselben zum Theil nur durch eine ziemlich gewaltsame Verwerthung der aus dem Alterthum übertommenen Censussummen gewonnen find und im einzelnen gar sehr einer kritischen Prüfung bedürfen. Namentlich was B. hinfichtlich bes Berzeichniffes der italischen Wehrpflichtigen vom Jahre 259/225 bei Polybius zum Theil gegen Mommsen Rom. Forsch. 2, 382 ff. vorgebracht hat, ift meiner Überzeugung nach nicht im Stande, Mommsen's methodisch schone Erörterung zu widerlegen. Sehr ansprechend und mit feinsinnigen Bemerkungen durchwoben find des Bf. Auseinander= setzungen über die staatsrechtliche Entwicklung des Verhältnisses der conciliabula, fora, coloniae und municipia zu Rom, denen Rapitel 5 und 6 gewidmet find. Bas er bagegen über die Rolonien latinischen Rechts im Rap. 7 Neues gefunden zu haben glaubt, dürfte auf ent= ichiedenen Widerspruch ftogen und zwar nicht ohne Grund. Manches hier Einschlägige ist bereits von Röller in seinem Buche "Latium und Rom" (Leipzig 1878) S. 265 ff., mit dem seine Arbeit sich hier berührt, richtiger bargestellt worden. Andrerseits wird seine Erklärung (S. 154 f.) von dem bei Cicero an der vielbesprochenen Stelle (pro Caecina 35, 102) erwähnten ius XII coloniarum, wonach damit das Recht der 12 latinischen Rolonien zu verstehen sei, welche gegen Ende des Hannibalischen Kriegs im Jahre 545/209 Rom alle weiteren Leiftungen an Geld und Manuschaften zur Bertheidigung Staliens verweigert hatten (Liv. 27, 9, 7; 29, 15), schwerlich Beifall finden. Denn abgesehen von anderen Gründen, welche diese übrigens zuerft von Savigny Berm. Schriften 1, 23 ff. vertretene Deutung wenig mahrscheinlich erscheinen lassen, spricht gegen sie der Umstand, daß B. in der Ciceronischen Stelle vorerft, um seine Auffassung in dieselbe hineintragen zu können, den Namen von Ardea statt Ariminum einsetzen muß, weil das von Cicero erwähnte Ariminum nicht unter den mit dem schlechteren Recht der 12 latinischen Rolonien ausgestatteten Städten bei Livius sich findet, sondern bei ihm umgekehrt zu den Rom treu gebliebenen ge=

zählt wird. Es behält daher vorderhand noch immer die Mommsen'sche Ansicht die Oberhand, daß die Ciceronische Stelle sich auf die seit dem Jahre 486/268 gegründeten 12 jüngsten latinischen Kolonien bezieht.

Nachdem der Bf. im 8. Kapitel den im Laufe der Zeit sich immer mehr fühlbar machenden indirekten Ginfluß Roms auf die politische Entwidlung der bundesgenössischen Städte an verschiedenen Thatsachen dargethan und erwiesen hat, daß die Rahl der mit Rom föderirten souveränen Gemeinden um das Jahr 536/218 beim Beginn des Sannibalischen Krieges ungefähr auf 135 sich belaufen habe, widmet er das 9. Kapitel ber Besprechung des altlatinischen Bundes. Der Bf. stellt sich, wie mich dünkt, mit Recht in der Frage nach der Authenticität des bei Dionys von Halifarnaß 5, 61 gegebenen Berzeichniffes ber 30 Gemeinden, die im Jahre 256/498 die Latinische Eidgenossenschaft gebildet haben, auf die Seite von Ihne, dem in neuester Zeit auch Böller beigeflichtet hat, und spricht demselben jedwede geschichtliche Bedeutung ab. Bielmehr geht er von der Beihinschrift von Nemi, welche Priscian an zwei Stellen seiner institutiones grammaticae (4, 4, 21; 7, 12, 60) aus Cato's Origines überliefert hat, als bem echten und zugleich vollständigen Berzeichnis der latinischen Bundesstädte aus und gelangt zu dem Resultat, daß gegen Ende des 6. und Anfang des 5. Rahrhunderts Latium bei weitem nicht mehr in so viele Staaten zerftüdelt war, als gewöhnlich angenommen wird, indem bereits die größeren Gemeinden durch Unterwerfung der schwächeren Nachbarorte ihr Gebiet abgerundet hatten, wie der Bf. an der Geschichte einiger latinischer Mittelftatte zeigt. Dabei blieb indeffen bie einmal in Fluß gekommene Ginheitsbewegung des latinischen Bolkes feineswegs stehen, und fehr bald entwickelte fich baraus ein Bundesstaat mit beschränkter Souveränetät der einzelnen Bundesstädte und einer starken Centralgewalt, beren Sit Aricia mar. Zulett griff auch hier Rom ein und verschaffte sich durch Separatbundnisse mit den ein= zelnen Gemeinden die Oberhoheit. Endlich das letzte und 10. Kapitel behandelt das italische Bundesrecht, die Bundesverträge, die aus denselben für Rom sich ergebende Kriegshoheit mit ihren Konsequenzen, das Recht auf Kriegsbeute und die Freizügigkeit. Wenn der Bf. S. 222 fagt, daß jedenfalls die Latiner und wahrscheinlich auch die Mehrzahl der Bundesstaaten das conubium mit Rom gehabt hätten, so läßt sich dieser Satz m. E. in dieser Ausdehnung schwerlich aufrecht erhalten gegenüber dem Zeugnis des Ulpian fragm. 5, 4, der Kar

sagt: conubium habent cives Romani cum civibus Romanis; cum Latinis autem et peregrinis ita, si concessum sit. Beigegeben sind dem Buche der Wortsaut von vier foedera, das Cassianum 493 v. Chr., das mit Asthpaläa 105 v. Chr., das mit Judäa 161 n. Chr. und mit Ätolien 189 n. Chr., ein guter geographischer Index sowie zwei hübsche vom Af. selbst gezeichnete Karten, von denen die eine Italia ante dellum Marsicum, die andere den ager Romanus um das Jahr 536/218 darstellt.

Wenn wir dem Bf. einen Wunsch aussprechen dürften, so wäre es der, in Zukunft nicht so sparsam mit Anführung der Belegstellen zu sein und größere Sorgfalt auf Richtigkeit der Citate zu verwenden.

Corpus Inscriptionum Latinarum consilio et auctoritate academiae litterarum regiae Borussicae editum. VIII, 1. 2. Inscriptiones Africae Latinae collegit Gustavus Wilmanns. Berolini apud G. Reimerum. 1881.

Der neue Corpus-Band ist vor allem der Geographie des alten Ufrika zu gute gekommen und indirekt auch der modernen Kartographie; benn diese stützt sich aus Mangel an sonstigen Vorarbeiten auf die kartographischen Arbeiten der römischen Zeit, auf die Angabe der Entfernungen in den Itinerarien, die an der Hand der aufgefundenen Meilensteine kontrollirt werden: in zahlreichen Fällen haben auch in Afrika die alten Ortsnamen, mehr oder weniger verunftaltet, sich erhalten, und dient dieser Umstand gleichfalls zur genaueren Fizirung der Routen. B. Riepert hat auf Grund des Wilmanns'schen Materials die drei beigegebenen Karten der afrikanisch=römischen Landschaften bearbeitet und damit die bisherigen Leiftungen weit übertroffen 1). Un der Hand bieser Karten und des zugehörigen Textes der Inschriftensammlung erhalten wir hier zum erften Mal ein klarcs Bild des blühenden Kulturzustandes dieser wichtigen Provinzen in der Kaiserzeit: die alten Geographen, die Rirchenschriftsteller, die Bischofsverzeichniffe, die Darftellung des Bandalen- und Maurentrieges bei Brokop, die arabischen Schriftsteller sind neben den Anscriptionen berangezogen. Stadt für Stadt ift auf das sorgfältigste beschrieben, die Zeit ihres

<sup>1)</sup> Dasselbe Material ist benust bei S. Riepert: Nouvelle Carte de la Régence de Tunis, dressée d'après les cartes nautiques de la marine Anglaise, les cartes de l'Algérie et de la Tunisie, publiées par le dépôt de la guerre Français, et les itinéraires des voyageurs Européens, surtout de feu M. Wilmanns. Échelle de 1:800000. Berlin, D. Reimer. 1881.

Emportommens, ihrer Blüte, des Verfalles bestimmt, die Größe der heute noch vorhandenen Ruinen, die gegenseitigen Rivalitäten der einzelnen Orte und deren Ursachen dargelegt. So Karthagos Stellung zu Utica und Hadrumetum, von Bulla Regia zur benachbarten römischen Kolonie Simithu, von Theveste zu den Reugründungen Ammaedera und Telepte. Cirta und seine unterthänigen Orte sind nach Mommsen's bezüglichen Aussührungen im 1. Band des Hermes auch hier des schrieben, u. s. w. Das Eingreisen der einzelnen Kaiser in die Vershältnisse dieser Landschaften tritt klar hervor: die rechte Blüte des römischen Wesens in der prokonsularischen und der numidischen Provinz mag unter Hadrian begonnen und unter der Dynastie des Septimius Severus ihren Höhepunkt erreicht haben: bekanntlich stammte der letztere von Leptis Magna in der sog. Syrtica. Aus jener Zeit rühren auch die meisten der vorliegenden Inschriften her.

Es war ein großer Verlust für beren Sammlung und Verarbeistung, daß der zunächst damit Beauftragte, G. Wilmanns, im Jahre 1878 durch einen vorzeitigen Tod abberusen wurde, als der Druck erst bis S. 408 (Lambaesis) gediehen war; eben weil W., dem Mommsen in der Vorrede ein ehrenvolles Denkmal gesetzt hat, durch wiederholte Bereisung und fleißige Aufnahmen mit dem Terrain vertraut war, wie kein zweiter. Mommsen vollendete das Werk, indem er H. Dessau als Gehülsen sich adoptirte, der durch Arbeiten über römisches Sakralswesen und über die römischen Provinzialzölle sich auch sonst als Epigrasphiker rühmlich bethätigt hat. Die Einleitungen, sowohl die allgemeinen wie die zu den einzelnen Kapiteln, die Indices n. s. w. sind so zu Stande gekommen, und man muß den Herausgebern für die verhältsnismäßig schnelle Förderung des Werkes allen Dank wissen.

Gleich die erste der Präfationen: de imperii Romani provinciis Africanis erweitert unsere disherige Kenntnis des Gegenstandes, wie sie J. Marquardt in der fast gleichzeitig erschienenen zweiten Auflage der "Kömischen Staatsverwaltung" (Bd. 1, Leipzig, Hirzel. 1881) gegeben hat. Es wird die kirchliche und die politische Eintheilung der Propinzen behandelt und dabei nachgewiesen, daß dieselbe im Beitalter des Augustinus hier in Afrika keineswegs sich beckte (vgl. auch S. 467). Wir werden serner unterrichtet über die Funktionen des Prokonsuls von Afrika und seiner drei Legaten; die ihnen unterstehenden Diöcesen: Karthago, Hippo, Numidia sind nach M. von den Amtssprengeln der Prokuratoren wohl zu unterscheiden, deren es mehrere gab, was neuerlich von Desjardins in Revue archéol. N. S. XXVI (1873) kon-

fundirt worden war (vgl. hierzu Marquardt a. a. D. S. 467 A. 4). — W. macht S. 2 darauf aufmerksam, daß die "Tripolis" von Leptis Magna, Dea, Sabrata nicht einen Dreiftädtebund barftellte, sonbern daß dieser Ausdruck in einer allgemeineren Bedeutung gebraucht ward, wie "Bentapolis" für die Städte der Chrenaica, so daß in dieser Beziehung ein Schluß Marquardt's (a. a. D. S. 465) hinfällig wird, wonach im Jugurthinischen Kriege die ganze regio Tripolitana von den Römern deswegen annektirt sein soll, weil nachweislich Leptis Magna eine römische Besatung einnahm und gegen die Numider sich erklärte. — Dann werden die Grenzen zwischen der befriedeten prokonsularischen Provinz und dem militärisch regierten Rumidien auf Grundlage ber Inschriften, die zu Ehren des Prokonsuls oder bes Legaten bedigirt sind, genau fixirt: eine Ausführung, zu der M. vor 30 Jahren in den Berichten der sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften (1852, S. 213-230) ben erften Grund gelegt hatte. — Es folgt bie diocletianische Zeit mit ihrer Vermehrung und Zersplitterung der Berwaltungesprengel, der Theilung der civilen und der militärischen Amtsgewalt, sowie der hie rarchischen Gliederung berfelben. Dann die vandalische Herrschaft, die gleichfalls einige Inschriften hinterlassen hat, 3. B. n. 2013, n. 10516; aus dieser Zeit stammt auch die notitia provinciarum et civitatium Africae vom Jahre 482 n. Chr. (vgl. S. XVIII n. 4: scripta est "die K. Febr. anno sexto regis Hunerici", id est a. 482 febr. 1. Nescio quo tralaticio errore Notitia haec plerumque adscribitur anno vel 484 vel 485). — Für die Epoche der byzantinischen Restauration kommentiren die erhaltenen Steine des Profopius Schrift "de aedificiis". Im 7. Jahrhundert macht die arabische Eroberung der römisch-byzantinischen Herrschaft ein Ende, indem, allerdings erft im Laufe mehrerer Decennien, das ganze Land von der neuen Beltmacht offupirt wird: die Inschriften aus jenem Rahrhundert reichen daher in der einen Gegend weiter, in der andern meniger weit: die chronologischen Angaben der Schriftsteller über die arabische Eroberung, wie sie Weil in seiner Geschichte der Rhalifen zusammengestellt hat, stimmen mit ben Daten ber Steinurkunden in bemerkenswerther Beise überein. - Auch über die Steuerbezirke in Afrika, die quatuor publica Africae, Brovinzialabgaben (vgl. zu n. 7099), die Binnenzölle zwischen Mauretanien und Numidien (vgl. zu n. 4508) erfahren wir aus ben Inschriften und den Unmerkungen der Herausgeber mancherlei Neues. Desgleichen über die Organisation der kaiser= lichen Domänen, der tractus und der praedia; erstere standen unter

Männern von Ritterrang, letztere unter Libertinen. Das wichtige Dokument über die Rechtsverhältnisse der Bauern des saltus Burunitanus ist unter den Nachträgen als n. 10570 eingereiht, mit Hinsweiß auf M.'s Kommentar im Hermes 15, 386 ff. u. 478.

Für Mauretanien sindet man die Belege über die Provinzialära, die mit dem Jahre 40 n. Chr. begann und dann über 600 Jahre lang gebraucht ward, im Index S. 1062 f. vollzählig zusammengestellt. Die maßgebende Arbeit von Tissot, dem um diese Studien hochverz dienten französischen Diplomaten: Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie Tingitane (in Mémoires présentés par divers Savants à l'académie des inscriptions et belles lettres 1878) sindet man in den Nachträgen verwerthet. Ebendort auch die neuesten Funde im Thal des Bagradas, deren Ergebnisse von Tissot sofort an das Corpus mitgetheilt wurden. Eine Zuvorkommenheit, die deshalb hervorgehoben zu werden verdient, weil nationale Empfindlichkeiten die Arbeiten der deutschen Gelehrten für diesen Band sonst mehrsach gestört haben, worüber gelegentlich eine Anmerkung von W. wenig erbaulichen Ausschluß gibt (vgl. S. XXXI).

Die militärischen Verhältnisse der afrikanischen Provinzen find eingehend von M. erörtert in der praefatio S. XIX — XXIII. Es ist wesentlich die Geschichte der leg. III Augusta, die gegeben wird, und zwar viel umfassender, als dies noch neuerlich bei 28. Pfigner, Geschichte der römischen Kaiserlegionen von Augustus bis Hadrianus (Leipzig, Teubner. 1881) geschehen war. So hinsichtlich des Verhältnisses dieser Legion zu ben beiden anderen des römischen Reichsheeres. welche die Nummer III führten: der leg. III Gallica und der leg. III Cyrenaica. Diese drei Legionen verdankten allem Anscheine nach der Beit des Triumvirats Antonius, Lepidus, Casar (Augustus) ihre Entstehung, da jeder Machthaber seine Regimenter besonders numerirte. Von Augustus wurden die drei Legionen mit der Nummer III beibehalten, zugleich aber ein gewiffer Busammenhang berselben beliebt, so daß gelegentlich die eine Legion durch Mannschaften der anderen verftärkt wurde, wie bies aus der bekannten Ansprache des R. Hadrian an die Truppen von Lambaefis (n. 2532) hervorgeht und auch anderweitig durch Inschriften bestätigt wird, die M. a. a. D. zusammenftellt. Ich bemerke nebenbei, daß Hadrian's eben erwähnte Ansprache hier in wesentlich verbeffertem Text vorliegt und Frrthumer, die durch Renier's Interpretation sich festsetzten und fortpflanzten. beseitigt sind.

Des weiteren ist über die Kommandanten der leg. III Augusta gehandelt: den Protonsul, der bald dem Legaten der numidischen Diöcese weichen mußte, endlich im 3. Jahrhundert ben praesectus legionis, woneben gelegentlich auch ein dux et praepositus genannt wird. Die Legion nahm an auswärtigen Kriegen burch Detachements Theil, so am Markomannischen, an einigen Expeditionen nach bem Orient u. s. w. In den Pronunciamentos gegen die Raiser blieb die Legion treu, so daß sie unter Septimus Severus mit dem Beinamen "pia vindex" ausgezeichnet wurde; die Erhebung bes ersten Gordian im Jahre 238 wurde durch ihren Legaten Capellianus vereitelt. Als aber gleichwohl Gordian III. zur Regierung tam, taffirte diefer die Legion: 16 Sahre lang führte seitdem der mauretanische Grenzkommandant den Oberbefehl auch über die numidisch-afrikanische Grenze, bis im Jahre 253 Balerian die leg. III Augusta wieder herstellte, die dankbar ben Beinamen ber "Valeriana Galliena Valeriana" nach bem Kaiser, seinem Sohn und seinem Enkel geführt hat (vgl. n. 2634 = Wilmanns exempla n. 1471). Aus dem Hauptquartier Lambaefis, das die Legion seit Beginn des 2. Jahrhunderts inne hatte, erwuchs eine Lagerstadt, aus deren verhältnismäßig wohlerhaltenen Ruinen: dem Lager, der Stadt, der Necropole die Inschriften n. 2527-4185 genommen find. 28.' Kommentar hierzu kennt man bereits aus ben Commentationes Mommsenianae S. 190 ff.

Ein wichtiges Rapitel unseres Bandes ift das über die "viae publicae provinciarum Africanarum" S. 858 ff. Es gab in Afrika, wie in Italien, Staats und Munizipalftraßen; die ersteren wurden zu militärischen Zweden von Soldaten erbaut, so unter Tiberius vom damaligen Standsquartier der Legion bei Theveste nach Tacape an der kleinen Syrte, unter Bespasian von Teveste nach Hippo u. s. w. Die Meilensteine zählen vom Ausgangspunkt, bzw. vom Lager aus dis zu den Grenzen der Provinz. Manche von diesen Straßen, die der Staat gebaut hatte, wurden im Laufe der Zeit in die munizipale Berwaltung übergeben; seitdem zählen die Milliarien nur dis zur Grenze des entsprechenden städtischen Territoriums. So in den östlichen Gebieten, die im 3. Jahrshundert völlig pacisizirt und leistungsfähiger Kommunen voll waren; in Mauretanien mußte nach wie vor auf Staatskosten gebaut und restaurirt werden.

Bezüglich der Sakralalterthümer bietet Corp. VIII mancherlei Nachträge zu O. Hirschseld's Schrift über "i sacerdocj municipali nell' Africa" (Annali dell' istituto archeol. 1866), wodurch unsere Kenntniseinheimisch=afrikanischer Götter (vgl. z. B. S. 540. 584) bereichert wird. Gereinte Sepulkralinschriften gibt es in Menge (vgl. den Index S. 1103: Carmina). Der Übergang vom Heidenthum zum Christensthum, der nicht in allen Städten zu gleicher Zeit sich vollzog, wird durch manches interessante Denkmal illustrirt, vgl. z. B. n. 4681 und hierzu die Anmerkung der Herausgeber. Auch Juden mit römischen Namen sinden sich (vgl. den Index S. 1087: Christiana et Iudaica). Die christlichen Inschriften der W. schen Sammlung sind seit 1875 von de Rossi in seinem Bulletino mehrsach besprochen worden. Über lidhsche, bzw. bilingue Inschriften vergleiche man unter anderen S. 514; einige griechische sind in Cirta gefunden und S. 620, ohne in die Numerirung der lateinischen einbezogen zu werden, mitgetheilt.

Auch auf die Verwaltungsgeschichte anderer Provinzen fällt neues Licht. N. 619 ergibt den Beweiß, daß im taurischen Chersones ein römisches Detachement stand, das der Garnison von Niedermoesien entnommen war. Die Inschrift nennt den Kommandanten als "praepositus vexillationibus ponticis apud Scythiam et Tauricam"; derselbe Offizier war vorher trib. mil. leg. I Italicae gewesen, die eben in Moesia Inserior stationirt war; von dieser ist er, wie M. anmerkt, abkommandirt und als selbstständiger Detachementskommandant zum Schuze der griechischen Kolonien in Taurien und dem süblichen Rußland bestellt gewesen.

Schon aus dem Gesagten ergibt sich, wie viel wir neuerdings bem großen Unternehmen ber lateinischen Inschriftensammlung zu verdanken haben, welche grundlegende Arbeit hier geleistet ist. An Gelegenheit zu Spezialuntersuchungen ift auf Decennien hinaus tein Mangel. Ebenso wenig werden fünftighin additamenta fehlen. Seit 2. Renier's Inscriptions Romaines de l'Algérie (Paris 1860) hat der Stoff sich geradezu verdoppelt: Corp. VIII zählt bei 11000 Nummern. Roch immer ift der Boden nicht erschöpft: die Araber von Tunefien siten in den römischen Ruinen, in die sie sich nach Barbarenart hineingebaut Aus keiner Gegend des einstigen orbis Romanus kommen jährlich so viele wichtige Funde zu Tage als (von Rom abgeseben) aus Afrika. Die Franzosen haben seit der Occupation von Algier diefer Dinge sich angenommen. Ihre Berdienste und ihre Fehler hinfichtlich ber Beschreibung und ber Konservirung ber römischen Alter= thümer findet man von M. im "Auctorum ad Inscriptiones Africanas adhibitorum recensus" S. XXIII-XXXII eingehend gewürdigt. Er beklagt, daß durch die Indolenz der Regierung und der Bevölkerung wichtige Überbleibsel ber alten Zeit, ihrer Erhaltung und ihrem Werthe nach wahre Unica, beschädigt, ja gänzlich ruinirt worden sind, z. B. selbst in Lambaesis, u. dgl. m., von dem zu wünschen ist, daß es nicht ungehört verhallen möge.

Campanien. Zweite und dritte Lieferung. Bon J. Beloch. Berlin, S. Calvary u. Co. 1879.

Wir haben dieses Buch früher nach dem Erscheinen der ersten Lieferung, im allgemeinen charakterisirt und haben dem dort Gesagten nach dem Erscheinen des vollständigen Werkes nichts Wesentliches hinzuzufügen. Wenn man ben Plan des Ganzen und die Behandlungs= weise im einzelnen einmal als gegeben hinnimmt, so werden sich dem Buche viele Vorzüge nachrühmen laffen. Insbesondere wird man bei uns im Norden, vielleicht aber auch in Italien felbst, für die fleißige und im ganzen fritische und sorgfältige Behandlung des topographischen Stoffes und überhaupt für die Rusammenstellung so reicher und zum Theil bisher so zerstreuter Nachrichten über das interessante Land dantbar sein. Es ift aber auch keineswegs lediglich bisher Bekanntes, was ber Bf. bietet, sondern nicht Weniges und Wichtiges ist das Ergebnis neuer eigener Forschung. Dahin gehört z. B. die eingehende Darlegung über die Topographie Capuas und des Ager Campanus, dahin gehört namentlich eine Reihe nicht unwichtiger hiftorischer Aufstellungen und Auseinandersetzungen. Wir haben hier insbesondere den Nachweis der Eriftenz eines Nucerinischen Bundes (S. 240 ff.) hervorzuheben; wir wollen aber auch nicht unterlassen, auf die Erörterungen über das Schickfal Capuas im zweiten punischen Kriege (S. 317 ff.) und auf die neue Hypothese über den sog. ersten Samniterkrieg (S. 300) aufmerksam zu machen. Bei der letteren ist freilich zu beklagen, daß fie nicht vollständig durchgeführt worden ist, was wenigstens andeutungsweise auch im Rahmen dieses Buches möglich gewesen wäre. Leider find auch in diesen Lieferungen zahlreiche, störende Arrthumer im einzelnen zu beklagen, welche meiftentheils ber Flüchtigkeit des Bf. ihren Ursprung verdanken. Hätte dieser etwas mehr Zeit auf die Ausseilung feines Werkes verwenden wollen, fo ware die Mehrzahl von ihnen mit Leichtigkeit zu vermeiden gewesen. Manche find so beschaffen, daß man meinen könnte, der Bf. habe gewisse Randnoten, die er sich ursprünglich zum Zwed genauerer Untersuchung für ben eigenen Gebrauch gemacht, später beim Abschluß des Werkes, so wie sie waren, in das zum Druck bestimmte Manustript aufgenommen.

Für die Bearbeitung des Atlas standen meist nur mangelhaste Hülfsmittel zu Gebote. Für die meisten Taseln mußte die alte neaposlitanische Generalstabskarte als Grundlage dienen. Diese wurde dann für die Pläne auf den doppelten Maßstad vergrößert, was naturgemäß zahlreiche Ungenauigkeiten im Gesolge gehabt haben muß. Was sonst von kartographischem Material zu haben war, ist sorgsältig aufgesucht und benutzt worden; es war indessen leider meistens nicht viel, auch die neue italienische Generalstabskarte hat ihres kleinen Maßstades halber nur von verhältnismäßig geringem Nutzen sein können. Die topographischen Hypothesen des Vs. sind meistens auch auf den Karten zum Ausdruck gekommen, so daß dem Auge vieles als sicher entgegenstritt, was in Wirklickeit mehr oder weniger zweiselhaft ist: ein Übelsstand, der sich freilich bei historischen Karten in den seltensten F. R.

C. Torma, Repertorium ad literaturam Daciae archaeologicam et epigraphicam. Repertorium Dacia régiség-és felirattani irodalmához. Budapest 1880. A magyar tudományos académia könyvkiadó-hivatala (az akademia épületében).

Neben dem leider voriges Jahr verstorbenen Siebenbürger Sachsen C. Gooß hat fich um die Archaologie des alten Daciens C. Torma am verdientesten gemacht, und ift dies von Mommsen im 3. Bande bes Corpus Inscr. und seitdem öfter lobend anerkannt worden. Hingegen wurde von derselben maßgebenden Seite auch wiederholt die Unart der Magyaren beklagt, wiffenschaftliche Publikationen in ihrem eigenen Idiom herauszugeben und sie dadurch für weitere Kreise einfach unter ben Scheffel zu ftellen. Dies gilt auch von T.'s neuesten Arbeiten. Die eine behandelt den dacischen Limes: A limes dacicus felso része. Budapest 1880; die zweite enthält den Bericht über die Ausgrabungen beim Amphitheater in Aquincum, die während des Herbstes 1880 unternommen worden sind: Az Aquincumi amphitheatrum északi fele. Jelentés az ottani ásatásokról (Amphitheatri Aquicensis pars septentrionalis, relatio de effossionibus illic factis). Budapest 1881. Bon ber einen dieser Veröffentlichungen der Budapester Afademie hat, wer nicht magyarisch versteht, nur durch die beigegebene Karte Nupen, welche den Grenzwall und die römischen Befestigungen im nördlichen Siebenbürgen vorführt. Die zweite Aublikation bringt zahlreiche zu Tage geförderte Inschriften zur Kenntnis; aber selbst die beigegebenen Photographien und Plane find mit magharischen Erklärungen versehen. Man muß warten, bis eine Übersetzung zu Stande kommt. Auch das vorliegende "Repertorium" kostete doppelte Arbeit: Borrede und Überschriften sind in magharischer und lateinischer Sprache versaßt. Den Inhalt bildet eine brauchbare Zusammenstellung der auf Dacien bezüglichen archäologischen und epigraphischen Literatur, die in Manustripten, Dissertationen, Zeitschriften vielsach zerstreut ist; bei den Werken, an die sich eine eingehendere Erörterung in den Recensionen anschloß, sindet man auch diese mit dankenswerther Genauigkeit verzeichnet.

J. Jung.

Die Zeit Konstantin's des Großen. Bon Jakob Burdhardt. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. Leipzig, Seemann. 1880.

Es darf als ein erfreuliches Zeichen betrachtet werden, daß das Interesse an diesem, 1853 zum ersten Mal erschienenen Buche sich so lange erhalten hat, und es spricht für die Güte seiner ersten Ausage, daß es im großen und ganzen dasselbe bleiben konnte. Zwar ift seither jene wichtige Übergangsperiode sowohl in politischer wie in kirchlicher Richtung vielfach durchforscht und theilweise auch neu dargestellt worden; aber als kulturhistorische Gesammtschilderung steht das Werk Burchardt's noch einzig da. Eine gewiffe Gefahr subjektiver Auswahl besjenigen, mas zum Beltbilde einer bestimmten Epoche gehört, ftellt fich unvermeiblich ein. Nahezu mit bemselben Recht hatte namentlich auch der Raiser Diocletian, dessen Biographie von Theodor Breuß (1869) reichliche Benutung erfahren hat, schon auf dem Titel genannt werden können. Außerdem haben die Arbeiten von Bogel, Hungiker, v. Görres durchgebends, in den Zusätzen auch die einschlägigen Arbeiten von Brieger und Beingarten Berücksichtigung gefunden. Vieles von dem. mas in den Abschnitten über das Beidenthum und seine Göttermischung, über die Musterien der Unsterblichkeit, über die Alterung des antiken Lebens und seiner Kultur gesagt ist, gehört allerdings zur Physiognomie jener Kahrhunderte überhaupt. Gleichwohl ift die Abrundung und Gruppirung des Stoffes vortrefflich gefungen und zählt das Buch fragelos zu dem Belehrendsten und Genufreichsten, was uns die neuere Literatur in Bezug auf die letten Athemauge des griechischerömischen Heidenthums darbietet. Manche neue Gesichtspunkte, unter denen 3. B. das Diocletianische System der Aboptionen und der Abdankungen, die Motive der neuen Reichstheilung unter die Sohne Konstantin's, die Ursachen der Diocletianischen Christenverfolgung und anderes erscheinen. pereint mit einem gesunden und treffenden, vor allem auch durchaus

unabhängigen und männlichen Urtheil, fteigern die anregende Rraft der Darstellung. Wir theilen nur wenige, auf's Gerathewohl herausgegriffene Sate zum Belege beffen mit. "Konstantin's Andenken hat in der Geschichte das größte denkbare Unglück gehabt. Daß die heidnischen Schriftsteller ihm feind sein mußten, versteht sich von selbst und würde ihm in den Augen der Nachwelt keinen Schaben thun. Allein er ift in die Hande des widerlichsten aller Lobredner gefallen, der sein Bild durch und durch verfälscht hat" (S. 307). Eusebius, ber natürlich gemeint ift, heißt "ber erste durch und durch unredliche Geschichtschreiber bes Alterthums. Seine Taktik, welche für jene Reit und für das ganze Mittelalter einen glänzenden Erfolg hatte, beftand darin, den ersten großen Beschützer der Kirche um jeden Breis zu einem Ideal der Menscheit in seinem Sinne, vor allem zu einem Ibeal für künftige Kürsten zu machen. Darob ist uns das Bild eines großen, genialen Menschen verloren gegangen, der in der Politik von moralischen Bebenken nichts wurte und die religiöse Frage durchaus nur von der Seite der politischen Brauchbarkeit ansah" (S. 335). "In einem genialen Menschen, dem der Chrgeiz und die Herrschsucht keine ruhige Stunde gönnen, kann von Chriftenthum und Beidenthum. bewußter Religiofität und Frreligiofität gar nicht die Rede sein; ein folder ift gang wesentlich unreligiöß, selbst wenn er sich einbilden follte, mitten in einer kirchlichen Gemeinschaft zu fteben. Das Seilige kennt er nur als Reminiscenz ober als abergläubige Anwandlung. Die Momente der inneren Sammlung, die bei bem religiösen Menschen der Andacht gehören, werden bei ihm von einer ganz anderen Glut aufgezehrt" (S. 347). "Was fich persönlich laut macht, ift ber öbe Deismus eines Eroberers, welcher einen Gott braucht, um fich bei allen Gewaltthaten auf etwas außer ihm berufen zu können" (S. 353). H. Holtzmann.

Die Grabdenkmäler der Papste. Marksteine der Geschichte des Papstethums. Bon F. Gregorovius. Zweite, neu umgearbeitete Auflage. Leipzig, Brodhaus. 1881.

Die erste Auflage ist 1856 erschienen, als noch in dem seither von ganz moderner Kultur überzogenen Kom ein allerletzter Hauch der Geschichte jenes mittelalterlichen Roms zu verspüren sein mochte, welche von dem Bf. eine so musterhafte Bearbeitung empfangen sollte. Seither ist das Werk in's Französische und Italienische übersetzt worden, bei uns aber nicht ganz nach Gebühr gewürdigt worden. Wenigstens

kann ber Unterzeichnete nur bedauern, nicht früher barauf aufmerksam gemacht worden zu fein, um es an Ort und Stelle gebrauchen zu können. Rein Geschichtskundiger sollte die großen Rirchen Roms, vor allen die sowohl unter wie über der Erde befindlichen Räume von St. Peter burchwandeln, ohne bieses mit ebenso sicherer Sachtunde wie feinem Geschmad geschriebene Wert neben ben übrigen Sandbuchern, welche uns durch Stalien begleiten, zu Rathe zu ziehen. Freilich existiren von den 265 Papsten, die man gablt, nur etwa 60 Todtendenkmäler in Rom selbst und noch etwa 20 in anderen italie= nischen Städten. Aber ber erhaltenen Inschriften, Sartophage, Refte von zerftörten Monumenten find doch so viele, daß unser Bf. seinem Stoffe die ganze medfelvolle Geschichte bes Bavitthums zum gefügigen Rahmen geben kann und wir an seiner Hand wie auf einer pontifikalen Gräberstraße die Jahrhunderte durchwandern. Die Grabinschriften sind am Schlusse gesammelt, in Übersetzung auch dem Text einverleibt. Was S. 181 über das Grab des letzten Bapftes in St. Beter gesagt ift, hat ungludlicherweise sofort nach bem Erscheinen unferes Bertes feine Gultigfeit eingebußt. H. Holtzmann.

Geschichte ber christlichen Sitte von S. Bestmann. L. Die sittlichen Stadien in ihrer geschichtlichen Entwidlung, Nördlingen, S. Bed. 1880.

Das Buch ist der erste Theil eines auf drei Bände berechneten Werkes, welches als eine vergleichende, morphologifirende Ethit "ben ethischen Broblemen auf geschichtlichem Bege beitommen" will. gerfällt in vier Bucher. Das erfte, "Begriffliches", stellt die empirisch gewonnenen Resultate über ben Entwicklungsgang bes Sittlichen und bes Religiösen zur Orientirung zusammen. Das zweite, "Ansicht früherer sittlicher Stadien", behandelt die Naturvölker, die Kulturvölker (amerikanische Kulturstaaten, Agypter, Phöniker, Babylonier und Affyrer Eranier, Inder), die politischen Bölker (Griechen und Römer), das dritte die Sitte Jøraels, das vierte die sittliche Weltanschauung des Chriftenthums. Den Bf. zeichnet ein kräftiges Selbstgefühl aus. Er fagt im Borwort: "Im übrigen ift, soviel ich weiß, in diesem Buche zum ersten Mal der Versuch gemacht, das ungeheure Material nach einer bestimmten Methode zu verarbeiten. Sie ist durch die Rücksicht auf das lette Riel ber Bewegung bestimmt." Der lette Sat kontraftirt freilich mit dem Urtheil S. VIII, daß der Sbealismus der Ruin jeder unbefangenen Forschung sei, und mit der öfter wieder= bolten Forderung eines unbedingten Empirismus. Und wenn man dann

S. VIII weiter von der Nothwendigkeit lieft, die Mannigfaltigkeit der empirischen Data auf gewisse Urtypen und damit auf ihre Gesetze zu reduziren, wenn man sich die Mühe gibt, durch den Orakelton der Abstraktionen des 1. Buches zu dem Verständnis des Sinnes durchzudringen und dann an der Hand des 2f. der Nothwendigkeit der Entwicklung zusieht, in welcher der ethische Geift die ihn charatterifirende "individuelle Ronfiftenz" burch eine Reihe von Stufen hindurch gewinnt, welche durch die Gegenfätze der Luft und Unluft (familiare Sittlichkeit), der Zwedmäßigkeit und Zwedwidrigkeit (gesell= schaftliche Sittlichkeit verbunden mit technischer Rultur), des Schönen und Baglichen (politische Sittlichkeit), bes Guten und Bofen bestimmt find (ähnlich ift es mit der religiösen Entwicklung), wenn der Übergang zu jeder höheren Stufe durch den innern Widerspruch mit fich selbst, in dem sich der Beist auf der vorhergehenden befindet, motivirt wird. — bann wird es klar, daß des Bf. "Begriffliches" genau mit demselben Rechte Resultat ber empirischen Forschung heißt, mit bem Segel in feiner dem Bf. nicht unbekannt gebliebenen Philosophie ber Geschichte S. 17 seiner leitenden Anschauung von der Vernunft in der Weltgeschichte den empirischen Geburtsbrief anhängt. dieser idealistischen Auffassung, der die stufenmäßig sich zum sinnvollen Banzen zusammenschließenden "Urtypen" die Gesetze des Geschehens find — eine Auffassung, die ungefähr das dirette Gegentheil des nach der Rausalmethode forschenden Empirismus ist — begreift sich auch die prinzipielle Ablehnung der Bersuche, analoge Erscheinungen der Rultur aus hiftorischen Ginfluffen zu erklaren. Es gibt, fagt ber Bf., feine naivere Geschichtsanschauung als diese. Und der "unbedingte Empirismus" des 2f., welcher vielmehr auf dem "mythologischen" Standpunkt steht, wo man hypostasirte Begriffe an die Stelle der realen Ursachen sett, empfängt seine Mustration, wenn die empirischen Data fo lange gepreßt werden, bis das Gesammtethos eines Bolfesdie sämmtlichen Merkmale aufweift, die der Bf. als für die betreffende Kulturstufe nothwendig konstruirt hat. So wird bei den Babyloniern aftetische Weltflucht herausgebracht; so "muffen" bei den Eraniern die Stände Rasten gewesen sein; so werden selbst in Israel Kaften entdeckt. Die Kömer aber muffen auf der durch den Gegensat von Schon und Saglich bezeichneten Anlturftufe figuriren. weil der Gegensat von Zwedmäßig und Zwedwidrig bereits zur Charafterifirung der vorhergehenden Stufe (technische Kultur) verbraucht ist.

Hegelianer ift nun boch ber Bi. nicht, vielmehr Schuler v. Hofmann's. Reichnet ihn infolge beffen eine größere Unbefangenheit in der Werthung der Resultate der profangeschichtlichen Forschung aus, als fie den Apologeten gewöhnlichen Schlages eigen ift — er scheut sich z. B. nicht, den Fetischismus als die Urreligion ber geschichtlichen Menschheit zu betrachten, will von Nachwirkungen irgend welchen Monotheismus schlechterbings nichts wissen, hat ein offenes Auge für die bleibenden Fortschritte des Gesammtethos, die in der vorchriftlichen Entwicklung außerhalb Jeraels gemacht find —, so steht diesem Borzug doch auch die absolute Abstumpfung bes geschichtlichen Bahrheitsjinnes zur Seite, so= bald das Gebiet der B. Schrift betreten wird. Es ift zu hoffen, daß es das Gefühl innerer Unficherheit ift, was sich hinter der Maste des hohen Tons verstedt, in dem die "fogenannte" geschichtliche Methode als gegen die elementarften Forderungen der Hiftorie verftoßend an den Branger geftellt wird. B. B. S. IX: "Ich halte an ber Realität ber in dem Alten und Reuen Teftament berichteten Thatfachen fest, weil es mir der Wiffenschaft unwürdig zu sein scheint, die Quellen berselben in einer so gewiffenlosen Beise zu behandeln, als es ehedem auf dem Gebiet der neutestamentlichen, nun auf dem der alttestamentlichen Kritik Mode ist. Es ist kein direkt religioses Interesse bei dieser meiner Stellung im Spiel, sonbern zunächft nur ein theoretisches." Natürlicht ift ihm da Wellhausen besonders austößig, und er gibt sich redliche Mühe, um über den inneren Widerspruch der Konstruktion der Geschichte Israels, welche diefer "leichtgläubige" Hiftoriker vorgenommen hat, triumphiren zu können. 28. hat die den Kanaanitern entlehnten religiösen Brauche, beren Berrichaft ber Rehovist bezeugt, mit dem ausgebildeten Gefet verglichen und den erfteren wegen ihrer Naivität und Natürlichkeit die zeitliche Briorität zugewiesen. verdreht B. dahin, als ob jene erfte Stufe für 28. ein paradiesischer Naturzuftand à la Rouffeau sei, und folgert daraus bei seinem Gegner einen Widerwillen gegen das sittliche Geset, während 28. natürlich Die prophetische Stufe mit ihrem fittlichen Ernft unbedingt über die jehovistische stellt, was B. verschweigt, während er ben von 28. zu= gestandenen relativen Vorzug ber levitischen Stufe vor der jehovistischen benutt, um 2B. eines inneren Wiberfpruchs zu zeihen, zu bem ihn ein Anleben bei dem Hegelianer Batke verführt. S. 239: "Der Reiter verläßt das muntere Ewald'sche Roß, das ihn gut trug, und besteigt das Baraberoß der Spekulation. Rein Bunder, daß dieses ihn, ben Sonntagereiter, absett." Und wie viel gilt nun dem Bf. selbst

wirklich das, was die Bibel berichtet? Er beginnt mit der Sprachverwirrung beim Thurmbau zu Babel; aber es heißt boch die Geschichtlichkeit biefes Ereignisses lediglich zum Trot behaupten, wenn er jede erkennbare Nachwirkung desselben ablehnt und die Phrase vor= bringt (S. 46): "Das, worin fie fich allein be- und erweisen kann, ift die Verworrenheit alles fittlich-religiösen Thuns und Denkens in der unter ihrem Ginfluß fich entwickelnden Menschheit." Ober man lefe, wie er sich um den biblischen Bericht über die Ginsetzung der Beschneis bung S. 248, über die Entstehung der Gesetzestafeln S. 260, über die Heiligung der Erftgeburt S. 302 herumbruckt. — B. handhabt einen Begriff der Offenbarung, der mit dem der geschichtlichen Entwicklung in unverföhnlichem Biberspruch steht und seinen überzeugenden Salt aus dem ästhetischen Reiz entnimmt, mit dem Schelling's Betrachtung ber Geschichte als eines Drama ausgestattet ift. Die Hiftoriker, sagt er, verftehen die Geschichte Jeraels nicht, weil sie ben simpeln (sic!) Begriff der lebendigen Einwirkung Gottes auf ein Bolk nicht zu beareifen vermögen. Offenbarung ist ihm nämlich ein ben natürlichen Busammenhang durchbrechendes Sineingreifen Gottes in die Geschichte. Das tritt am grellsten beraus bei seiner, übrigens burchaus unkirch= lichen, pietistischen Bersöhnungelehre. Dit völliger Abstraktion von dem Inhalt der fittlichen Zwede des Chriftenthums, die ihm gegen das "Religiöse" etwas Sekundares find, wird das grundlegend Christliche in etwas rein Formalem, in bem neuen Berhaltnis zu bem im Bechsel sich gleichbleibenden Gott gesucht, sofern barin eine Garantie für die konstante Entwidlung ber Persönlichkeit geschaffen sein soll, und hier= aus wird bann tunftlich ber fittliche Gehalt bes Chriftenthums bergeleitet, ber entspringen foll, sofern ber Chrift jenes Berhaltnis nur im Sinnlichen bewähren könne. Die abenteuerliche Anknüpfung dieser nichtethisch ethischen Neuschöpfung an das Leiden der Berson Jesu übergehe ich, da in demiHelldunkel der Worte des Bf. nur das credo quia absurdum verständlich ift. Durch das Haschen nach geiftreichen Baradoxien hat sich der Bf. überhaupt sehr geschadet, indem er sich badurch nicht allein über die Mängel seiner Begriffe hinwegtäuscht. sondern auch die Wirkung fruchtbarer Gedanken verdirbt. Daß er den Berfuch macht, burch hiftorische Bergleichung ber verschiedenen Stufen ber sittlichen Entwicklung das driftliche Ethos als das hochfte zu erweisen, ift gewiß ein fruchtbarer Gedante. Nur tann das ebenso wenig durch eine idealistische Konstruktion geschehen, wie fie der Bf. wirklich gibt, wie durch eine rein empirische Betrachtung, wie er fie

prätendirt; offendar fehlen ja der letteren alle Mittel, um die Werthschätzung auszuüben, durch welche die verschiedenen Arten des Ethos zu Stusen werden. Zudem biegt der Bf. vom Wege ab, indem er nicht, wie er müßte, im christlichen Ethos die von allem äußeren Wechsel underührte Konstanz der Persönlichseit ausweist, die dort in der That zunächst durch die überweltliche Art seiner sittlichen Zwecke ermöglicht wird, sondern statt dessen auf jenes prinzipiell gegen das Sittliche gleichgültige unmittelbare Verhältnis zu einer physisch oder metaphysisch konstanten Größe rekurrirt, an die er den Namen Gott verschwendet.

Nicht verschwiegen darf werden, daß durch das ganze Buch sich eine höchst übermüthige und provokatorische Tonart der Polemik hins durchzieht. Ich verzichte darauf, eine Blumenlese zu geben, nachdem dieser Punkt in der Theol. Literaturzeitung 1881 Mr. 7 hinreichend besprochen ist, und da es scheint, als ob der Bf. selbst jetzt bedauert, daß er in diesen Ton verfallen ist.

J. Gottschick.

Essai sur l'histoire de l'Islamisme. Par R. Dozy. Traduit du Hollandais par Victor Chauvin. Leyde, E. J. Brill; Paris, Maisonneuve et Cie. 1879.

In Anbetracht des Umstandes, daß in den Ländern des Westens die Kenntnis von Wesen, Bedeutung und Geschichte des Islam durchsgängig nur eine sehr geringe, nicht selten auch eine gänzlich irrige ist, kann jede Arbeit, die dazu beiträgt, dieselbe zu verallgemeinern oder zu berichtigen, nur willkommen geheißen werden. Das vorliegende Buch ist ein werthvoller und höchst schätzbarer Beitrag dieser Art; denn es beruht, wenn auch allem Anschein nach nicht auf persönlicher Ansschauung und Beodachtung durch Ausenthalt in den muslimischen Ländern, so doch auf gründlichen Studien, umsassender Belesenheit und eingehender Kenntnis des Gegenstandes und ist in einer Weise geschrieben, die es seinen wesentlichsten Theilen nach auch dem größeren gebildeten Publikum zugänglich und anziehend macht. Ref. kann daher, obgleich er keineswegs dem Bs. in allen Punkten zustimmt, das Buch als solches und im ganzen betrachtet nur mit lebhafter Bestiedigung begrüßen.

Der Bf. hat sich die Aufgabe gestellt, den Islam durch die gessammte Beit seiner bisherigen Geschichte und durch sein ganzes weites Territorium zu verfolgen, um den Verlauf seiner Entwicklung und dabei zugleich die eigenthümlichen Gestaltungen aufzuweisen, die er in

den einzelnen Ländern und unter der Einwirkung besonderer Verhältnisse oder maßgebender Persönlichkeiten und Geistesrichtungen angenommen hat. Wir werden daher von den Zeiten Mohammed's bis in die Gegenwart, und von der Wiege seiner Religion, Arabien, westlich durch Afrika dis nach Spanien, östlich durch Vinnenasien dis nach Indien und China geführt.

Trot dieser anscheinend allumfassenden Bollständigkeit leidet das Buch nach einer Richtung hin an einer Einseitigkeit, die um der Sache wie um des von ihm selbst verfolgten Zweckes willen zu bedauern ist: wir erhalten durch dasselbe lediglich, wenn man so sagen barf, eine Rirchengeschichte bes Islam, erfahren aber von seiner politischen und namentlich von seiner Kulturgeschichte nur äußerst wenig, ja kaum etwas. Unter diesem Gesichtspunkte den Jelam zur Darstellung zu bringen, hat ja sein gutes Recht; will man aber eine "Geschichte des Islam" schreiben, und nenne man auch seine Arbeit nur einen "essai", jo muß es doch höchst fraglich erscheinen, ob derselbe mit solcher Ausschließlichkeit, wie es hier geschieht, zum herrschenden gemacht werden darf. Es kann unmöglich ein Bild des Islam nach seiner gesammten welthistorischen Erscheinung gezeichnet werben, wenn nicht zugleich auch ein Überblick über seine äußere Geschichte, über ben Rhalifat, die Spaltung desselben und die Entwicklung der hauptfächlichsten Einzelftagten ober Dynastien gegeben wird, vor allem aber seine Leiftungen oder Buftande auf kulturellem und sozialem Gebiete, also in Wiffenichaft, Boesie, Rechts= und Staatsinstitutionen, Schulwesen, bauslichem Leben, gesellschaftlichen Einrichtungen u. f. w. geschildert ober wenigstens einigermaßen carakterisirt werden. Alle diese Dinge sind ja nicht etwa zufällige Erscheinungen auf bem Boden bes Islam, sondern sind, die einen mehr, die andern weniger, mit innerlicher Nothwendigkeit daraus hervorgewachsen und haben in den ihm eigenthümlichen geistigen Dispositionen und Kräften ihre Wurzel. In Dozy's Buch aber wird dies ganze wichtige Gebiet nur eben gestreift, nur gelegentlich und beis läufig berührt; wer darauf ohnehin schon bewandert ist, wird wohl hier und da daran erinnert und merkt, daß der Bf. selber auch hier über eine ausgiebige Sachkenntnis verfügt, niemand aber kann sich barüber aus feinem Buche unterrichten und das ihm in diefer Beziehung noch Unbekannte baraus kennen lernen.

D. will, wie er ausdrücklich ausspricht (S. 2), seinen Gegenstand "in populärer Form" behandeln. Damit stimmt es allerdings wenig überein, wenn er an manchen Orten sich in Spezialitäten oder in Erörterungen und Erfurfe einläßt, welche nur für den Gelehrten ein Interesse haben können; z. B. über die Bedeutung des Wortes "Ikra", das Mohammed bei seiner ersten Bision auf dem Berge Hira vernimmt (S. 27 ff.), und über die arabische Tradition betreffs dieses Borganges; ebenso spater über bie Religion Perfiens vor und bei seiner Bekehrung zum Jelam (S. 189 ff.). Ganz besonders tritt diese Reigung zu gelehrter Detailzeichnung bei ber Geschichte ber Setten hervor, die mit einer Ausführlichkeit und Umständlichkeit behandelt wird, welche über die Bedürfnisse und gewiß auch über die Bünsche ber Leser, wie fie im allgemeinen in Aussicht genommen find, weit hinausgeht. Im Einklang dagegen mit der beabsichtigten Popularität steht es, und kann auch an sich selbst nur als ein Borzug bes Buches bezeichnet werden, daß nicht allein ber Stoff, etliche bestimmte Abschnitte ausgenommen, im ganzen klar und durchsichtig geordnet und die Schreibart lebendig und fesselnd ift, sondern daß auch manchmal ein Ton leichter Erzählung und gefälliger Schilderung angeschlagen wird, indem geschichtliche Einzelzüge, Gespräche, Legenden, Anekoten mitgetheilt werden, die allerdings nicht immer ohne aus bem Rahmen der Gesammtbarftellung etwas herauszufallen — febr zur Belebung und Mustration einzelner Momente dienen.

In einem einleitenden Abschnitt wird die Frage nach der ursprünglichen Religion Arabiens und dem Hervorwachsen des Islam aus derfelben erörtert. hier erklärt D., durch feine Studien zu Resultaten gekommen zu sein, die von den bisher allgemein geltenden Ansichten gänzlich abmichen und ihn selbst auf's höchste überrascht hätten; er theilt jedoch dieselben nicht mit, weil es "unmöglich sei, sie auf wenigen Seiten auseinanderzuseten", sondern folgt einfach den bisherigen Meinungen, namentlich berjenigen Sprenger's, obgleich sie ihm doch hiernach als unrichtig erscheinen muffen. Immerhin ein sonderbarcs Berfahren, zumal die Ergebnisse seiner Forschungen sich gewiß in Kurze hätten aussprechen laffen, wenn er auch die Begründung berfelben sich für einen anderen Ort oder andere Gelegenheiten vorbehalten hätte. Von ber Religion Mohammed's sagt er dann weiterhin (S. 17 u. 41), fie sei nichts als ber alte Hanifismus ober Monotheismus ber Hanife, dem er eine feste Dogmatik, bestimmte Organisation, Kultussormen und namentlich eine göttliche Sanktion verschafft habe; das einzig Neue dabei sei das gewesen, daß er sich selbst für einen Gesandten Gottes ausgegeben habe. Wo aber bleibt bei einer folchen Auffaffung dasjenige, was Mohammed nachweislich, wenn auch meist migverstanden,

oft sogar absichtlich entstellt, aus dem Judenthum und Christenthum bzw. aus dem Alten und Neuen Testamente herübergenommen hat, wie das übrigens D. selbst (S. 46 u. 133) theilweise anerkannt? Wie verträgt sich damit serner, daß nach des Bf. eigener Behauptung Mohammed manches dem Parsismus entlehnt (S. 156), überhaupt "verschiedene Religionen kombinirt" haben soll, "um daraus eine neue zu bilden" (S. 155)?

Sodann wird in zwei Abschnitten: "Mahomet avant la fuite" und "Mahomet après la fuite", von des Propheten Berfonlichkeit, Leben, Lehren, Schicffalen und Wirken, sowie von der Entwicklung und Ausbreitung seiner Religion bis zu seinem Tode berichtet. Über Mohammed's innere Stellung zu seinem eigenen Werke kann man fich aus D. kein bestimmtes Urtheil bilben, benn die darauf bezüglichen Außerungen ftimmen in sich selbst nicht zusammen. Ginmal erklärt er, "auf die Gefahr hin, des Materialismus geziehen zu werden", Mohammed's Auftreten als Prophet und Religionsftifter aus feinem förperlichen Leiden, das er "hystérie musculaire" (?) nennt (S. 22), und ist banach geneigt, in ihm einerseits ein Opfer unbewufter Selbsttäuschung, andrerseits aber und gleichzeitig einen bewußten Lügner und Betrüger zu sehen (S. 24). Dann wieder fagt er, Mohammed war "de bonne foi", ebenso überzeugt von seinem göttlichen Berufe "wie Paulus ober irgend ein anderer" (S. 31); auch führt er als Beweis für diese seine wirkliche, innere Überzeugung sein Verhalten in Verfolgung und Gefahr zu Mekta (S. 45) und ebenso seinen Widerruf ber dem Beidenthum gemachten Zugeftandnisse an (S. 49. 50). Es ift in dem allen etwas Richtiges, aber, wie gefagt, des Bf. eigene Meinung tritt nicht klar und bestimmt heraus. Von Interesse ist jedoch die in biesem Zusammenhange ("la foi appelle la foi") gegebene Schilderung von Mohammed's personlichem Ginfluß auf seine Umgebung und auf die Gewinnung seiner erften Gläubigen, z. B. auch Omar's, des= gleichen die Charafteristik des "Triumvirates Mohammed, Abu = Betr. Omar", und wie sie sich gegenseitig erganzten. — Bei dem Bericht über des Propheten Aufenthalt und organisatorische Thätigkeit in Medina mare mohl zu ermähnen gewesen, daß dieser Ort früher Jathrib hieß und erst seit bieser Beit "Medina", d. h. Stadt, nämlich die Stadt im eminenten Sinne, die Stadt Gottes und bes Propheten, genannt wurde: ein Ruhm, der allerdings später, doch ohne den Namen, der Hauptsache nach auf Mekka überging. Die so erstaunlich schnelle und allgemeine Unnahme der neuen Religion seitens der zahlreichen grabischen

Stämme wird, und gewiß ganz richtig, erklärt aus der Gleichgültigkeit gegen die alte, der man bisher angehangen, aus der Furcht vor einem Vernichtungskriege, mit dem die Widerstrebenden sich bedroht sahen, und aus dem Wunsche, an der Beute der kriegerischen Unternehmungen Wohammed's Antheil zu haben; im übrigen geschah sie "de contrecœur" und "ohne Enthusiasmus" (S. 105). Zunächst gewiß; später freilich ist auch der Enthusiasmus der arabischemuslimischen Scharen als mitwirkender Faktor in Rechnung zu ziehen, ja er war dies in einem Waße, daß ohne ihn die rapide Ausbreitung der neuen Relisgion außerhald Arabiens gar nicht zu verstehen wäre.

Es folgt ein Abschnitt über "ben Koran, die Tradition (Sunna) und die Legenden". Wenn in demselben der Bf. den Roran für ein Buch von äußerft schlechtem Geschmad, sehr wenig Originalität, ungemeiner Beitschweifigkeit und großer Langweiligkeit erklärt (S. 117). fo kann man dies Urtheil, von einzelnen wenigen Partien des Buches abgesehen, nur unterschreiben. Die Letture ber Traditionen, sagt er, sei weit anziehender als die bes Roran; in einem Stude nur seien die ersteren dem letteren untergeordnet: sie hatten das Wunder in ben Islam eingeführt, bas der Koran nicht tenne. Diese Behauptung ift jedoch wohl nur insofern richtig, als ber Koran dem Propheten selber keine Wunder zuschreibt; dagegen Wunder an sich, wunderbares Thun und Eingreifen Gottes kennt der Koran fehr wohl und berichtet bergleichen bei vielen Gelegenheiten; erzählt er boch selbst Bunder Jesu, wenngleich in legendarisch verunftalteter Form und überdies meift nur solche, die der apotryphischen Evangelien-Literatur entnommen find. Auf etliche Bundererzählungen der Sunna geht der Bf. näher ein und zeigt dabei durch Mittheilungen verschiedener Berfionen ein und berfelben Geschichte, g. B. der Geschichte von ber Offnung und Reinigung des Herzens Mohammed's (S. 126 ff.), wie diese Erzählungen entstanden seien und mit der Beit eine immer wunderbarere Bestalt angenommen hätten.

Wenn in dem Abschnitt über "Lehre und Kultus" gleich an der Spite sich der Satz findet: "il n'est pas de religion moins originale que l'islamisme" und etwas weiterhin der andere: "L'islamisme est certainement la religion la plus prosarque et la plus monotone qu'il y ait, celle qui, en même temps, est la moins susceptible de modification ou de développement" (S. 133. 134), so können wir auch dieses Urtheil nur völlig richtig sinden. Im übrigen gibt gerade dieses Kapitel uns Anlaß zu mehrsachen, theils prinzipiellen, theils

auf Einzelheiten bezüglichen Ausstellungen. Die "Lehre" wird äußerft furz und ungründlich behandelt, die Dogmatik mit den allerflüchtigften Strichen nur eben ftiggirt (auf zwei Seiten!), von der Sittenlehre desgleichen nur fehr obenhin gerebet, bagegen die Aufmerksamkeit in ganz unverhältnismäßiger Beise für gewiffe Einzelheiten und Außerlichkeiten bes Ceremoniendienstes und bes Rultus in Anspruch genommen; so ift auf die Beschreibung der Pilgerfahrt nach Mekka und auf die den Raabatempel, den schwarzen Stein, den Brunnen Semsem 2c. betreffenden Legenden ein gutes Drittel des ganzen Rapitels verwendet. Ein folches Berfahren hinfichtlich eines fo wichtigen Gegenftandes wie die Lehre erscheint uns durchaus nicht in der Ordnung und wird unseres Erachtens keineswegs durch ben Umstand gerechtfertigt, daß dieselbe "schon oft analysirt sei und wenig Driginelles biete" (S. 136). Auch muffen wir es für einen Mangel halten, daß sich nirgend Gefichtspunkte dargeboten finden, die als Anhalt für die Beurtheilung dienen könnten, keinerlei Sinweis auf die wirkliche Bahrheit gegenüber ben sich für Wahrheit ausgebenden Verkehrtheiten ber muslimischen Glaubenslehren, keine Erinnerung an Wesen und Begriff ber mahren Sittlichkeit gegenüber den Außerlichkeiten und Einzelvorschriften des muslimischen Sittengesethes, keine Andeutung bavon, wie wenig biefe ganze Religion im Stande ist, in Wirklichkeit den religiösen Bedürfnissen der Menschenseele zu genügen. — Bon einzelnen sehr befremd= lichen Behauptungen, um nicht mehr zu fagen, notiren wir hier, indem wir eine Reihe anderer übergehen, daß "der heilige Krieg" nicht im Korân vorgeschrieben sei (S. 151), daß der Jelâm nicht durch Unwendung von Gewalt ausgebreitet worden (S. 152), daß die Mischung von Elementen verschiedener Religionen und der Mangel an Origi= nalität mehr als irgend etwas anderes die beispiellose Schnelligkeit erkläre, mit der er fremde Bölker gewonnen habe (S. 155). Lieblingsidee des Bf., die auch anderswo öfters wiederkehrt, scheint die zu sein, daß das Judenthum, auf welches er ja verschiedentlich Bezug nehmen muß, seine besten und reinsten Wahrheitsmomente erft bem Barsismus entnommen habe: demgemäß habe benn auch Mohammed. indem er "jüdische Ideen zu predigen glaubte", nur so zu sagen "ben Rend-Avesta aus zweiter Hand empfangen und in neuer Auflage berausgegeben" (S. 156).

In dem folgenden Abschnitte wird die Geschichte als solche, und zwar vom Tode Mohammed's an, fortgesetzt. Hier namentlich empfindet man es als einen Übelstand, daß der Bf. nicht auch die politische

Geschichte entsprechend berücksichtigt. Die Zeit der ersten Rhalifen 3. B. entbehrt infolge bessen durchaus der Klarheit und Übersichtlichkeit. Das Erfteben der Ommanaden=Dynastie und die Begründung ihres Herrscherfites in Damastus erfährt man nur nebenher; daß Ali zuvor ermordet worden, hört man gar nicht. Statt bessen werden nebensächlichere Ereigniffe, wie ber Aufftand bes Abballah-ibn-Bobair in Metta gegen Rezid I. und der Krieg Jezid's gegen Medina (S. 173 ff.), mit großer Ausführlichkeit erzählt. — Richtig, aber im Widerspruch mit früheren Außerungen (S. 155), wird im weiteren Verlaufe hervorgehoben, daß ein Hauptmotiv für die Bekehrung der unterworfenen Bölker die damit eintretende Befreiung vom Kopfgelde war, während aus eben diesem Grunde, also aus finanziellen Rücksichten, manche Rhalifen diese Bekehrung nicht wünschten noch begünstigten (S. 180). Hinsichtlich der Chriften wird baneben noch auf die durch das Gefet ihnen angewiesene entsetlich bemuthigende Stellung hingewiesen, die ihnen den baldigen Übertritt zum Islam wünschenswerth machen mußte, womit benn übrigens auch ganz von selbst das sehr unberechtigte Lob widerlegt wird, das turz vorher dem Islam wegen seiner "Toleranz" ertheilt wurde (S. 185 vgl. mit S. 183).

Unter ben Überschriften: "Die ersten Sekten", "Der Jslam unter den ersten Abbasiden", "Die Jsmailier", "Der Susismus" werden in den nächsten Kapiteln die zahllosen Sekten, theologischen Richtungen und ähnlichen Sonderbewegungen innerhalb des orthodoxen (d. h. nichtschiitischen) Islam behandelt. Wir können uns nicht darauf einlassen, dem Bs. im einzelnen auf den verschlungenen Pfaden, die er hier wandeln muß, zu solgen. Nach der großen Ausführlichkeit und dem Auswande von Gelehrsamkeit, womit er zu Werke geht, scheint es sast, als ob er auf diesen Theil seiner Ausgabe das Hauptgewicht legte. Jedenfalls sind der Fleiß und die mühevolle Arbeit, die er auf dieses schwierige Gebiet verwendet hat, lobend anzuerkennen.

Das Kapitel "Der Jslam im Abendlande" beschäftigt sich mit Spanien und Nordafrika. In anziehender Schilderung wird dargelegt, wie gegenüber dem Wirrwar der Meinungen und dem vielsach schon um sich greisenden Unglauben im Orient das muslimische Abendland die Stütze der Orthodoxie und des Glaubens war und es auch, trop mancher Wandlungen, bis zur Verdrängung des Islam aus Spanien blieb. Unter den Ommanaden von Cordova beherrschte Fanatismus und Intoleranz sowohl den Klerus wie die Massen; Philossophie, Astronomie und andere Wissenschaften wurden als mit der

Religion im Widerspruch ftebend mit entschiedener Abneigung betrachtet. Im 11. Rahrhundert aber trat ein erheblicher Umschwung sowohl der volitischen Verhältnisse als der religiösen Anschauungen ein; die Zerftückelung bes Reiches nach bem Falle ber Ommanaben und die Gunft vieler einzelnen Herrscher war dem Studium der Philofophie, der Beschäftigung mit den rebenden und bilbenden Runften, sowie dem freieren religiösen Denken sehr gunftig. Mit dem Ende bes Rahrhunderts jedoch änderte sich die Sachlage abermals: die Almoraviden (Erklärung dieses Namens S. 360), welche in Nordafrika ein großes Reich mit dem Centrum Marotto aufgerichtet hatten, ent= thronten die einzelnen mohammedanischen herrscher Spaniens, unterwarfen sich das ganze Land und machten es wieder völlig orthodor. verfolgten auch auf's grausamste die Christen und Juben, und zwar dies alles mit Bulfe des spanisch=muslimischen Rlerus. Aber auch die Almoraviden wurden sowohl in Afrika wie in Spanien wieder unterjocht durch die Almohaden oder Unitarier, die zuerst ebenso intolerant wie jene, die Philosophie und die Wiffenschaften, die Christen und die Ruben verfolgten, dann eine Zeit lang die freie Bewegung gestatteten (Averroës 3. B. lebte nebst anderen Philosophen am Hofe, S. 378), endlich aber von dem orthodogen Klerus wieder völlig beherrscht wurden, jo daß schlieglich der muslimische Occident wieder das festeste Bollwerk der orthodoxen Lehre war.

Nachbem weiterhin von den "Türken und Mongolen, Indien und China" die Rede gewesen, sodann "die Wachabiten" und ihre purissizirenden Resormbestrebungen (die, nebenbei bemerkt, in eine nicht unberechtigte Parallele mit der Resormation der christlichen Kirche durch Luther gestellt werden, S. 413 u. 417), eingehend geschildert sind, wird in einem ausschrlichen, mehr als 100 Seiten umfassenden Schlußkapitel "der gegenwärtige Zustand des Islam" dargelegt.

Hier wird eine Rundschau gehalten über die mohammedanischen Länder der Gegenwart, und sie werden nach dem religiösen Glauben und Leben, den kultischen Institutionen und Bräuchen, wie sie sich in der Praxis darstellen, charakterisirt. Bon den Zuständen auf dem Gebiete des staatlichen, bürgerlichen, sozialen und allgemein geistigen Lebens ersahren wir jedoch auch hier nichts, obgleich man dergleichen doch nach der Überschrift gerade hier erwarten, von einem solchen Buche überhaupt aber, wie schon bemerkt, mit vollstem Rechte sordern dürfte.

Ginen breiten Raum in diesem Kapitel (S. 437—483), ungefähr bie Hälfte bes Ganzen, nimmt Persien ein. Allerdings hat der Bf. in

Bezug auf dasselbe auch vieles nachzuholen, benn wir haben bisher von dem Schiismus, bessen Hauptvertreter bekanntlich Persien ist und von Ansang an war, nur andeutungsweise etwas ersahren. Hier erst wird, was nach dem historischen Verlauf der Dinge schon längst hätte geschehen sollen, eine zusammenhängende Darlegung seiner Eigenthümslichseiten, die wesentlich in dem Kultus Ali's und seiner Söhne, sowie in der Verwerfung der Sunna beruhen, gegeben, nun aber auch mit solcher Ausssührlichseit, daß uns selbst die schiitschen Bräuche, Heiligthümer, Wallsahrten und Feste aus's genaueste geschildert werden, ja daß diese Schilderungen sich sogar dis auf die Details der Festauszüge und die wörtliche Inhaltsangabe der dabei ausgesührten religiösen Schauspiele erstrecken, — was übrigens hiermit nicht getadelt, sondern als ein sehr interessanter Beitrag zur Kenntnis Persiens und des Schiismus mit Dank acceptirt sein soll.

Persien gegenüber steht als Hauptsitz der Orthodoxie das Türkische Reich. Indem uns der Bf. durch die verschiedenen Gebiete desselben hindurchsührt (S. 484 ff.), hören wir von der Hierarchie, deren Spitze der Sultan als Nachfolger und Erbe der Khalisen bildet, welcher dann seine Macht theilt in die weltliche (Groß=Besix) und in die geistliche (Groß=Musti oder Scheich=ul=Jslam); von den Klassen der Kultusbeamten, von den zahlreichen Derwischorden, ihren Regeln, ihrem klösterlichen Leben und öffentlichen Austreten, sowie ihren gottes=dienstlichen Geremonien; von den religiösen Bolkssesten, von dem großen Fasten im Monat Rhamadan, von den vorgeschriebenen Gebetszeiten und ihrer Beobachtung, von dem Aberglauben und Heiligendienst, von den Walfahrtsorten und heiligen Städten verschiedener Länder, von der Pilgersahrt nach Mekka und von der Propaganda des Islam im Innern Afrikas.

Endlich erörtert der Bf. noch (von S. 527 an) die Fragen: Welches wird das künftige Schickfal dieser Religion sein? Darf man aus den unverkennbaren Zeichen inneren und äußeren Verfalls schließen, daß es bald ein Ende mit ihr haben werde? Wird sie vom Christenthum überwunden und verdrängt werden? Aus diesen Erörterungen sei, obgleich sie auch sonst wohl die Kritik herausforderten, nur die eine Behauptung herausgehoben, daß der Islam, der ja auch seinerseits in Jesus einen großen Propheten anerkenne, von allen Religionen gerade mit dem Christenthum "troß des radikalen Unterschiedes" die meisten Berührungspunkte darbiete! Eine Behauptung, die fürwahr von einer äußerst oberslächlichen Auffassung zeugt. Denn abgesehen

davon, daß jene übrigens ja nur äußerst beschränkte Anerkennung Jesu ein ganz vereinzelter Umstand ohne die mindeste Bedeutung für bas Ganze ift, bag es ferner taum eine andere Religion gibt, zu welcher der Islam fich selber in einen so schroffen und bewußt feindlichen Gegensatz stellt als das Chriftenthum, so find doch gewiß der fundamentalen Unterschiede zwischen beiden nicht nur im einzelnen auf bogmatischem wie auf ethischem Gebiete, sondern auch in der religiösen Gesammtanschauung so viele, daß von einer naben Berührung oder einer "Menge von Berührungspunkten" ganz und gar keine Rede sein kann. Beiterhin freilich erklärt dann der Bf. durch Citate aus Schriften von Drientkennern, die er unter dem Ausdruck seiner Bustimmung an seiner Stelle reben läßt, daß auf eine Betehrung ber Mohammedaner zum Chriftenthum — und ebenso auf ein irgendwie sonst herbeigeführtes Erlöschen bes Islam und seiner Macht über die Bölker — nach der faktischen Lage der Dinge noch auf lange Reit bin in keiner Beise zu rechnen sei. Und damit konnen auch wir nach den Erfahrungen und Beobachtungen, die wir in den Ländern des Drients persönlich gemacht haben, uns nur einverstanden erklären. M. Lüttke.

Wido von Ferrara De Scismate Hildebrandi. Ein Beitrag zur Geschichte bes Investiturstreites. Bon Konrad Panzer. Eingeleitet von W. Maurensbrecher. (Historische Studien<sup>1</sup>), herausgegeben von W. Arndt, E. v. Noorden 2., 2. Heft.) Leipzig, Veit u. Co. 1878.

Die vorliegende fleißige und scharssinnige Abhandlung hat das Berdienst, dem Traktat des Bischofs von Ferrara "über das Schisma Hildebrands" seine Stelle in der Geschichte des Investiturstreites unverrückar angewiesen und die bisherigen Ansichten, welche sich im wesentlichen auf Wilmans' Erörterungen in der Borrede zur Heraussgabe der Schrift in den Mon. Germ. hist. (SS. 12, 148 ff.) grünsdeten, als unhaltbar nachgewiesen zu haben, während noch jüngst die Innsbrucker Dissertation von B. Lehmann den Standpunkt des Heraussgebers in der Hauptsache gewahrt hatte.

Dem gegenüber ist es Panzer gelungen, in dem Traktat die Venuhung einer zwischen Bischof Anselm von Lucca, dem bekannten Gregorianer, und dem Gegenpapst Wibert (Clemens III.) geführten Korrespondenz nachzuweisen. Die Zumuthung des Kückritts vom Papstthum nämlich, welche Anselm nach Gregor's Tode an Wibert richtete, veranlaßte eine ablehnende Entgegnung des letzteren und insfolge davon ein zweites Schreiben Anselm's. Dieses letzte Schreiben

<sup>1)</sup> Siehe Note S. 503.

nun, das einzige biefer brei Stude, welches birett auf uns getommen ift (gebrudt in Canisii lect. ant. ed. nova 3, 369-377), wird von B. völlig überzeugend als eine Quelle Wido's nachgewiesen, namentlich für das erste Buch des Traktats, welches scheinbar eine Apologie Gregor's VII. enthält. Weiter aber versucht P., von der Annahme ausgehend, daß dem Bischof von Ferrara, welcher zu den namhaftesten Anhängern Wibert's zählte und fich vielfach in deffen Umgebung befand, auch das Schreiben seines Papstes, welches den uns erhaltenen Brief Anselm's herausforberte, zugänglich gewesen sein muffe, basselbe — wenigstens stückweise — aus dem Traktat zu rekonstruiren. Man kann über einzelne Stellen zweifelhaft sein, im großen und ganzen aber wird man den Versuch der Rekonstruktion als trefflich gelungen ansehen muffen. Ja, Ref. glaubt sogar, es ware nicht zu vermeffen gewesen, wenn P. versucht hatte, auf Grund des Widonischen Traktats auch bem ersten Schreiben Anselm's nachzuspüren. So gibt z. B. die Stelle Wido's a. a. D. S. 171 J. 33 u. 34, welche, wie wir mit B. annehmen burfen, Wibert's Schreiben entlehnt ift, fich wohl unverkennbar als Antwort der Ausführung auf S. 165 3. 15 ff. kund, so daß letterer Bassus als dem ersten Anselm-Briefe entnommen betrachtet werben muß. In gleichem Berhältnis scheint ferner S. 171 B. 35 ff. zu S. 159 B. 26 ff. und S. 171 B. 17 ff. zu S. 163 B. 50 ff. zu stehen. Man wird somit, zumal da fich die Benutzung anderer uns bekannter Quellen nicht nachweisen läßt, überhaupt annehmen bürfen, daß wenigstens das erfte Buch Wido's in seinem Haupttheil auf die ermähnte Korrespondenz der beiden Gegner zurückgeht.

Nachdem so fester Grund und Boden für die Beurtheilung des Traktats gewonnen ist, fällt es P. leicht, die bisherige Ansicht von dem zeitlichen Zusammenhang der Widonischen Denkschrift mit einem Manisest Widert's, welches 1089 oder 1092 angesetzt wird, als undezgründet zurückzuweisen und zu zeigen, daß in dem Traktat nicht das mindeste Merkmal auf die Zeiten Viktor's III. und Urban's II. hinzbeute. Vielmehr wird der erstere von Wido. poch als Abt von MontezCassino bezeichnet. Da nun Gregor VII., de sen Tod von Wido bezrichtet wird, im Mai 1085 starb, im Mai 1086 aber Desiderius von MontezCassino als Viktor III. sein Nachsolger ward, so kann, wenn Wido erwähnt, daß er sein Buch kurz nach Mittsasten geschrieben habe, nur die Fastenzeit des Jahres 1086 gemeint sein.

Bei der Erörterung des Traktats mit Bezug auf seinen Inhalt zeigt P., daß Wido nicht, wie Wilmans annahm, als ehemaliger Anspikorliche Zeitschrift N.F. Bb. XI.

hänger Gregor's anzusehen ist. Man wollte auf diese Weise den Gregor-freundlichen Standpunkt, welchen das erste Buch zu vertreten scheint, erklären, wobei man freilich übersah, daß wohl gerade ein Renegat sich am wenigsten herbeilassen wird, der Sache, welche er verlassen hat, eine Apologie angedeihen zu lassen.

Gegen Giesebrecht's Ansicht, daß Wido bemüht sei, sich unparteiisch zu zeigen, macht P. mit Recht geltend, daß an einzelnen Stellen bes ersten Buches das Gregor gespendete Lob durch unverkennbare Fronie einen bedenklichen Beigeschmack erhalte. Wido wollte nichts weniger als unparteiisch sein; sein Buch ift burchaus tendenziös: es war barauf berechnet, bem Schwanken innerhalb ber Wibertisten ein Ende zu machen zu einer Zeit, da die Gregorianer unter ben Auspicien bes Abtes von Monte-Cassino zu gemäkigteren Ansichten kommen zu sollen schienen. und an die Wibertisten die Frage herantrat, ob deshalb nicht, wie Anselm's erster Brief befürwortet hatte, auch fie verpflichtet seien. ienen einen Schritt entgegenzukommen und durch Aufgeben ihres Bapftes dem unheilvollen Schisma ein Ende zu bereiten. Dem gegenüber vertritt Wido die Sache Wibert's und stellt in den Mittelpunkt seiner Denkschrift den Sat, daß berselbe rechtmäßiger Papst sei, weil zu der Reit, als er erhoben murde. Gregor seine hohe Burde bereits verwirkt gehabt habe.

Ref. glaubt sich den Ausstührungen des Bf. durchaus anschließen zu können; die Darlegung Panzer's ist das Ergebnis einer scharf eindringenden, vorurtheilslosen Prüfung, welcher derselbe die historisschen Momente, die den Schriftwechsel zwischen Anselm und Wibert und den Traktat Wido's in's Leben riesen, unterzieht. Zugleich fällt von hier aus manches klärende Streislicht auf die kirchlichen und politisschen Verhältnisse in der ersten Hälfte der achtziger Jahre und auf die Lage der Gregorianer nach dem Tode ihres Meisters. — Diesen Erörterungen tritt schließlich noch eine Untersuchung Bernold's und des Petrus Diakonus als Duellenschriftsteller für die Begebenheiten der Jahre 1083 und 1084 in Form eines Exkurses erläuternd zur Seite.

Valdo ed i Valdesi avanti la Riforma. Cenno storico di Emilio Comba. Firenze, Tipografia dell Arte della stampa. 1880.

Als Einleitung zu seiner "Storia de' martiri della riforma Italiana" hat Emilio Comba, der bekannte Prosessor am Waldensischen Kollegium zu Florenz und Herausgeber der Rivista cristiana, diesen

"hiftorischen Bersuch" über die Entstehung des Waldenserthums veröffentlicht. Das Schriftchen enthält gerade keine neuen Forschungen ober Quellenpublikationen, welche unsere Kenntnisse wesentlich erweitern würden; aber es hat das große Berdienst, die Resultate der neueren Entbedungen und Forschungen überall sorgsam nachzuprufen und in turger pracifer Form seinen Landsleuten und Glaubensgenoffen vorzuführen. Schon das lettere ift verdienstlich genug. Der Mann, welcher in erfter Linie berufen ift, die kunftigen Geiftlichen und Lehrer ber waldensischen Gemeinden zu bilden, bricht hier völlig mit den alten, von den Baldenfern felbftverftandlich ungern preisgegebenen Borftellungen über die Zeit der Entstehung, den Charatter und die Eigenthümlichkeit bes Walbenferthums. Er erkennt rüchaltlos an, baß die Walbenser erft von Balbez ber batiren, beginnt baber mit ber Darftellung ber enticheibenben Momente in beffen Leben von feiner Betehrung an, schilbert bann ben Bruch mit ber Papstfirche und die allmähliche Verbreitung seiner Anhänger; speziell faßt er babei natürlich die beiden ihm wichtigsten Zweige in's Auge, benjenigen, ber in ben Vallées Vaudoises Wurzel gefaßt und diesen Thälern ben Namen gegeben bat, sowie den italisch-lombardischen. Er hat gerade bei dem letteren die epochemachenden Mittheilungen und Untersuchungen Breger's anerkannt und aufgenommen: das merkwürdige Berhältniß der Waldenser zu den lom= barbischen Armen, jenem Produkt humiliatischer und arnoldistischer Glemente. Eine turze Stizze bes allgemeinen Charatters ber walbenfischen Gemeinschaft bricht auch in Bezug auf diesen Bunkt mit den üblichen Borurtheilen, gründlicher als man es häufig auch noch in deutschen Darftellungen lefen tann: fie gesteht unumwunden zu, daß die Basis der waldensischen Religiosität die katholische Weltanschauung sei, und nimmt mit Recht nur den Borzug für die Walbenser in Anspruch. daß fie die Rlippe des Bantheismus gludlich vermieden haben, an der fonft faft alle mittelalterlichen Setten nicht so unbeschäbigt vorübergekommen find. Die eigentliche Urkunde der waldenfischen Gemein= schaften findet er mit Recht in der Bergpredigt. Ein Bergleich mit bem Evangelium der Franzistaner, der ja gerade hier sehr nahe liegt. lag seinem Awede fern. Das Büchlein ift offenbar auch zu einer weiteren Berbreitung unter den Balbensern selbst bestimmt. genügt es. Aufklärung über die Ursprünge der eigenen Gemeinschaft zu geben. Bunichenswerther für diefen 3med ware es vielleicht gewesen, wenn auch die Entstehung der waldensischen Legenden und Mithen durch die Verbindung des Balbenserthums mit den böhmischen Taboriten in der Schrift zur Darstellung gebracht worden wäre. — Der Wunsch läßt sich zum Schluß nicht zurückgalten, daß in allen Lagern die mythischen Traditionen über die Ursprünge der betreffens den Kirchengemeinschaften so bereitwillig und der nüchternen Wahrheit zu lieb aufgegeben würden! Karl Müller.

Gerhoh von Reichersberg. Ein Bild aus dem Leben der Kirche im 12. Jahrhundert. Bon Heinrich F. A. Nobbe. Leipzig, Böhme. 1881.

Bas der Bf. mit dieser Schrift beabsichtigt, spricht er im Borwort aus: er will auf Grund bes Lebens und Wirkens Gerhoh's ben Blid in eine große bewegte Zeit aufschließen, die trot aller Unterschiede sich mit der Gegenwart nach mehr als einer Richtung hin berühre. Die theologische Lehre Gerhoh's sowie die ihr zugewendete Thatigkeit foll baber gurudtreten hinter feinem firchlichen, politischen und sozialen Wirken. Es soll auf diese Weise zu Stande kommen, was der Titel fagt: "ein Bild aus dem Leben der Kirche im 12. Rahr= hundert". In diesem Sinn hat die Schrift auch im ganzen ihren Amed erreicht. Neue Forschungen über das Detail der Reitgeschichte find nicht angestellt: es wird die Hauptarbeit darauf konzentrirt. das Charakterbild Gerhoh's richtig zu zeichnen und gerechter, als manchmal geschieht, zu murdigen. Dieses Streben nach Objektivität ift benn auch voll und ganz anzuerkennen, ebenso die Sorgfalt und der Fleiß, mit dem die Quellen benutt find (doch ist z. B. die von Mühlbacher heraus= gegebene Gerhohi Reicherspergi ad cardinales de schismate epistola, Ardiv für österreicische Geschichte 47, 355 ff., nicht benutt, obwohl fie für Gerhoh's politische Stellung zwischen Kaiser und Papst bochst charakteristisch und interessant ist). Aber ich glaube, daß auch die populäre Tendenz der Schrift nur hätte gewinnen können, wenn ber Bf. fich mehr bemüht hatte, das Eigenthumliche in Gerhoh's Stellung zu ben großen Fragen ber Zeit baburch schärfer zu beleuchten und charakteristischer hervortreten zu lassen, daß er das Berhältnis Gerhoh's und seiner Ansicht über jene Fragen zu den andern hervorragenden Männern der Zeit dargeftellt hätte. Man gewinnt von Gerhoh's Stellung zur Inveftiturfrage burchaus tein flares Bilb, wenn man seine Ansicht vereinzelt darftellt, sie nicht mit verwandten oder entgegengesetzten einigermaßen vergleicht; mas in letter Beziehung geschieht. genügt boch weitaus nicht. Gerhoh's Beantwortung der Frage über das Recht der Kirche auf weltliche Gewalt überhaupt hatte vorzüglich mit Bernhard's von Clairveaux de consideratione verglichen werden

muffen. Die Borte, die auf S. 107 biefem Bergleich gewidmet werben, find sehr einseitig. Es hätte vor allem die verwandte Seite in's Auge gefaßt werben muffen: von bier aus batte fich die Gigenthumlichkeit ber beiden Manner viel scharfer beleuchten laffen. Es hatte fich bann aber auch am besten ergeben, daß Manner wie Gerhoh und Bernhard eine Art Mittelglied bilben zwischen ber Reformation Gregor's VII. und seiner Borganger einerseits und jener großen Reformbewegung andrerseits, die ihre kirchlich ausgedehnteste Gestalt gewinnt durch die Franzistaner. Bahrend die durch Gregor VII. in entscheibender Beise aufgenommene Reformation in ihren Anfängen gleichermaßen von hierarchischen und asketischen Motiven geleitet war, dann aber mehr und mehr ber hierarchische Fattor ben astetischen überwucherte und niederhielt, erscheint in jener zweiten Bewegung der aftetische in der Übermacht, ja mehr und mehr in schärfstem Gegensatzur Hierarchie: der Anfang dazu ist schon bei Gerhoh's Zeitgenossen Arnold mit völliger Entschiedenheit gemacht. Gerhoh selbst ebenso wie Bernhard u. a. seiner Zeit — ich bente namentlich an Joachim von Fiore stehen noch auf dem Standpunkt, daß sie beide Faktoren des mittel= alterlichen Ratholicismus, Aftese und Hierarchie, zusammenzuschweißen bemüht find. Aber das bemerkenswerthe baran ift, wie die Rritik der Resultate jener hierarchischen Entwicklung vom affetischen Standpunkt aus vorgenommen, diefer also im Grund genommen bem hierarchischen übergeordnet wird. Reiner der drei genannten Manner wagt dabei die Konseguenzen dieses Verfahrens zu ziehen; jeder ftumpft vielmehr die beiden Ideale gegen einander ab: es mare gerade interessant ge= wesen, die eigenthumliche Beise, in der das bei jedem geschieht, scharf bervortreten zu lassen und babei auch zu zeigen, wie Gerhob sich zugleich dadurch von den andern unterscheidet, daß er dem nationalen Bewußtfein sein Recht läßt, daß bei ihm nicht alles in universalkirchlichen Tendenzen aufgeht. Nicht minder wäre eine Bergleichung der Kontemplation und Mystik Gerhoh's mit dem größten gleichzeitigen Bertreter dieser Richtung, Bernhard, sowie die seiner Anschauung über ben Antichrift in ihrer spiritualistisch verflüchtigenden Eigenthümlichkeit mit den weit massiveren Vorstellungen anderer Männer jener Tage, insbesondere Roachim's, zu munschen gewesen. Auf solchem Wege mare boch ein noch beutlicheres "Bilb aus bem Leben der Rirche im 13. Rahr-Karl Müller. hundert" zu Stande gekommen.

Richard von Cornwallis und sein Verhältnis zu der Krönungsstadt Aachen. Ein Beitrag zur deutschen Kaisergeschichte. Urkundlich und quellengemäß dargestellt, mit Benutzung von bisher nicht veröffentlichten Dokumenten, von Armin di Miranda. Bonn. Ohne Jahrzahl.

Die nichts weniger als genaue und Neues bietende Darstellung des Verhältnisses zwischen einem Interregnumskönig und einer einzelnen Stadt des Reiches (denn mehr wird trotz des vielverheißenden Titels nicht geboten) mag sich wohl für einen Vortrag an Ort und Stelle eignen; eine weitere Verdreitung erscheint um so überstüssiger, als die in der Überschrift versprochenen bisher nicht veröffentlichten Dokumente in der Darstellung gar nicht zu bemerken sind und im Anhang außer einer einzigen etwas sehlerhaft abgedruckten Urkunde Richard's vom 4. Juli 1262, die sich keineswegs auf Aachen bezieht, nur eine Reihe von ungenauen archivalischen Rotizen und mangelhaften Regesten solgen, die, zum Text außer jeder Beziehung, weder die Stadt Aachen noch König Richard, ja zum Theil nicht einmal seine Regierungszeit bestreffen, überhaupt nur das mit einander gemein haben, daß sie dem Bf. bei vergeblicher Nachsorschung nach Urkunden Richard's in die Hände gefallen sind.

Eine allgemeinere Beachtung verdienen nur einige antiquarische Buntte der Schrift, die zwar keineswegs neu, vom 2f. auch nicht weiter gefördert, aber doch weiteren Kreisen nicht näher bekannt fein dürften. Krone und Scepter, welche Richard ber Krönungsstadt nach urkundlichem Zeugnis 1262 schenkte, will Miranda wiederfinden in zwei Studen bes Munfterschapes, einem einfachen Scepter mit einer Krone, welche zu dem im 14. Jahrhundert verfertigten Bild Rarl's des Großen gehört. Etwas vorsichtiger äußert er sich in Betreff zweier zu diesem Geschent gehöriger Gewänder. Beit wichtiger waren die Statuen der 7 Aurfürsten am Rathhaus, wenn der Berfasser irgend einen sichern Beweis bafür erbracht hatte. baf biese Bilder aus der Zeit Richard's ftammen. Da fich aber hierfür nur eine Inschrift vom Erdgeschoß des Rathhauses mit den Buchstaben ... NTE · R · GE · RIC ...., ergänzt zu "regnante rege Ricardo", anführen läßt, fo tonnen die Bilber, die zwei Stodwerte hober in Nischen eingesett find, einer viel späteren Zeit angehören, und man wird dies eben beshalb annehmen muffen, weil die Siebengabl ber Rurfürsten damals noch so wenig bestimmt war. Ja, es bleibt selbst zweiselhaft, ob diese drei Bischöfe und vier Ritter, deren zwei Kronen tragen, gerade die Rurfürsten darstellen sollen, da alle bestimmteren Rennzeichen fehlen. Die oberflächlichen Erörterungen des Bf. über die Kurfürstenfrage im allgemeinen sind nicht geeignet, diese Zweisel zu heben. Bei der Wichtigkeit, die ein so altes Zeugnis für die Kursfürstenfrage haben müßte, wäre es sehr zu wünschen, daß diese Standsbilder und das ganze Rathhaus einmal durch einen Kenner der mittelsalterlichen Baus und Bildhauerkunst einer gründlicheren Untersuchung unterzogen würden, als es hier und in einer vom Bf. übersehenen Mitstheilung von Lörsch in den Forschungen zur deutschen Geschichte 13, 379 geschehen ist.

P. Schweizer.

Historische Studien, herausgegeben von M. Arndt, R. v. Noorden 2c. Erstes Heft: Das Königthum Günther's von Schwarzburg, ein Beitrag zur Reichsgesschichte des 14. Jahrhunderts von Karl Janson, eingeleitet von J. Weizsäder. Leipzig, Beit u. Co. 1880.

In den letten 15 Jahren ist Erhebliches zur Förderung der Ge= schichtskenntnis für die Zeit Raiser Rarl's IV. durch Regestenwerke, verbesserte Editionen der Chronisten, Spezialuntersuchungen 2c. gethan. Auf Grundlage dieses theils neu gewonnenen, theils besser gesichteten Materials ift die vorliegende Arbeit erwachsen, mit der sich das neue Unternehmen der "Hiftorischen Studien" 1) auf das beste inaugurirt. Sie gibt eine ungemein fleißige und man kann wohl sagen abschlie= Bende Untersuchung über das Königthum Günther's von Schwarzburg, jenes thuringischen Gegenkonigs, bessen turze Regierungszeit nament= lich nach dem Berichte des M. von Neuenburg bisher fast wie das Schidsal eines unverdient zu Falle kommenden Helden erschien. Und fo ift ja auch das Bild Günther's vielfach idealifirt, zulett noch in der Arbeit Utterodt's (1862), mährend allerdings die böhmischen Historiker in nationaler Erbitterung die Farben nicht schwarz genug auftragen konnten. Janson prüft nüchtern und besonnen die überlieferten Daten und kommt zu dem Resultat, daß Günther's "perfönlicher Werth nicht besonders hoch anzuschlagen sei" und "daß seine Rolle nur die eines Werkzeuges gewesen, das man so lange benutt, als es brauchbar ift". In einer Reihe von Untersuchungen werden die Details des etwa

<sup>1)</sup> Die Prosessoren B. Arndt, K. v. Noorden, G. Boigt in Leipzig, B. Erdsmannsdörffer, E. Binkelmann in Heidelberg, B. Maurenbrecher, M. Ritter in Bonn, R. Pauli, J. Beizssäcker in Göttingen, K. Barrentrapp in Marburg haben sich vereinigt, unter dem Titel "Historische Studien" die guten Arbeiten ihrer Schüler zur mittelalterlichen und neueren Geschichte in zwanglosen Heften erscheinen zu lassen.

halbjährigen Zeitraums, während dessen die Figur Günther's im Mittelpunkt der hiftorischen Ereignisse steht († 14. Juni 1349), forgfältig analyfirt, und wir erhalten vielfach neue Aufschluffe. besonders gelungen verdient hervorgehoben zu werden der Abschnitt des Buches, der die Berhandlungen Karl's mit dem Bettiner Hause enthält (Dezember 1348), dann die Partien, die an der Hand ber Frankfurter Stadtrechnungen den Aufenthalt Günther's in Frankfurt und seine Digression nach Friedeberg schildern. Entgegen der Angabe des Latomus, der, wie I. richtig bemertt, es wohl verdiente bald in Bezug auf Quellenanalyse und Textfritit durchforscht zu werden, wird der 30. Kanuar als der formelle Wahltag Günther's bezeichnet: ebenso wird die Nachricht des M. von Neuenburg widerlegt, daß Karl nach der Einigung mit seinem Gegner zum zweiten Male gewählt sei. Dagegen läßt sich die zweite Krönung Karl's in Aachen, die ja von ben Böhmen geleugnet wird, durch die Aachener Stadtrechnungen erweisen. Der Bertrag von Eltville (26. Mai 1349) traf nach 3.'s Untersuchung keinerlei Entscheidung über die brandenburgische Frage: als Todestag Günther's ist der 14. Juni, den Römer-Büchner anzufecten gesucht hatte, festzuhalten.

Sehr interessant ist es zu erfahren, wie in dieser neuen Arbeit über Günther von Schwarzburg der Chronist M. von Neuenburg be= urtheilt wird. Die Darstellung der Günther betreffenden Ereignisse durch Mt. v. N. ift ja wenig umfangreich, hat aber immer unter ben Chroniten fast ben bedeutenosten Werth. J. weist nach, daß im einzelnen bei M. v. N. vielfache Frrthumer unterlaufen, und erklärt eine ganze Reihe von Zusätzen als pragmatisirende, so daß also etwa der Chronist die dürren Angaben in subjektiver Motivirung zu verknüpfen gesucht hätte. Darum werden die Rusätze oft als bedeutungslos bezeichnet ober "als Schmuck ber Darftellung" (S. 101). Uhnlich wird die Stelle des Chronisten primo rennuens tandem annuit kommentirt: "es gehörte zum guten Ton, sich anfangs zu sträuben" (S. 12). Ob nicht aber die meisten der Ausäte, wie in derisu torneamentum indixit, scriptum spernens Friedeberg obsedit u. s. w., aus dem Gesichtspunkt betrachtet werden müssen, den auch J. sonst andeutet, daß nämlich M. v. N. den Rampf zwischen Günther und Karl nicht ganz unparteiisch berichtet? Ref. ist noch immer der Ansicht, die er früher (Deutsche Forschungen VII) zu vertreten gesucht hat, daß wir in M. v. N. einen Nachrichten= bestand haben, der Rarl IV. entschieden abgeneigt ift und die Befinnung ber Kreise wiberspiegelt, die Günther gegen Rarl zu ftupen

und feine Machtstellung als überlegen barzuftellen fuchten. Gerabe für die Partien der Chronik, die das Schickfal Gunther's berichten, kann Ref. es am allerwenigsten verstehen, wenn Begel in Städte= droniken Bb. VIII fich gegen diese Annahme absolut verschließt. Ift es nicht, als wenn burch bie Stelle bei M. v. N.: qui Henricus (v. Mainz) quod in quondam Guinthero de Swarzburg fideliter egerit (ab omnibus) laudatur. Bavari vero de perfidia diffamantur (ed. Studer p. 175), die J. übrigens wohl neben dem G. de perf. conquerendo (cf. p. 83) hatte in Betracht ziehen muffen, ber ganzen Darftellung bes Chronisten gemissermaßen bas Siegel aufgebrudt mirb? Daß eine solche Abneigung großer Kreise gegen Karl leicht erklärlich ift, wird durch das Janson'sche Buch bestätigt, denn die Berichte des Rönigs über seinen Feldzug am Rhein erscheinen recht lügenhaft und prahlerisch; seine Stärke mar in den diplomatischen Künsten und Rniffen, und das Meisterstud dieser Episode bleibt immer die zu Stande gebrachte Heirat mit Unna, der Tochter des wittelsbachischen Pfalz= grafen, durch die er seinem Gegner Gunther von Schwarzburg allen Boben entzog. R. Hanncke.

König Sigmund's reichsstädtische Politik von 1410 bis 1418. Bon Heinrich Finke. Bocholt, J. u. A. Temming. 1880.

Bevor Aschach's Geschichte bes Königs Sigmund durch ein neues, dem heutigen Stande der Forschung allseitig entsprechendes Werk erfest ift, wird jede Spezialarbeit über diesen ober jenen Gegenstand der bezeichneten Epoche willkommen sein, auch wenn sie sich im we= fentlichen auf die Ausnutzung der Reichtagsatten beschränkt. Der Verfaffer der vorliegenden Arbeit hat aber auch archivalische Sülfsmittel benutt, namentlich für den letten Theil derfelben das Strafburger Archiv; in einem andern Theil berührt fie sich mit der Schrift von Hudert "Die Bolitik der Stadt Mainz unter Johann II.", gegen den Finte manche Ginzelheiten vorzubringen hat. Bunächst behandelt F. "Das Berhalten ber Städte zur Zeit der beiden Wahlen und ihre Anerkennung Sigmund's (1410-1414) und zeigt, wie bie Städte, getreu ihrer mißtrauischen, bedächtigen Politik, mit der Anerkennung der ersten Wahl Sigmund's zaudern; ja, die Städtechroniken "wissen nur von einer Wahl im Jahre 1411". Besondere Vorsicht war für Frankfurt geboten wegen der gefahrdrohenden Nähe des ränkevollen Auffällig erscheint dem Bf., daß die Bestätigung der Mainzers. städtischen Privilegien sich bis zum Jahre 1414 hinzieht: er meint,

baß an der Verzögerung nicht allein Sigmund's Entfernung vom Reichschuld sei, und verheißt eine anderweitige Erklärung, die Ref. aber vermißt. Die einschlägigen Verhandlungen haben gar nichts Charakterisstisches: es wird lediglich in herkömmlicher Weise um die Bestätigungssgebühren gemarktet; dazu kommt allenfalls, daß Sigmund die Hulsdigung in absentia fordert (z. B. von Nürnberg), wovon die Städte nichts wissen wollen. Erst als Sigmund die städtische Hülfe für seinen italienischen Feldzug braucht, erfolgen die Vestätigungen schnell nach einander: eine besondere Begünstigung der Städte, auf deren künstige Beihülse der König etwa baut, läßt sich in diesen Vorgängen nicht erkennen.

In dem zweiten Abschnitt "Städtebundnisse, Sigmund's städtefreundliche Politik. Reformversuche, Landfrieden" sucht F. den Nachweis zu liefern, daß kein Herscher so konsequent die Städte geschützt habe wie Sigmund von 1410 bis 1418, was bei seinem sonst so wankelmuthigen Wesen Anerkennung verdiene. Der Bf. ftupt seinen Beweiß mit Recht weniger auf die einzelnen den Städten gelegentlich ertheilten Privilegien, als auf die Bemühungen Sigmund's, ftabtefreundliche Reformen in's Leben zu rufen, besonders auf das wichtige Aktenstück RTA. VII nr. 179. Das Scheitern ber wohlmeinenben Absichten des Königs schreibt F. mit vollem Grunde dem Berhalten der Städte selbst zu, deren "kleinliche Rauderpolitik das Werk von Anbeginn ftort und zulett vernichtet". Sie wollen nicht den kleinften Theil ihrer Selbständigkeit aufgeben und lehnen die Reformen ab im Bewuftsein, im engeren Bunde icon genug Stärke zu haben. Ref. kann daher aber auch nicht in das Lob einstimmen, welches F. ben Reichsftädten, Janffen folgend, ertheilt. Die Reichsftädte haben im 15. Sahrhundert allerdings genug Rebensarten vom "Reich" gemacht, aber wenn es galt, "bas Bewußtsein von ber Einheit bes Reiches und der Zusammengehörigkeit" thatsächlich zu dokumentiren, waren sie nie zu finden, trot aller reichspatriotischen Phrasen. Selbst als "treue Anhänger der Person des Raisers" können sie nicht gelten (in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts schon gar nicht, wo Nürnberg und die rheinfrantischen Städte fich zur wittelsbachischen Bartei halten). Auf ihre Privatvortheile nicht minder bedacht als ber tleinste Territorialfürst, tritt ihre Kirchthurmspolitit allen Unterneh= mungen, welche dem Reiche zu gute kommen sollen, hindernd in ben Weg, so auch Sigmund's Landfriedensversuchen, welche F. von S. 38 an schildert, namentlich den Verhandlungen aus dem Anfang des

Jahres 1415. Die königlichen Propositionen, so günstig sie sind, werden bemängelt; wenn die Städte an die Ausarbeitung von Borsschlägen gehen sollen, bringen sie, wie Frankfurt 1417, wesentlich lokale Beschwerden vor. Schließlich meinen die Städte, man habe "Landsfrieden genug" — und damit ist die Möglichkeit, den Frieden des Reiches mit städtischer Hülse dauernd zu sichern, abgeschnitten. Man kann sich auch für die Folgezeit des Eindruckes kaum erwehren, daß im 15. Jahrhundert die Landsriedenssache ein vortressliches Agitastionsmittel aller Unzusriedenen gewesen ist, während die Aussührung des Grundgedankens den Querulanten selbst wenig am Herzen liegt.

In dem dritten Abschnitt "Verhalten der Städte zur äußeren Politik Sigmund's," (1413—1418) schilbert F., was für Unterstützung der König bei seinen Unternehmungen gegen Benedig und Maisand, bei seiner Bestrafung des Herzogs Friedrich von Österreich von städztischer Seite ersahren habe. Hinstlich des zweiten und dritten Punktes läßt sich kurz sagen, das sich die Städte — in der Maisänder Sache kommen wesentlich nur die schweizerischen in Betracht — äußerst kühl und reservirt verhalten und sich allen Leistungen zu entziehen suchen: das Vorgehen des Königs gegen Benedig, die Handelssperre, fand erskärlicherweise bei den Städten nicht den geringsten Beisall. Der Bf. kann nicht umhin, am Schluß dieses Abschnittes das "kleinlich egoistische Wesen" der Städte zu verurtheisen.

Rum Schluffe behandelt F. "Sigmund's Verhalten bei den inneren Streitigkeiten der Städte. Rämpfe der Freistädte mit ihren Bischöfen". Bei Runftunruben steht ber Konig auf Seiten der Batrizier, des alten Rathes, läßt fich aber gelegentlich von beiden Seiten Zahlungen Teisten: bei Streitigkeiten der Städte mit ihren Bischöfen sucht Sigmund "eine unparteiische Stellung zu behaupten, solange ber Streit als Rechtsftreit geführt wird; sobald Gewaltthätigkeiten vorkommen, schlägt er sich auf Seite der herrschenden Bartei". Genauer gebt F. dann auf drei größere Rampfe ein: den Lübeder Streit — wo namentlich das Eingreifen des Dänenkönigs klarer gestellt wird —, den Kampf Johann's von Mainz mit seiner Stadt, wo Sigmund, ben Interessen des Augenblides folgend, den größten Wankelmuth zeigt, endlich auf den "Brozeß des Elekten Wilhelm von Diest mit ber Stadt Strafburg und dem Rapitel vor dem Ronstanzer Ronzil". Auch in diesem Streit erscheint Sigmund durchaus nicht in einem vortheilhaften Lichte: "er will aus den Wirren möglichst großen pekuniären Nupen ziehen, wozu ihn beide Parteien durch ihr Geldanerbieten ermuntern". Wenn der König, im Gegensatz zu dem Konzil, sich entschloß, die Stadt Straßburg trotz ihrer Gewaltthat gegen den Elekten wieder zu Gnaden anzunehmen (1417), so geschah dies nur gegen eine Zahlung von 50000 Gulden, und als nun die Aussöhnung der Stadt mit dem Papste erhebliche Schwierigkeiten machte, suchte Sigmund aus dem Unglück der Straßburger noch weitere Summen für sich herauszuschlagen. Nicht gering war sein Zorn, als sich später Kapitel und Stadt ohne sein Zuthun mit dem Papst verglichen.

Alle diese Vorgänge sind für Sigmund's Art und Weise recht charakteristisch und vervollständigen das Zeitbild, welches uns auf königlicher, wie auf städtischer Seite eine eigennützige Interessenpolitik vor Augen führt.

Willy Boehm.

Die burgundische Heirat Maximilian's I. quellenmäßig dargestellt. Bon R. Rausch. Wien, C. Konegen. 1880.

Der Zeitabschnitt, in welchem die glänzende Geftalt Rarl's des Rühnen in den Bordergrund tritt, hat bei dem steigenden Interesse, welches die jüngeren Kräfte dem bisher recht vernachlässigten 15. Sahrhundert zuwenden, neuerdings eine ganze Anzahl mehr oder minder brauchbarer Spezialarbeiten hervorgerufen. Hatte James Foster Kirk in seinem dreibändigen Werk das Emporkommen der burgundischen Macht mit Sympathie geschildert und Karl den Rühnen zu glorifi= ziren gesucht, so behandelte Dändliker (1876) speziell "Borspiel und Ursachen ber Burgunderkriege", um die eidgenössische Politik von dem Vorwurfe zu reinigen, als hätten nicht die eigenen Interessen, sondern französische Intriguen und Vensionen ben Bruch und ben Krieg mit Burgund veranlaßt. Fielen ichon hier naturgemäß einige Streiflichter auf die habsburgische Politik, so stellten sich Krause und Lindner (1876) gerade diese Aufgabe, die Beziehungen zwischen Habsburg und Buraund bis zum Ausgang der berühmten Trierer Rusammenkunft zu untersuchen. Die "beutsch-feindliche Politik Karl's des Kühnen" hatte schon 1874 Müller-Brenglau bargeftellt, und zur Geschichte bes Reichefrieges gegen Neuß lieferte E. Bülder einen werthvollen Beitrag burch die Publikation Frankfurter Relationen (1877). Der Bf. der porliegenden Arbeit will nun die habsburgisch-burgundischen Beziehungen. die schließlich zur Heirat Maximilian's mit der Erbtochter Maria führten und dem habsburgischen Saufe den Beg zur Beltherrichaft bahnten, im Zusammenhange "quellenmäßig" barlegen und zwar "bom Standpunkte ber öfterreichischen Politik".

Was das heißt, darüber läßt die Einleitung keinen Zweifel. Unter Hinweis auf Ranke, ber ja schon ben Gegensat angemerkt habe, "zwischen ben in ben Geschichtsbuchern üblichen, abfälligen Beurtheilungen Friedrich's III. und den epochemachenden Erfolgen seiner Bolitit", will der Bf. eine gerechte Beurtheilung der Politik Friedrich's III. ermöglichen, b. h. die rudfichtslose Ausbeutung ber kaiferlichen Stels lung zu Gunften des habsburgischen Familieninteresses nicht nur rechtfertigen, sondern als die einzig vernünftige Bolitit binftellen, die schließlich auch dem Reiche zu gute gekommen sein wurde, insofern nur ein starkes Raiserthum die Centralgewalt behaupten und bas Reich zusammenhalten konnte. Die beiben großen Erfolge Friedrich's, der Abschluß der burgundischen Heirat und die Wahl Maximilian's zum Römischen Könige, find nach Rausch bem Raiser "nicht unverdient, als reife Früchte in ben Schoß gefallen", sondern das Resultat gewesen "zäher und ausdauernder Thätigkeit". Diese Erfolge, namentlich die Wahl Maximilian's, waren nicht ein "Triumph der Ohnmacht" sondern der "Triumph eines harten Ringens, das seine Reit nicht im fühnen Fluge erreicht". Die Einleitung schließt mit ben Worten: "Wenn der Erfolg entscheidend ist für die Beurtheilung eines Regenten, so gebührt ihm eine Stelle neben ben bedeutenoften feiner Reitgenossen." Der Bf. ift eigentlich noch recht bescheiben; benn wer maren wohl "die bedeutenoften Beitgenoffen"? Eine Stelle neben Friedrich dem Siegreichen oder Albrecht Achilles mag man bem Raiser ja allenfalls gönnen, aber wohlgemerkt nur "wenn ber Erfolg entscheibend ist". Sonft wird Raiser Friedrich, ber schlaffe hoheitliche Regent, tief unter jenen Fürften, tief unter Georg Bobiebrad und Matthias Korvinus rangiren, d. h. die bisherige Anschauung von der Berfonlichkeit und bem Balten Friedrich's III. wird auch, trop Rausch nicht wesentlich modifizirt werben.

Die Arbeit selbst sett sich naturgemäß auß zwei Elementen zussammen, nämlich der Schilderung der habsburgischsburgundischen Vershandlungen und der Darstellung der eigentlichen Reichsgeschichte unter Friedrich III. in dem entsprechenden Beitraum. Hinschlich des ersten Punktes ist die Schrift nicht ohne Verdienste: es wird im ganzen hinsänglicher Stoff beigebracht, auch in der Auffassung der Thatsachen zeigt sich ein vernünftiges Urtheil, die häusig dunkten und undatirten Aktenstücke aus Chmel's Monum. Habsd. werden bestimmt und sachsgemäß eingeordnet, — selbstverständlich nicht ohne daß-sich über Einzelsheiten streiten ließen.

An kleinen Versehen, die an sich unbedeutend, in einer "quellenmäßigen" Arbeit doch nicht vorkommen sollten, fehlt es nicht: so beißt ber kaiserliche Kiskal, ber in den Verhandlungen mit Burgund eine große Rolle spielt, gar nicht Keller, sondern Kellner, der Dr. Mert Haiden natürlich Martin Hayden; die entweder Sitzing oder Sinzing genannte Stadt heißt Singig, die Stadt Sunt (S. 123) heißt Rons. Auch an gröberen Fehlern ift fein Mangel, doch legen wir fie dem 25. nicht zur Last, sondern seinen Quellen, die eben oft nur abgeleitet find, — archivalische Studien hat R. nicht gemacht. So ift 2. 33. die Nachricht (S. 143), daß nach dem Neußer Frieden am 30. Juli (1475) ein Tag in Ruffel (Lille) gehalten sei, zu dem auch Gefandte des Pfalzgrafen erschienen maren, ein Jrrthum, der fich aus Dropfen's Br. Bol. 2, 1, 303 auf alle weiteren Benuter vererbt. Das zu Grunde liegende Attenstück (Dresdener Archiv) ist undatirt und mit Unrecht bem Jahre 1475 zugeschrieben worden; es gehört nachweislich bem Jahre 1478 oder 1479 an, und der in Rede stehende Herzog von Burgund ift gar nicht Karl der Rühne, sondern Maximilian selbst. Stellenweise macht fich bei R. eine unangenehme Rechthaberei geltend. So thut er sich darauf etwas zu gute, daß in dem Neuger Friedensvertrag keinesweges, wie meift behauptet, ein geheimer Artikel, die Berheiratung Maximilian's und der Maria von Burgund betreffend. ftipulirt worden sei; vielmehr habe man darüber eine geheime Berabredung getroffen, die aber in den Vertrag nicht aufgenommen sei. Darin liegt doch wahrlich kein großer Unterschied; bagegen vermißt man hier das jedenfalls berechtigte Urtheil, daß der Raiser bei diesem Sondervertrage alle seine Bundesgenossen in schmählichster Beise preisgegeben hat. Nach R.'s Meinung waren die Zeitgenossen auf den Kaiser nur ungehalten, weil sie dessen Politik nicht begriffen. "Bofer Wille und Unklarheit aller Verhältniffe halfen zusammen, üble Nachrede zu bewirken." Uns scheint, die Zeitgenossen hatten so Unrecht nicht, wenn sie es schimpflich fanden, daß man den trotigen Reichsfeind entwischen ließ, als man ihn vernichten konnte; und wenn die Beitgenoffen die Bolitik Friedrich's wirklich "begriffen" hatten, würden fie sich für dieselbe vermuthlich noch weniger begeistert haben. Auch hinsichtlich bes endgültigen Friedensvertrages vom 17. November 1475 bemerkt R. ganz einfach: "die Eidgenoffen waren Burgund preisgegeben" — als ob sich das von felbst verstünde. Das 5. Rapitel faßt die interessanten Nachrichten über das angeblich für 1476 projektirte Konzil zusammen, und der Bf. beurtheilt die Situation im allgemeinen richtig; ein kleines Bersehen findet sich auch hier: der kaiserliche Gesandte, dem die wichtigen Briefschaften abgenommen sind, heißt nicht Fiscalis, sondern ist Fiskal.

In den drei Kapiteln des zweiten Abschnittes führt R. vor, wie nach Karl's des Kühnen Tode trot aller Fährlichkeiten die She vollzgogen wurde und Maximilian wenigstens die Niederlande gewann. Er schließt mit den Worten des öfterreichischen Chronisten: O quam felix et sanctum connudium. O quam pulchrum spectaculum. O quam lucida visio et delectabilis (?) germaniae visendum! Über die Vorzüge dieser Verbindung dürften freilich die Ansichten des österzreichischen und des deutschen Historisers einstweisen noch einigermaßen aus einander gehen.

Petrus Marthr Anglerius und sein Opus epistolarum. Ein Beitrag zur Quellenkunde des Zeitalters der Renaissance und der Reformation von Heinrich Deidenheimer. Berlin, D. Seehagen. 1881.

Das Opus epistolarum des Petrus Martyr. Ein Beitrag zur Kritik der Quellen des ausgehenden 15. und beginnenden 16. Jahrhunderts von Johannes Gerigk. Königsberger Differtation. 1881.

Die auf dem Gebiet des früheren Mittelalters so häufige Ersscheinung, daß zwei Untersuchungen über dieselbe Quelle gleichzeitig hervortreten, betrifft diesmal den lange vernachlässigten Quellentreis der Renaissancezeit und ein Werk, dessen Charakter und Werth seit Ranke's Angriffen (Zur Kritik neuerer Geschichtschreiber, 1824) zweisels haft geblieben war. So erfreulich es ist, daß das Interesse für dieses Gebiet wieder so lebhaft wird, ist es doch zu bedauern, daß nicht eine dieser Untersuchungen die andere benutzen konnte.

In der Lebensgeschichte des Petrus Martyr kommen beide Schriften so ziemlich zu denselben Resultaten, nur daß Heidenheimer, ein junger Privatgelehrter, der sich schon mehrsach mit der Renaissancezeit beschäftigt hat, außer dem Opus epistolarum, auf welches sich Gerigk fast ausschließlich beschränkt, eine große Zahl anderer Quellen heranzieht und besonders aus der Biographie Martyr's in den Documentos ineditos para la historia de España 39, 397 ff. die wichtigsten Ausschlüsse über Martyr's Laufbahn und Stellung am spanischen Hose schlüsser G. ganz unklar bleibt. Während G. vermuthet, Wartyr habe in den spätern Jahren keine offizielle Stellung am Hose eingenommen (S. 13), weist H. eine ganze Reihensolge von Ümtern nach. Vom spanischen Botschafter bei der Kömischen Kurie,

Inigo Lopez de Mendoza, Grafen von Tendilla, 1487 zur Über= siedelung aus Rom nach Spanien veranlaßt, wurde Betrus Martyr am 2. Oktober 1492 von der Königin Jabella zum contino de su casa ernannt, im Jahre 1502 zum maestro de los caballeros de su corte en las artes liberales. Nach Fabellens Tod wurde er ber mahnfinnigen Juana an die Seite gegeben als Raplan, 1518 jum Mitglied bes königlichen Rathes für Indien, 1520 jum königlichen Chronisten ernannt mit einem Gehalt von 80000 Maravedis: meift Stellungen, die mehr den Zwed hatten, dem Schriftsteller Muße und Mittel für seine Studien zu verschaffen, als ihn für ben Hofdienst in Anspruch zu nehmen. Dagegen werden gerade die von Ranke angenommenen Umter eines Sefretars für die lateinischen Briefe am spanischen Hof und eines Dolmetschers beim Karbinal Habrian von den beiden Autoren mit Recht bestritten, weil es sich an den hierfür citirten Stellen blog um freiwillige gelegentliche Leiftungen handelt. Martyr's Tod kann H. urkundlich auf Oktober 1526 fixiren, während G. dieses Sahr nur vermuthungsweise aus dem Datum bes Grabsteines annimmt. Ebenso sett S. den bisher fehr verschieden angegebenen Geburtstag nach einer Stelle ber Dekaden Martyr's mit voller Sicherheit auf den 2. Februar 1457; G. schließt nur aus den weniger bestimmten und zum Theil widersprechenden Angaben der Briefe auf einen ähnlichen Zeitpunkt Ende 1456.

Stimmen die beiden Schriften für den biographischen Theil in der Weise überein, daß die ausführlichere und genauere Darstellung H.'s die Benutzung G.'s für diesen Abschnitt überflüssig macht, so gehen sie im weiteren Verlauf um so mehr aus einander nach Anlage und Ressultaten.

Hartyr und seine Stellung unter den zeitgenössischen Humanisten, er entwirft eine eingehende Charakteristik des Mannes nach seinen poliztischen, religiösen und philosophischen Ansichten und liesert mit ums sassen Veranziehung anderer Schriftsteller einen werthvollen Beitrag zur Kenntnis der Renaissanceliteratur. G. dagegen beschränkt sich ganz auf das Opus epistolarum, oder genauer gesagt, auf die Untersuchung der von Kanke erhobenen Zweisel gegen die Schtheit einzelner Briefe. In diesem Punkt kommen die beiden Schriften zu entgegensgesetzen Resultaten. H. weist Kanke's Ansechtungen gegen die Schtzeheit der Briefe und die Annahme einer auch den Inhalt berührenden Überarbeitung zurück, gibt höchstens die Möglichkeit einer stilistischen

und einzelne Stellen erklärenden Durchsicht zu. G. hat im strengen Anschluß an Ranke die von diesem aufgestellten und nur mit wenigen Beweisen belegten Berbachtgründe und bazu noch weitere von ihm selbst gefundene forgsam burch bas ganze Werk verfolgt und eine so große Bahl von Beweisen erbracht, daß die Richtigkeit von Ranke's Spothese bamit unzweifelhaft begründet ift. Mit Recht stellt er ben gravirendsten dieser Berbachtgrunde Ranke's an die Spite, daß viele Briefe Ereignisse unter einem Datum berichten, wo dieselben noch gar nicht geschen find; bie zwei von Rante angeführten Beispiele werden auf 30 vermehrt, in welchen Ereignisse um mehrere Tage, Monate, ja halbe und ganze Jahre zu früh erzählt werden. R. B. erzählt ein Brief vom 1. September 1497 die Entbeckung bes Seeweges nach Indien von der Umschiffung des Kaps der guten Hoffnung 1486 bis zur Ankunft des Basco de Gama in Calicut am 17. Mai 1498, Ereignisse, die man in Spanien erft nach bessen Ruckehr am 29. August 1499 erfahren konnte. Der Brief vom 1. Kuni 1508 berichtet ben erft 1510 erfolgten Tob des Ludovico Moro, u. f. w.

Auch H. hat viele dieser dronologischen Unmöglichkeiten und bazu noch zehn weitere bemerkt, so daß fich die Rahl der chronologisch anfechtbaren Briefe auf 40 vermehrt, ganz abgesehen davon, daß bei vielen Nachrichten eine dronologische Kontrollirung nicht mehr möglich ift. Um biefe dronologischen Wibersprüche zu beseitigen, muß S. für jeben einzelnen Fall zu einer besonderen Hypothese greifen, deren jede bedenklicher ist als die für alles ausreichende und im Grunde sehr einfache Spothese von Ranke, daß Martyr seine echte ursprüngliche Rorrespondenz durch Einschiebung fingirter Briefe zu einer Art von Reitaeschichte in Briefform ausgearbeitet und bei ber zeitlichen Entfernung von den Ereignissen in der Datirung der fingirten Briefe häufig dronologische Verstöße gemacht, vielleicht auf die dronologische Übereinstimmung der Daten wenig Gewicht gelegt habe. Die An= nahme fingirter Briefe liegt um so näher, als das zweite Hauptwert Martyr's, die Dekaden, wie S. selbst zugibt, aus fingirten Briefen besteht. Biel bedenklicher für den Werth des Opus epistolarum ericheinen S.'s Rettungsversuche, ba fie eine ganze Reihe verschiedener und willfürlicher Veränderungen nicht des Verfassers, sondern des uns unbekannten ersten Herausgebers voraussetzen. Dieser foll vier Jahre nach des Autors Tod deffen Korrespondenz, die vielleicht gar nicht zur Beröffentlichung beftimmt gewesen ware, einer ganz willfürlichen 18nd gewaltsamen Überarbeitung unterworfen, eine Auswahl unter den

Briefen getroffen, den ersten Brief selbst als Ginleitung hinzugefügt — die Fistion läßt sich also doch nicht ganz vermeiden — und die Reihenfolge und Datirung der Briefe sinnlos und zwecklos verandert haben. Auf diese Überarbeitung oder vielmehr Berwirrung werden alle chronologischen Wibersprüche zurückgeführt. Balb hat ber Herausgeber einen Brief um Tage, Monate oder Jahre vormärts oder rudwärts geschoben und zwar nicht nur in der Reihenfolge, sondern auch in der Datirung (so Ep. 139, 141, 149, 155, 167, 175, 219, 240, 242. 284. 297. 436. 453. 519. 588), balb hat er einzelne Sate eingeschaltet, aber sehr ungludlich (z. B. in einem von 1489 batirten Briefe ben Satz: "is annus qui fuit nonus et octogesimus" Ep. 70, ähnlich in Ep. 130. 142. 155); besonders häufig hat er zwei ganz verschiedenen Reiten angehörige Briefe mit einander verschmolzen und dabei noch Übergangsfätze hinzugefügt (Ep. 141. 149. 167. 173. 196. 214. 252. 689. 801). Bei solcher Mighandlung durch einen fremden ungebildeten Mann würde das Werk mehr an Glaubwürdigkeit verlieren als durch eine Überarbeitung des Berfassers selbst.

Gelungen ift dagegen die Berichtigung einzelner Daten von Briefen. die nur in der zweiten Elzevir'schen Ausgabe von 1670 durch Druckfehler falsch batirt sind und nach bem Datum ber Originalausaabe keinen chronologischen Fehler enthalten (wie Ep. 68 S. 140 und wenigstens für einen Theil bes Inhaltes Ep. 196). H. hat den großen Vorzug vor G., daß er die von diesem nicht benutte seltene Driginal= ausgabe von 1530 sich aus der Münchener Bibliothet verschaffte. Der Buftand diefer erften Ausgabe mag allerdings S. zur Annahme berechtigen, daß viele Druckehler und Verwirrungen in der Reihenfolge burch ben Herausgeber verschuldet seien; aber für eine eingreifende Überarbeitung und Beränderung der Daten ergibt sich daraus kein Anhaltspunkt; eine an sich so unwahrscheinliche Annahme konnte nur mit Hülfe bes Originalmanustriptes nachgewiesen werden, und läft fich, wenn dieses verloren ift, überhaupt nicht mehr begründen. Wollte man auch die Veränderung der Briefdatirungen durch den Herausgeber noch zugestehen, so bleiben immer noch die übrigen von Ranke und Gerigt angeführten Begründungen, gegen die S. auch teine triftigen Gründe aufzuführen weiß.

Daß viele Nachrichten dieser Briefe für den Adressaten keine Renigkeit sein können, hat G. (S. 38—53) an vielen Briefen nachsgewiesen, deren Inhalt entweder dem Adressaten früher bekannt gesworden sein mußte als dem Schreiber, oder längst vergangene und

beiben bekannte Dinge betrifft. Wenn H. S. 149 einen dieser Briefe zu retten versucht mit der Entschuldigung, es komme nicht selten vor, daß Marthr erst nach Monaten über Entdeckungen Nachricht gab, so macht er damit die übrigen auch noch verdächtig.

Daß die Briefe, obwohl an verschiedene Adressaten gerichtet, doch eine sortlausende Geschichte der Beit enthalten, wird durch H.'s Entsgegnung, man könne nur von einem episodenhasten Charakter der Briefe sprechen, nicht widerlegt, höchstens dahin modisizirt, daß es sich nicht um eine vollständig zusammenhängende Geschichte handelt, sondern nur um Aneinanderreihung einzelner wichtiger und ausgewählter Epissoden, wie dies durch die Briefsorm bedingt war. Diese Art und Weise der Überarbeitung und Ergänzung des Briefwechsels zum Zweckeiner Zeitgeschichte hat übrigens schon Schumacher sehr tressend ausgeführt in seiner Schrift: "Petrus Martyr, der Geschichtschreiber des Oceans" (Newyork 1879) S. 14.

Die mit so viel Scharffinn und Gelehrsamkeit versuchte Rettung ber Echtheit sammtlicher Briefe (boch mit Ausnahme bes erften!) liefert nebst ben Ausführungen von G. den besten Beweis für die Unhaltbarkeit ber Echtheit und für die Richtigkeit ber Hypothese von Ranke. Es ist auch gar nicht abzusehen, warum sich H. so fehr gegen biefe Sypothese straubt, beren Konsequenzen ihm wohl für den Werth des Opus epistolarum bebenklicher scheinen mögen, als fie in Birklichkeit sein durften. Dag Rante das Werk tropbem als eine "ber vornehmsten Urtunden für die Geschichte dieser Reit" bezeichnet, steht mit seiner Sypothese nicht so febr im Biberspruch, wie H. meint (S. 88). Martyr bleibt immerhin ein burch seine Stellung am Hof und seine hochgestellten Korrespondenten außerorbentlich gut unterrichteter Geschichtschreiber; S.'s Beweise für seine Glaubwürdigkeit in einzelnen Nachrichten behalten ihren hohen Werth, auch wenn es fich um fingirte Briefe handelt; und für ben größten Theil wird ja bie Echtheit und Ursprünglichkeit ber Briefform gar nicht beftritten.

Die beiden Schriften verhalten sich also nicht so zu einander, daß eine durch die andere übersclüssig oder ganz widerlegt würde. H. bietet eine vollständigere Darstellung über Leben und Schriften und den allgemeinen Charakter des spanischen Humanisten; G. liefert dazu eine wesentliche Berichtigung über den Charakter eines seiner Hauptswerke, das sich als eine Wischung von wirklichen und singirten Briefen herausstellt.

Nur über einen Punkt, den G. übergangen, Ranke aber angedeutet hat, wäre noch Aufklärung zu wünschen: über die Frage, ob sich mit Sicherheit eine Anzahl echter, ganz unverdächtiger Briefe von den erdichteten ausscheiden lassen, wie Ranke anzunehmen geneigt ist, oder ob, was freilich wenig wahrscheinlich ist, alle singirt sind. Ganz endgültig abgeschlossen ist also die Forschung über das Opus epistolarum immer noch nicht.

P. Schweizer.

Die Berhandlungen über die Nachfolge K. Rudolf's II. in den Jahren 1581—1602. Bon F. Stieve. (Aus den Abhandlungen der historischen Klasse ber k. b. Alademie der Wissenschaften XV, 1, 1—160.) Wünchen, Franz. 1880.

Politik und Geschichte der Union zur Zeit des Ausgangs Rudolf's II. und der Anfänge des Kaisers Matthias. Bon M. Ritter. (A. a. O. XV, 2, 83—170.) München, Franz. 1880.

Beide Abhandlungen ergänzen sich insofern, als die erste die ver= geblichen Verhandlungen über die nothwendige Wahl eines Römischen Königs eingehend schilbert, die zweite den daraus sich unvermeidlich ergebenden Sturz Rudolf's und die Anfänge seines Nachfolgers mit besonderer Bezugnahme auf die Union darstellt. Beide erscheinen als Borarbeiten, die Stieve's zum 5. Bande der "Briefe und Atten", die Ritter's jum 3. Banbe feiner "Geschichte ber Union". St. hat neben ben von ihm forgfältig verwertheten schon gedruckten urkundlichen und historischen Quellen, unter denen Rhevenhiller's Annales Ferdinandei für manche Partien des vorliegenden Gegenstandes ihm als besonders beachtenswerth erscheinen, eine Reihe bisher unbenutter Archivalien ausgebeutet. Da das Archiv Rudolf's II. bei der Einnahme der Kleinseite Brags durch die Schweden im Jahre 1648 zu Grunde gegangen und auch von den Archiven der Erherzöge sehr wenig erhalten ift, so boten ihm die Sammlungen in Wien, München und Bruffel das Material. bessen wichtigfte Stude in 17 Beilagen mitgetheilt werben. In seiner Ausführung gibt ber Bf. zunächst einen turzen Überblick über bie Berhandlungen von 1581 bis 1591, um bann Rug für Rug benen ber Jahre von 1591 bis 1602 zu folgen. Auf eine Ordnung der Nachfolge, sei es burch eine Bermählung des Raisers, sei es burch Erwählung eines Römischen Rönigs, drängten die Erzherzöge Albrecht und Matthias (dieser erft seit 1599), bann Baiern, gelegentlich auch die geiftlichen Rurfürften, von denen der Bittelsbacher Ernft von Roln besonders thatig war, Spanien wenigstens vor 1594 und dann wieder seit 1600, endlich Bapst Clemens VIII., also überhaupt die katholischen

Mächte. Als Thronkandidaten erscheinen, abgesehen von Herzog Maxis milian I. von Baiern, beffen Bewerbung niemals ernfthaft war und von seinem eigenen Verwandten Ernst von Köln nicht unterstützt wurde, bie Brüber bes Raisers, Albrecht und Matthias: für jenen, ber feit 1595 Statthalter ber Spanischen Niederlande, seit 1598 Gemahl ber Infantin Clara Isabella war, interessirte fich Spanien, ohne indes vor Ende 1601 zu seinen Gunsten etwas zu unternehmen, da ihm prinzipiell die Beförderung der damals ausfichtslosen Kandidatur Ferdinand's von Steiermark mehr am Herzen lag; Matthias trat erst 1599 hervor. Für ihn war namentlich Wolfgang von Rumpf, bis September 1600 der leitende Minister Rudolf's II. Bei allen diesen Bemühungen ließen fich die tatholischen Mächte von der Erwägung leiten, daß, wenn Rudolf's Nachfolge nicht vor seinem Tobe geregelt werde, das unvermeidliche längere Interregnum nur den Protestanten zu gute kommen könne, da alsbann Pfalz und Sachsen das Reichsvitariat zu führen hatten, daß ferner in diesem Falle die Raiserkrone bem Hause Ofterreich leicht verloren geben werbe, falls nämlich etwa bie Böhmen ihre Wahlfreiheit behaupten sollten, wozu fie schon 1599 sehr geneigt erschienen (f. Beilage 3 "Gutachten der kaiserl. Minister"), während doch ohne Bohmen das Raiserthum unhaltbar sei, daß endlich, wenn Ofterreich, wie bann anzunehmen, nicht mehr ausgiebige Reichshülfe gegen die Türken erhalte, jeder Biberftand diesen gegenüber aussichtslos werde. Gben diese Ermagungen mußten für die pfälzische Politik ein Anlaß sein, die Ordnung der Nachfolge zu verhindern; doch hat die Bemühung Christian's von Anhalt, der im Februar 1601 aus biesem Grunde und von abenteuerlichen Soffnungen auf eine protestantenfreundliche Wendung Rudolf's II. erfüllt nach Prag tam, nichts Nennenswerthes ausgerichtet. Die hauptsächlichste Gegenwirtung tam vielmehr vom Raifer felbft, ber ichwantenb zwischen Herrschafer und Unluft an den Geschäften, mißtrauisch gegen jede Ordnung der Nachfolge, weil er davon eine Beeintrachtigung seines Unsehens, wenn nicht gar die Verdrängung aus der Regierung fürchtete, schließlich auch noch in einen Zustand geistiger Störung verfiel. Bei ber Wichtigkeit biefer perfonlichen Berhaltniffe verfolgt St. Die all= mähliche Entwicklung seines Leibens genauer als es bisher möglich mar, namentlich an ber Sand venetianischer, bairischer und kölnischer Gefandtichaftsberichte (f. Beil. 1. 2. 4. 5. 6. 7. 12. 17). Den erften Spuren geistiger Krankheit, die schon 1577 erwähnt werben, folgten feit 1598 wiederholte Anfälle, die theils hervorgerufen, theils ver=

schlimmert wurden durch die Furcht vor der 1598 und 1599 in Brag graffirenden Beft und endlich im Sommer 1600 in einen übrigens immer nur zeitweise auftretenden Berfolgungswahnfinn übergingen. Religiöse Beangstigungen wirkten zeitweise noch verschlimmernd ein. In diefer Beziehung weift St. im Wiberspruch zu Rante nach, baß der Raiser, weit entfernt religios gleichgültig zu sein, vielmehr aus Kurcht vor der Beichte die Theilnahme an den kirchlichen Übungen unterlassen habe und dann, wenn er einmal fich dazu entschlossen, von um so heftigerer Beangstigung erfaßt worden sei. Auf diesen franthaften Ruftand, nicht auf einen prinzipiellen Gegensat ihrer Bolitik. führt St. auch den Sturz Rumpf's (26. Sept. 1600) zurück, da biefer teineswegs, wie Rante angenommen, von Spanien gewonnen worden sei, vielmehr Rudolf's haß gegen dasselbe vollständig getheilt habe. Den letten Anftog gab, wie der venetianische Gesandte Duodo berichtet, eine Beschwerbe des papftlichen Nuntius über Rumpf's Saltung gegen die Ustoten. So führten, da im entscheidenden Momente ber Raifer stets wieder zurudwich, auch wenn er anfangs Entgegenkommen verrieth, die vielfachen Versuche zur Regelung der Nachfolge zu keinem andern Resultat, als daß einerseits die Unmöglichkeit, sich barüber mit Rubolf zu verftandigen, andrerseits seine Unfähigkeit, die Geschäfte weiter zu führen, die in immer argere Berwirrung geriethen, mit immer größerer Deutlichkeit heraustrat. Die Unvermeiblichkeit der nachmaligen gewaltsamen Lösung ergibt fich aus St.'s Darftellung mit pollfter Evidenz.

Waterialien benutt, und zwar außer den Berliner Unions=, Wahl= und Reichstagsakten, die bereits Ranke vorgelegen haben, die Unions= akten von Stuttgart und die Sammlungen des gräslich Dohna'schen Archivs in Schlobitten, letztere nach den Auszügen Baumann's. Als besonders beachtenswerthe neue Resultate heben wir folgende her= vor. Zunächst führt R. den zahlenmäßigen Nachweis, daß die sinan= zielle Lage der Union im Jahre 1611, dem Jahre der Katastrophe Rudolf's II., infolge der Anstrengungen in der Jülicher Sache und im Straßburger Bischofsstreit eine höchst mißliche war und eine strikte Desensive, für welche auf dem Tage von Schweinfurt im März 1611 besonders die Städte eintraten, zur unabweislichen Pflicht machte. Sodann verfolgt er die Verhandlungen Rudolf's II. mit der Union von März 1611 bis Januar 1612 genauer als bisher möglich war. Eben an sie knüpste sich seitdem die Hosffnung der Union auf einen

gütlichen Ausgleich, eine "Komposition" der Gegensätze im Reiche, weshalb auch der Wartgraf von Ansbach im Oktober 1611 und im Januar 1612 nach Prag ging; doch gelang es nicht, ein wirkliches Einverständnis zu erzielen, besonders nicht über die Wahl eines Nachsfolgers, und der Tod des Kaisers (20. Jan. 1612) machte dann allem weiteren ein Ende. Endlich ersahren die Berhandlungen des Reichsztags von 1613, soweit sie die Union betreffen, besonders nach dem Tagebuche Abraham's von Dohna, eines Witglieds der kurbrandens burgischen Gesandtschaft, eingehendere Darstellung, wobei diejenige Kanke's vielsach ergänzt wird. Wenn der damals angestrebte Aussgleich mißlang, so trifft davon auch Khlesl ein großer Theil der Schuld, da er trotz alles Redens von "Komposition" doch zu keinem ernsten Bugeständnis sich herbeiließ und dadurch das Wistrauen der Protestanten im höchsten Grade erregte.

Die Publizistit des Prager Friedens 1635. Bon H. Higgrath. (Hallesche Abhandlungen zur neueren Geschichte Heft 9.) Halle, M. Riesmeyer 1880.

Die aus der Erweiterung einer Doktordiffertation entstandene Schrift bespricht 64 durch den Brager Frieden veranlaßte Flugschriften; fie theilt dieselben, abgesehen von den auf den Frankfurter Konvent bezüglichen, in drei Rategorien: in folche, welche religible Bedenken gegen ben Frieden zu erheben oder zu widerlegen suchen, solche, die aus politischen Gründen von turpfälzischem, schwedischem ober französischem Standpunkte aus gegen ihn polemisiren, und die wenigen, welche zu seiner Bertheidigung geschrieben find. Gin munderlicher Migverstand verleitet den Bf., unter denen der zweiten Rategorie auch eine Schrift, welche Sugo Grotius, ichwebischer Gesandter am französischen Hofe, Unfang 1637 vollendet haben soll, (S. 62) anzuführen. indem er sich auf die Worte besselben in einem Briefe an seinen Bruder Wilhelm vom 30. Januar d. J. "Scriptum de Pragensi pace meum non esse facile vos, quibus nasus est, iudicabitis. Placet interim et mihi multis partibus" beruft, diese also jeden= falls übersett: "Daß meine Schrift über den Brager Frieden nicht leicht ift" 2c., mabrend fie selbstverständlich, und wie zum Überfluß auch aus dem Busat hervorgeht, nur zu überseten sind: "Daß die Schrift über ben Brager Frieden nicht von mir herrührt, werdet Ihr. bie Ihr eine feine Nase habt, leicht beurtheilen." Danach burfte sich auch der Schmerz des Bf. darüber, daß diese Schrift "leider völlig

untergegangen scheint", einigermaßen milbern. Die bedeutendste unter allen diesen Flugschriften und baber auch die, welcher der 25. die ausführlichste Besprechung widmet, sind die Vindiciae secundum libertatem Germaniae, die nicht ohne Geschichts- und Quellenkenntnis und mit publizistischer Gewandtheit den Sat verfechten, daß ein ohne Schwedens Willen und Ruftimmung geschlossener Friede wie der Brager keinen Werth habe und Deutschland nicht die ersehnte Rube bringen werde. Insbesonders beschäftigt H. die Frage nach dem ungenannten Berfasser berselben, die freilich beim Kehlen jedes diretten Anhaltes fich nicht mit voller Gewißheit beantworten läßt. Wenn er die auf bem Titelblatt eines Dresbener Eremplars enthaltene, von gleichzeitiger Hand herrührende Notiz "Quarum Vindiciarum Autor Ioachimus Transeus (schwedischer Generalkriegskommissär Transche, längere Reit Resident in Berlin), qui item putatur autor Epistolae obscurorum virorum contra D. H. (Hoe v. Hoenegg)" beshalb verwirft, weil einem Schweden die in der Schrift sich vorfindende Beherrschung ber beutschen Sprache und Geschichte nicht zuzutrauen sei, so ift dies jedenfalls kein burchschlagender Grund; allerdings aber erhebt er die Bermuthung, daß die Vindiciae eine Vorarbeit zu dem zweiten und dritten Theile ber dissertatio de ratione satus imperii, ihr Berfasser also Hippolytus a Lapide, und zwar der Bater Martin Chemnit sowohl als ber Sohn Philipp Bogislam, sei, burch den Nachweis der Abereinftimmung der Ansichten und der Ausdrucksweise zu demjenigen Grade von Wahrscheinlichkeit, der hier überhaupt erreichbar ift. Bei den am Schluß erwähnten Prophezeihungen hatten Arnold's Kirchen = und Repergeschichte und Ovel's Balentin Beigel nicht unberücklichtigt bleiben sollen. Th. F.

August Hermann France. Ein Lebensbild, dargestellt von Gustav Kramer. I. Halle a. S., Buchhandlung des Waisenhauses. 1880.

Eine neue Biographie France's ift ein Bedürfuis; ift boch die einzige ausführliche Schrift über ihn (Guerick, A. H. Hrance) schon 1827 erschienen. Dem Bf. stand zudem ein weit vollständigeres Quellensmaterial zu Gebote; theils hat er seit 1861 in einer Reihe von urtundslichen Publikationen selbst solches beschafft, theils hat er jetz Archiv und Bibliothek des Waisenhauses noch ausgiediger benutzen können. Über eine ganze Reihe von Punkten haben sich Irrthümer und Unsgenauigkeiten allmählich in der Tradition sestgesetzt, die hier nun besrichtigt werden: so über das Collegium biblicum in Leipzig, das, wie

übrigens schon bei J. G. Walch zu lesen, keinen erbaulichen, sondern einen gelehrten Charafter hatte und auf die Theilnahme einer kleinen Rahl von Magistri beschräntt war, so über ben Anlaß zu bem zweiten Streit Frande's mit der hallischen Geiftlickeit. Indem er möglichst Die Quellen selbst reben läßt, hat Kramer uns Frande's innere Ent= wicklung, seine Thatigkeit und seine Rampfe in Leipzig, Erfurt, Halle geschildert, mit attenmäßiger betaillirter Darlegung ber Erfurter Sändel. ber Berhandlungen ber beiben aus Anlag feiner Streitigkeiten mit der hallischen Geiftlichkeit eingesetzen Untersuchungskommissionen, sowie ber Einrichtung seiner Anstalten. Doch ware zu munschen gewesen. daß auch die Gegner France's mehr zu Worte gekommen und daß bisweilen die Streitpunkte schärfer fixirt worden wären. Reproduktion des Urtheils France's, daß es sich um den Widerstand ber Unwiedergeborenen gegen ben allein die Ehre Gottes suchenden Wiedergeborenen handelt, ift doch wenig gedient. — Der vorliegende 1. Band reicht bis 1702, wo der von R. besonders verwerthete Briefwechsel mit Spener abbricht und wo France's Hallenser Position zur Befestigung und seine Anftalten zu einem gewissen Abschluß gekommen find. Leider läßt fich nun doch nicht sagen, daß, was R. angestrebt hat, aus dieser Lebensbeschreibung Frande's "ein einigermaßen vollftandiges und anschauliches Bild seiner Entwicklung, Wirksamkeit und innersten Eigenthümlichkeit gewonnen werden könnte". Hier hat die dankbare Vietät gegen den Helden — der für R. einfach das lebendige evangelische Christenthum vertritt, ob auch nicht ohne eine durch den Gegensatz naturnothwendig hervorgerusene Einseitigkeit — bergestalt die Reder geführt, daß der Bersuch aar nicht gemacht ist, seine Eigenart pracis zu caratterifiren und historisch zu begreifen. R. besitt vom Bietismus eben nur jenes traditionelle, bei feinen Gemahrsmannern Schmid, Dorner, Tholud bargelegte Berftandnis. Go liegen ihm benn fern Untersuchungen in der Art von Ritschl's Geschichte des Bietismus in der reformirten Rirche, wo ausgeführt ift, wie auf dem Boden der reformirten Rirche fich eine Unnäherung ethischer und religiöfer Urt an die katholische Afketik herausgebildet hat. Man könnte ja nun France's Forderung des Buffampfes als eine Umfetung der Melanthonischen Lehre von Buge und Glauben in die Praxis auffassen; aber ein Blid in Frande's Predigten, die R. erft später behandeln will, zeigt, daß analoge Impulse ber monchischen Ethit und ber myftischen Devotion, wie die letztere durch Bernhard's Predigten über das Hohe Died ihre wirksamste Gestalt bekommen haben, auch hier vorliegen.

Vermuthlich liegt auch ein Einfluß des reformirten Pietismus vorweniastens scheint France in seiner Schrift über bas Tanzen von Boet abhängig, und er nennt auch reformirte Astetiker so, daß er von ihnen erfahrene Förderung anzudeuten scheint; endlich, die gespannte Abzweckung alles chriftlichen Wollens auf die Ehre Gottes, welche er so fordert, daß der weltliche Beruf aus diesem Rahmen herausfällt, sowie der Rückgang auf den souveränen Willen Gottes, um zu erklären, daß es oft nicht zum Durchbruch zum Gefühl der Freiheit ber Kinder Gottes kommen will, weisen auf solche Abhängigkeit bin. Durchaus monchisch find auch manche von den "30 Regeln zur Bewahrung des Gewissens und guter Ordnung in der Konversation oder Gesellschaft", die im Auhang abgedruckt find. 3. B. wird Lachen nur als bescheibener Ausbruck lieblicher Freude über göttliche Dinge gebilligt, für Körperhaltung und Geberbe auf das Vorbild des Verhaltens Sefu, wie man sich dasselbe vorzustellen hat, verwiesen. — Also die Hauptaufgabe hat der Bf. gar nicht in Betracht gezogen. Endlich noch die Frage, ob fich denn die subjektive Überzeugtheit und die feurige, furchtlose Energie France's in ihrem relativen Werthe nicht anders schätzen läßt als so, daß man auch seine unleugbaren Schroffheiten in Schutz nimmt. So spricht R. S. 199 von France's "Geneigtheit zu personlicher Verftandigung" mit der hallischen Geiftlichkeit, eine "Geneigtheit", der er S. 194 France hat Ausbruck geben lassen mit den Worten: "man bekehre sich von Herzen zu Gott, so hat aller Streit ein Ende". J. Gottschick.

Zieten, das alte Husarengesicht. Bon Ernst Graf zur Lippe = Beißenfeld. Berlin, Militaria (G. v. Glasenapp). 1880.

Der alte Zieten ift schon bei seinen Lebzeiten eine durchaus populäre Heldengestalt gewesen und daher Gegenstand mannigsacher Erzählungen, Fabeln und Anekoten geworden, welche im Volke umsliesen und ihren Weg auch in die eigentlich historische Tradition gefunden haben. Wir sind bei ihm aber in der eigenthümlich glücklichen Lage, den Punkt sixiren zu können, an welchem dies Einströmen der mündlichen Tradition in die schriftliche erfolgte, so daß man neben der Geschichte Zieten's selbst auch die der Tradition über ihn fast bistu ihrem Ursprung versolgen kann.

Die Erzählungen über den alten Husarengeneral haben nämlich ihren Niederschlag gefunden in den Aufzeichnungen, welche die Gräfin Blumenthal, eine Berwandte Zieten's, welche lange in Wustrau pers

sönlich mit ihm verkehrte, bald nach dem Tode des Generals versöffentlichte. Indem dieselbe zu der bereits vorhandenen Tradition aus ihrer eigenen Erinnerung noch manches hinzusügte, hat sie ein Bild von ihm gestaltet, welches zwar durch einzelne lebensfrische Züge Interesse und Theilnahme einslößt, zugleich aber zu der Verdunkelung der historisch wahren Gestalt ein Wesentliches beigetragen hat. Die von ihr gesormte und zum Theil geschaffene Tradition ist dann bis in die neueste Zeit maßgebend gewesen und hat noch das sonst recht verdienstvolle Wert des Freiherrn von Ardenne über das Zietens Regiment start beeinslußt.

Der Berfaffer ber neuesten Bieten-Biographie ift ber erfte gewesen, welcher, zuerst in seinem Husarenbuch, jest wieder in dem vorliegenden Werkchen, die Unhaltbarkeit und die inneren Widersprüche dieser Tra= dition an einzelnen hervorstechenden Beispielen erwiesen hat. Nur hat er allerdings etwas über bas Ziel hinausgeschoffen, wenn er einfach alles, was fic in dem Buche der Gräfin Blumenthal vorfindet, als unwahr oder ungenau verwirft. Schon ber Umstand, daß die Berfasserin längere Zeit mit Zieten verkehrte und nach ihrer eigenen Angabe manche ihrer Nachrichten aus Rieten's Munde schöpfte, burfte bafür sprechen, daß fich neben dem Anekotenhaften auch manches historisch Wahre findet. Oft stimmen benn auch ihre Angaben mit den authentischen Nachrichten, die wir über Rieten besitzen, so genau überein. daß wir ihre Grundlage für historisch halten müssen. Freilich tritt esauch bei folden Nachrichten hervor, daß die Verfafferin eben aus bem Gebächtnis schrieb: in ber dronologischen Reihenfolge ber Ereignisse hat sie unsagbare Verwirrung angerichtet. Und da, wo Differenzen awischen Zieten und dem Könige oder beffen übrigen Generalen ent= ftanden waren (3. B. mit Winterfeld, der sehr schlecht bei ihr wegtommt), kann auf die Angaben der Gräfin Blumenthal gar keine Rücksicht genommen werden: hier unparteilsch zu prufen, wer im Rechte fei, verhinderte fie ihre Borliebe für den Belden.

Die kritische Aufgabe, beren Lösung Graf Lippe angebahnt, aber nicht vollendet hat, ist demgemäß, die Blumenthal'sche Tradition in jedem einzelnen Falle mit den authentischen Nachrichten, d. h. vor allem mit den Aufzeichnungen des Königs selbst und mit dessen milistärischer Korrespondenz zu vergleichen und dadurch die Spreu von dem Weizen zu sondern.

Auch abgesehen von diesem negativen Resultat enthält das Buch des Grafen Lippe manche brauchbare Borarbeit für eine eingehendere

Bieten-Biographie. Aus dem Zieten'schen Familienarchiv und dem des Herrn v. Vincke auf Olbendorf (über das Gesecht bei Olbendorf) sind manche bisher unbekannte Nachrichten beigebracht. Dagegen ist die militärische Korrespondenz des Königs nur sehr unvollständig zu Rathe gezogen. Auch die österreichischen Kriegsberichte hätten zur Vergleichung und Ergänzung herangezogen werden müssen. Doch hat es wohl auch nicht in der Absicht des Vf. gelegen, etwas definitiv Abschließendes zu geben. Es ist im wesentlichen eine kritische Vorsarbeit, die er bezweckt hat.

Bum Schluß möchten wir den Wunsch nicht unterdrücken, daß der Bf. bei etwaigen künftigen Publikationen eine Art des Stiles wählen möge, die seine Arbeiten auch für Nichthusaren genießbar macht. Es liegt ja etwas Kerniges und echt Militärisches in dieser Ausdrucksweise, aber den äfthetischen Anforderungen, welche unsere Zeit nun einmal auch an die Autoren stellt, vermag sie keineswegs zu genügen. Georg Winter.

Neueste Dogmengeschichte (von Semler bis auf die Gegenwart). Borstesungen von Maximilian Albert Landerer. Herausgegeben von Paul Zeller. Heilbron, Gebr. Henninger. 1881.

Wenn man von dem letten Abschnitte absieht, der über eine Reihe von Theologen eigentlich nur Urtheile ohne Darstellungen ihrer Lehren gibt, verräth dies Werk kaum, daß es ein Abdruck nachgelaffener Borlefungen ift. Klar und gewandt, lebendig, nicht felten geiftreich geschrieben, bietet es über die Geschichte der Dogmatik seit 1750 eine sehr stoffreiche Übersicht, die überall den gründlichen Renner bekundet und mit Nuten gelesen werden wird. Letteres ware noch mehr ber Fall, wenn man von Landerer's eigenem theologischen Standpunkt aus ben zahlreichen scharfen und präcisen kritischen Bemerkungen, in benen er sich geltend macht, ein klares Gesammtbild bekommen konnte, was bem Ref. nicht recht hat gelingen wollen. L. gehört im allgemeinen der sog, positiven Bermittlungstheologie an, er will auf die protestantischen Bringipien gurudgebend mit Berudfichtigung ber miffenschaftlichen Erungenschaften der neueren Zeit dem Dogma eine neue Form geben. Sein entschiedener Supranaturalismus und die von ihm angebeutete Methobe ber Schriftbenutung in ermäßigtem Stile Bengel's find bedingt burch die Aneignung von Schelling's Anschauung von ber Geschichte als einem Drama, in bem göttliche und menschliche Freiheit im Wechselrapport stehen. — Die geschichtliche Methode dieser Bor=

lefungen burfte in zwiefacher Sinfict veraltet sein. Einmal nämlich befolgt Q. ganz wie Neander bas äußerliche Schema ber Lokalmethobe ber alten Dogmatit, indem er die einzelnen Gruppen regelmäßig auf ihre Stellung zu ben formalen (Inspiration, Offenbarung u. f. w.) und bann zu den materialen Lehren (Trinität, Erbfünde, Chriftologie u. s. w.) ansieht. Sobann begnügt sich die den einzelnen Abschnitten vorangeschickte allgemeine Charafteriftit zur Berftellung bes geschichtlichen Busammenhanges ben Stoff in die gegensähliche Selbstbewegung hppostasirter Begriffe einzuordnen: eine Methode, die mit ihrer doch etwas naiven Pratenfion auf Ertenntnis ber Geschichte als eines finnvollen Ganzen freilich jungft als werthvolles Specificum ber wurtembergischen Theologie proklamirt ift. Danach sieht sich die Berwirtlichung ber "Ibee" in der Dogmengeschichte der letten 100 Jahre so an. Um 1750 beginnt eine Auflösung der im Protestantismus ursprünglich vollzogenen Synthese bes freien intellektuellen Beistes mit dem religiösen. Indem nämlich die Orthodoxie sich überlebt hat und der religiöse Geist erschlafft ist, gewinnt in dem die Autonomie der Bernunft proklamirenden Rationalismus das einseitig intellektuelle Interesse die Oberhand und beschränft schließlich bis zur Erdrückung das religiofe, welches in den verschiedenen Formen des Supranaturalismus nur mit vielen Moderationen bas Dogma vertheidigt. Bei der schließ= lichen Überspannung bes Rationalismus fühlt das freie Denken seine Leerheit und wirft sich in den Pantheismus, um fich mit Inhalt und Leben zu erfüllen, und so erwacht wieder Sympathie mit dem tonfreten Anhalt des driftlichen Glaubens. Durch den Ernft der Reit wird zugleich das religiöse Interesse zur Reaktion getrieben, und so kommt es zur philosophischen Restauration des Dogma. Dieser Friede aber zwischen Philosophie und Christenthum ift eine Musion, und so endet die romantische Scholastik einerseits in der radikalen Negation bes Pantheismus und Materialismus, andrerseits in ber dogmatischen Restauration der Orthodoxie. Über diesen Extremen aber erhebt sich endlich ein mit Schleiermacher beginnender nüchterner Sinn der Reform, welcher nicht etwa barauf ausgeht, abgelebte Formen zu restauriren, sondern Bissenschaft und Glaube in lebendige Beziehung setzen, neue, dem Geist entsprechende Formen schaffen will. Durch diese Geschichtskonstruktion erklärt sich die chronologisch und sachlich sonst nicht durchaus zutreffende Gliederung. Das erste Stadium - bis zum Umschwung bes philosophischen und religiösen Geiftes im aweiten Jahrzehnt bes 19. Jahrhunderts — zerfällt in zwei Sälften:

Geschichte der negativkritischen und auflösenden Bestrebungen des Rationalismus, fowie der konservativen und positiv umbilbenden Bestrebungen der Orthodoxie und des Supranaturalismus. In beiden Reihen bildet Kant einen Wendepunkt, das eine Mal mit seiner Kritik der praktischen Vernunft, das andere Mal mit seiner Religion innerhalb der Grenzen der reinen Vernunft. Übrigens ift hier der Abschnitt über Bengel als besonders gelungen hervorzuheben. Das zweite Stadium umfaßt erstlich die historisch-dogmatische Restauration: zunächst der Orthodoxie überhaupt durch Hengstenberg, bann bes tonfessionellen Dogmas durch die Neulutheraner, deren katholisirende Sakraments= und Amtstheorie die gebührende Kritik erfährt, darauf die spekulative Restauration durch die Schelling-Hegel'sche Philosophie, weiter die Negation durch Feuerbach und Strauß, endlich die Reform des Dogma burch Schleiermacher, seine Schüler, Rothe's Theosophie, Schelling's Offenbarungsphilosophie, den spekulativen Theismus, den biblischen Realismus von Stier und Beck. Mit Ausnahme dieses letteren Kollegen von L. ergeht aber über die Bertreter der in abstracto so gepriesenen Reform in concreto ein unbarmberziges Gericht: sie besizen ja Talent, haben sich aber meist in Scholastik verirrt. Übrigens hätte v. Hofmann trop seines neulutherischen Sakramentsbegriffes wegen seiner Beziehungen zu Schleiermacher, Schelling, dem biblischen Realismus in dem letten Abschnitt Blat finden muffen. Und sett denn nicht das ganze Neulutherthum die "Reform" der Vermittlungstheologie voraus, über die und jum Theil mit deren Mitteln es zu einer höheren Stufe hinaufsteigen will? — Am meisten unhistorisch und mythisch ist die Erklärung des Aufkommens des Rationalismus, wie sie oben angedeutet ift. Rein Wort über die Borbereitung der Bertauschung dogmatischer Maßstäbe mit moralischen seitens des Bietismus, obwohl S. 13 bei Semler die Verwandtschaft bes Bietismus mit dem Rationalismus zugegeben wird, kein Wort über den durchaus nicht intellettualistischen, sondern trot allem am positiven Christenthum partizipirenden prattischen Charafter des rationalistischen Borsehungsglaubens, kein Wort darüber, daß die rationalistische Autonomie ber Bernunft, der die Wahrheiten der natürlichen Religion eingeboren sein follten, für das vom Rationalismus beibehaltene Quantum von Lehren. von der Orthodoxie, man kann sagen seit Justin, zugestanden war. Bang seltsam berührt es, wenn Rant wegen ber Rritit ber prattischen Vernunft nachgesagt wird, er habe den Deismus und Belagianismus kanonisirt, mabrend die Religion i. d. Gr. d. r. B. unter

den positiven Bestrebungen gunftig beurtheilt wird. Das Werthverbaltnis ift, vom driftlichen Standpunkt aus beurtheilt, gerade umgekehrt. Bahrend das lettere Werk rationalistisch ist, indem es die positiven driftlichen Wahrheiten zu Symbolen sittlicher Borgange bes Einzellebens umbeutet, ist die Begründung der Ethik in dem ersteren Wert die erste missenschaftliche Darlegung der protestantischen Ertenntnis bes driftlichen Ethos in seinen Bringipien. Denn die Autonomie bes Sittlichen ift wirklich nur eine andere Formel für den der driftlichen Religion unentbehrlichen Gedanken von dem unbedingten Werth bes Sittlichen, bas nicht von einem Willfüratte Gottes abhangt, sonbern mit der Nothwendigkeit seines Besens eins ist. Und die transscendentale Freiheit bedeutet weder das Vermögen eines mythischen Menschen an fich, noch die fittliche Autartie des empirischen Subjekts - fo L. -, sondern die Gelbstbeurtheilung, welche bas sittliche Subjett trot bes nothwendigen Busammenhanges seines empirischen Charatters üben muß: daß es nämlich teine einzige seiner Handlungen aus dem Rusammentreffen dieses Charatters mit den wechselnden äußeren Umftanden taufal erklaren barf, sondern jede fich unmittelbar als seine That zurechnen muß, weil es sich in allen seinen Atten nach bem unbedingten Gesetz zu beurtheilen hat. — Interessant ift, daß es 2. bei seiner tritischen Stellung zu den afthetischen Makitaben ber Romantit verborgen geblieben ift, wie er felbft mit feiner Geschichts= konftruktion und mit der von ihm belobten Schelling'schen Auffassung der Geschichte als eines Drama an ihnen partizipirt.

J. Gottschick.

Das Bunderblut zu Wilsnack (1383—1552). Quellenmäßige Darstellung seiner Geschichte von Ernst Breest. Märkische Forschungen Bb. XVI. Berlin 1881.

Nicht die dogmatische Seite des Gegenstandes ist es, um derenswillen die vorliegende Arbeit an dieser Stelle besprochen werden könnte; aber der Kampf für und gegen das "Wunderblut", besonders wie er zwischen 1412 und 1453 geführt wurde, gehört zu den merkswürdigsten innergeschichtlichen Bewegungen der deutsch-sächsischen Kirche. Diese Bedeutung zuerst klar dargelegt und im Zusammenhange nachzewiesen zu haben ist ein Verdienst der aussührlichen Breest'schen Untersuchung. Als ein entschiedenes Bedürfnis erweist sich dieselbe durch die Aussung und Benutung einer Reihe wichtiger vorher nicht benutzter Quellen. Soviel nämlich auch über den Gegenstand

geschrieben und geredet ist, so stützte sich dies alles sast nur auf die für ihre Zeit verdienstvolle, im Jahre 1586 versaste Schrift des Stiftsdechanten Lüdeke zu Havelberg. B., zunächst ausmerksam gesmacht durch einige vom Buchhändler Thonemann in München entdeckte, nunmehr für die kgl. Bibliothek erworbene Traktate, stellte eisrig. Nachsorschungen über weitere Quellen der Wilsnacker Mirakelsgeschichte an und entdeckte deren eine erhebliche Zahl in den Bibliostheken zu Leipzig, Göttingen, Wolfenbüttel, Prag, auf den Domgymsnasialbibliotheken zu Halberstadt und Magdeburg, das Hauptstackaber, die Synodalrede des magdeburgischen Stiftsherrn Dr. Tocke vom Jahre 1451, auf der von Gröpler verwalteten Behördenbibliothek zu Dessau.

Im ersten Abschnitt wird vom Ursprung des Bunderbluts und ber Kirche zu Wilsnack gehandelt, in dem zweiten die lettere beschrieben. Wir erfahren, daß der Rampf gegen den in einer der traurigsten Beiten ber märtisch=magbeburgischen Geschichte, ber Febbezeit nach bem Tobe Rarl's IV., gesponnenen groben Betrug ziemlich so alt ift wie biefer felbst. Zwar tonnte für die früheren Phasen biefes Rampfes nicht so viel neues Material beigebracht werden wie für die spätere Reit; berfelbe erscheint aber boch in einer viel lichtvolleren Gestalt als früher. Wir heben hierbei den zwar auch früher unverkennbaren, hier aber klarer nachgewiesenen Zusammenhang ber magbeburgisch-sächsischen Bewegung mit ber böhmischen des Hus und Sbinko hervor. Auch ift zu beachten, daß wir neben einem J. v. Dorften ben Dr. Heinrich Rolter (Bfalterii), einen Hauptbegründer ber fachfisch-beutschen, für die Geschichte der deutschen Reformation so überaus wichtigen Augustiner= kongregation, vom Anfang seines Aufenthalts in Magdeburg an zwischen 1429 und 1450 entschieden auf Seiten ber Rampfer gegen ben Bil8= nader und verwandten Unfug sehen. Die Seele dieses Rampfes aber ist ber um 1390 in Bremen geborene Schüler ber Erfurter Universität, Professor zu Erfurt und Rostod, seit 1426 Lettor und Domberr zu Magdeburg Tode. Auf seiner Seite stehen die Erzbischöfe Günther von Schwarzburg und besonders der wacere Friedrich von Beichlingen zu Magdeburg, dann neben Zolter ber Propft Eberhard zu U. L. Frauen in Magdeburg, die Universitäten, besonders Ersurt. Der berühmte Rardinal Nikolaus von Cues tritt ebenfalls ganz entschieden dem Schwindel entgegen, den er als eine Berspottung des Glaubens und als eine schnöde priefterliche Geldspekulation brandmarkt. Aber Wilsnack hatte auch seine mächtigen Gönner; das waren neben bem Geiz dieMirakelsucht des ungebildeten Bolks, die Franziskaner, vertreten bessonders durch den Studienrektor Prof. Kannemann und Dr. Döring in Magdeburg, ferner mit ihrem passiven Widerstand und ihrer Indolenz die Bischöfe Otto von Rohr (1401—1427) und Konrad von Lintorf (1427—1460) zu Havelberg. Sehr wichtig war es, daß auch Kurssürst Friedrich II. von Brandenburg, das Beichtkind des letzteren, das Wilsnader Mirakel versocht und die Franziskaner Kannemann und Döring zur Bertheidigung desselben veranlaßte. Der Kampf war vergeblich, weil auf den kursürsklichen Bericht hin Papst Nikolaus V. in Bullen von 10. Sept. 1447 und 6. März 1453 dem "heiligen Blute" zu Hülse kam, indem er, dem der Zusammenlauf der Menge nach Wilsnad sehr angenehm war, versügte, daß zu den, wie es hieß, transformirten Hostien eine konsekrirte gelegt würde. Es handelte sich nun eigentlich nicht mehr um das Wunderblut, sondern um das "Sakrasment" von Wilsnad.

Wenn man die Geschichte des Kampses versolgt, so muß man den Eindruck gewinnen, daß es den Kämpsern gegen Wilsnack ehrlich um die Wahrheit zu thun war und daß sie in Wahrheit als Sieger hervorsgingen. Selbst die Weise, wie der Papst, der das "grüne Holz" auf Seite der Gegner sah — außer der Magdeburger Kirche und den Unisversitäten den Rikolaus Cusanus, den Karthäuser Jakob von Jütersbock, selbst einen Capistran — für das Mirakel eintrat, zeigt, daß er sich nur durch eine Umgehung der eigentlichen Frage, um die es sich handelte, zu helsen wußte. Erfreulich ist es daher, einen Wann wie Hesele die Wilsnacker Geschichte entschieden als Unfug und Lüge anerkennen zu sehen, während allerdings noch 1875 ein geistlicher Kath Müller in Berlin dem christlichen Volke jenes Misrakel als Verwirklichung der hohen Verheißung vom Matth. 28, 20 darstellt.

Wie sehr der Kampf einen politischen und seitens der Vertheidiger deutschseindlichen Charakter angenommen hatte, zeigt z. B. die giftige Bemerkung eines Minoriten gegen das Haupt der sächsischen Kirche: Magdeburg, die (geistliche) Mutterstadt Sachsens, hege schlimmere Freihümer als Böhmen. Der Magdeburger Propst Eberhard ging allerdings einem Capistran gegenüber sehr kühn gegen Rom vor: er sprach von abergläubischem, unerlaubtem Kultus, von verschiedenen Wisständen, die bei der Kömischen Kurie bestünden; die römische Kirche sein nicht jene Brant Christi ohne Fleden und Runzel, auch nicht jenes Reh, mit dem die guten Fische gefangen würden.

S. 185 Warbenberg bei Wittenberg wird allerdings Wartenburg sein, doch hieß auch Wahrenbrück zur damaligen Zeit Warbenbrugk. Ebds. Gessen ist gleich Jessen. Vielleicht hätte zu S. 190 bemerkt werden können, daß, während Ludekus von der Zerskörung von abersgläubischem Greuel seitens Tocke's an mehr denn an achtzehn Orten spricht, es im Chron. Magd. bei Menden Script. II, 359 heißt, er habe denselben an zehn Orten zerstört.

Sankt Afra. Geschichte der königlich sächsschaftlichen Fürstenschule zu Weißen seit ihrer Gründung im Jahre 1543 bis zu ihrem Neubau in den Jahren 1877—1879 von Theodor Flathe. Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 1879.

Die von Herzog Morit von Sachsen seit 1543 gegründeten und mit Gütern aufgehobener Rlöster ausgestatteten "Fürstenschulen" zu Bforta, Meißen und Grimma (1550) haben seit mehr als drei Fahrhunderten einen Ehrenposten in der wissenschaftlichen Erziehung der fächfischen Rugend eingenommen, und die unter ben Schwesteranstalten am reichsten ausgestattete Pforta hat in den sechsundsechzig Sahren, welche sie dem preußischen Staate angehört, den Charakter jener alt= sächsischen Schule in weiteren Rreisen zur Geltung und zur Anerkennung gebracht. Um so lehrreicher ist es, der Geschichte dieser Schulen nachzugehen, was in geringerem Grade bei Pforta, bei Grimma durch die gediegenen Arbeiten von Friedrich Balm (de pristina illustris Moldani disciplina narratio, Grimma 1850) und Chr-G. Lorenz, Bericht über die Landesschule zu Grimma (ebd. 1850) und beffen Grimmenser-Album (ebb. 1850) ermöglicht ift. Für Meißen bietet der bewährte Kenner sächsischer Geschichte Th. Flathe mit dem vorliegenden Werke das Ergebnis umfänglicher archivalischer Studien in einer nach mehr als einer Seite anregenden und belehrenden Darstellung. Denn sie führt uns in einer bedeutenden Anstalt durch die Entwicklung des öffentlichen Jugendunterrichts feit dem Reitalter der Reformation bis auf die Gegenwart, sie berührt sich vielfach mit volkswirthschaftlichen Fragen und schildert eine Reihe trefflicher Männer in erfolgreicher Thätigkeit.

Die Eigenthümlichkeit der sächsischen Fürstenschulen ist dadurch bedingt, daß ihre Schüler in ihrer weit überwiegenden Zahl Stellen einnehmen, deren Ertheilung eine Wohlthat bildet und welche nur mit strenger Prüfung und Auswahl unter den angemeldeten gewährt wird, deren Entziehung im Verlauf der Schulzeit als ein schwerer Verlust gilt; daß daher die Schule an die Schüler in Rucht und

Leistungen Forberungen stellen darf, welche an andern öffentlichen Lehranstalten kaum durchzusühren sind. Die "Extraneer" werden überall nur in geringer Bahl zugelassen, mit Recht, da die ihnen gewährten Freisheiten gar leicht dem Charakter geschlossener Anstalten Eintrag thun.

Sie find überall nicht bloß zur Lehre und Unterweisung der Jugend bestimmt, wie ber Bf. mit Nachbruck hervorhebt (S. 338): "Nicht die Mittheilung einer gewissen Summe von Kenntnissen durch ben Unterricht, sondern die Anregung und die Anleitung zur freien Selbstthätigkeit ift der oberfte Zwed, der haratteristische Borzug der Fürstenschule." Dieser Zweck aber wird gefördert nicht durch die Lehrer allein, sondern unter ihrer Aufficht auch durch die gegenseitige Bucht nnd Unterweisung ber alteren gegenüber ben jungeren Schulern (Obergesellen, Mittelgesellen, Untergesellen). Hierbei ift aber eine Grundbedingung, daß das Lehrmaterial ein nicht zu mannigfaltiges sei. Alle die Jahrhunderte hindurch haben die griechischen und römischen Rlassiker sich bewährt als die geistige Arena dieser Schulen: daran haben die Anaben ihre Denktraft und Arbeitsfähigkeit geübt und haben auf den Universitäten und im späteren Leben leicht den Borrang por benen behauptet, welche mit minder einfacher Kost berangezogen waren.

Das gemeinsame Schulleben hat, sobald die geistige Anspannung im frischen Zuge war, des jugendlichen Frohsinnes nicht entbehrt und die sittliche Haltung gestählt. Hiervon zeugen die regen Beziehungen, welche durch das spätere Leben hindurch die alten Portenser und sächsischen Fürstenschüler zusammenhalten. Überall haben jene Lehrsanstalten ein fruchtbares Ferment für den wissenschaftlichen Charakter des sächsischen Lehrs und Beamtenstandes gebildet.

Diese allgemeinen Gesichtspunkte geben bem urkundlichen Werke Flathe's einen erhöhten Werth. Die Stiftungsurkunde der Landessschule Meißen (S. 426—431) bezeichnet den Zwed der Verwendung von Ordensgütern: "das ennem yden lande nichts so hoch von nöten, als das die Jugentt In Gottes forchte, Im zu Lobe erzogen, vnd in den Sprachen vandt guttenn kunsten unterweiset werde". In diesem Sinne ermahnt Herzog Morit die Unterthanen, den verordneten Beschluß zu ewigen Zeiten stät und sest zu halten, und seine Nachstommen, das angesangene Wert sleißig zu schützen, vertheidigen und zu hands aben. Dieser Mahnung sind sowohl die Fürsten als die Stände Sachsens gewissenhaft nachgesommen. Von vorn herein machten sich unter Morit um die siunge Stiftung hochverdient Dr. Georg von

Romarstedt und Johann Rivius. Sie erblühte alsbald unter ihrem zweiten Restor, dem gelehrten Georg Fabricius, einem Schüler und Freunde des Straßburgers Johann Sturm, der fünfundzwanzig Jahre der Schule vorstand (1546—1571). Bor Absauf des Jahrhunderts wurden die Schulen als ein Kleinod dieses Landes berühmt (S. 48).

Zwar unter den theologischen Wirren und den verheerenden Ariegen des 17. Jahrhunderts kamen auch diese Anstalten an den Rand des Berderbens. Aber schon unter den sonst für Sachsen so verhängnisvollen Regierungen der Könige August II. und August III. ward seit 1713 den Landesschulen von neuem ernstliche Fürsorge zuges wendet. Damals waren K. Chr. Gärtner, der Herausgeber der Bremer. Beiträge, Rabener, Gellert, Lessing Schüler der Meißener Schule Man wird es dem Bf. danken, daß er der Schülderung ihrer Lehrer, insbesondere des Rektors Grabener und des Mathematicus Klimm, besondere Sorgsalt gewidmet hat (S. 25 ss.).

Der Unterricht wurde in wesentlichen Stüden resormirt durch die erneuerte Schulordnung von 1773, welche auf dem Entwurse Joh. Aug. Ernesti's beruht. Seitdem ist die Schule zu Meißen von tieser greissenden Erschütterungen frei geblieben. Zwar sind ihre Einrichtungen vielsach im Anschluß an die sonstigen Organisationen des öffentlichen Unterrichtes abgemodelt worden, jedoch ohne daß der besondere, in ihrem Wesen begründete Charakter der Anstalt damit aufgegeben ward. Sehr wesentlich verbessert sind in den letzten fünfzig Jahren alle äußeren Einrichtungen, namentlich zum Schluß durch den Neubau des Schulzgebäudes, dessen Bollendung das vorliegende Werk hervorgerusen hat. Die Fürstenschule zu Weißen hat in dieser Zeit und auch gegenwärtig eine Reihe tüchtiger Direktoren und Lehrer ausweisen dürsen, welche den alten Rus der St. Afra ausrecht erhalten. Arnold Schaeser.

Zeitschrift bes Harzvereins für Geschichte und Alterthumstunde. Herausgegeben im Namen des Bereins von dessen erstem Schriftschrer Ed. Jacobs. Wernigerode, Selbstverlag des Bereins. Jahrgang I — XIII. 1868—1880.

Der im Jahre 1868 von Wernigerobe aus begründete Harzverein für Geschichte und Alterthumskunde hat das Eigenthümliche, daß sein Gebiet nicht von den Grenzen eines bestimmten Staats oder Stammes beschlossen wird, sondern einen um die merkwürdige Naturform des Harzes gereihten Kranz verschiedener Territorien: Bisthümer und Fürstenthümer, Grasschaften, Stifter und freie Reichsstädte, umfaßt. Der Mangel

einer bestimmten Umgrenzung wird aber reichlich aufgewogen durch die Mannigsaltigkeit des Stoffs und den Reichthum der Quellen und Hülfsmittel in den Archiven zu Wagdeburg, Wolfenbüttel, Wernigerode, Goslar, Stolberg, Nordhausen, Halberstadt, Eisleben, den Bibliotheken zu Wolfenbüttel, Wernigerode u. a. D. Und wenn ein eigentlich gesschichtlicher Mittelpunkt mangelt, so gewährt dagegen der Harz für die kulturgeschichtliche Untersuchung eine um so merkwürdigere organische Einheit.

Diesen Grundlagen entspricht denn auch der Charafter des bis jest in dreizehn, theilweise recht starken Jahresbanden (z. B. 1869. 1870. 1879) und vier Ergänzungsheften zu Tage geförderten Stoffs. Mehrfach ift die Besiedelung des ganzen Harzes oder einzelner Theile, die historische Topographie des Brodens und hohen Harzes, der fich daran schließende nipthisch-kulturgeschichtliche Hintergrund Gegenstand der Untersuchung gewesen (Zacobs), dann auch die Gaugeographie, vornehmlich die des Saffegaues und Friefenfeldes (Größler). boch auch des Barz-, Helm= und Schwabengaues. Daran schlieft fich die Hierographie oder geschichtliche Ortstunde der Sprengel, Stifter, Klöfter, Kirchen und geiftlichen Genossenschaften. Diese Mittheilungen werden mit Auffähen verwandten Inhalts zumeift der Feder von 8. U. v. Mülverstedt verdankt. Bon demselben überaus thätigen Mitarbeiter rühren auch, neben Beitragen vom Reichsfreiherrn I. Grote, B. v. Ledebur u. a., die sehr zahlreichen, meist durch Siegelabbildungen illuftrirten Arbeiten zur Genealogie, Beralbit und Sphragistit, insbesondere des niedern harzischen Adels. Auch die harzische Münzkunde ift, neben Beiträgen von Leitmann, Stenzel, Liegmann, Bolff, Brecht, Daning, Benje u. a., meift burch v. Mülverftebt's Auffäte ftattlich vertreten.

Sonst können wir aus der großen und mannigsaltigen Fülle des Stoffs höchstens einzelne hervorheben: so v. Arnstedt (Historische Topographie von Mansseld, Eisleben, Honstein u. a.), Bode (Gesschichte der Grasen von Wernigerode und ihrer Grafschaft, Mittheislungen aus dem Archive zu Goslar), Bohsen (Hildesheimer Höltingsbuch, Mühlending, Bot der Bedechtnisse und des Rades Bot), A. Cohn (Stift Quedlindurg und das Bogtland), Dürre (Netrolog von Derneburg), Franke (Von Eldingerode dis Windsor, Gesangenschaft des Marschalls Belleisle 1744), Friederich (Über altdeutsche Wohsnungen), Größler (Gloden des Mansselder Seekreises), Hänsels mann (Braunschweigs Beziehungen zum Harz und zu den Seeftädten,

Braunschweig's Beinschankgerechtsame), v. Beinemann (Norbhäuser und Goslarer Wachstafeln von 1358 baw. 1341—1361, die Graffchaft Afchersleben, Geschichte und Beschreibung der Stiftsfirche zu Gernrobe). Hans Hilbebrand (Bu ben Afchersleber Golbbratteaten), Solftein (Beiträge zur Genealogie der Dynasten von Querfurt). Jacobs (Über Schauspiele, Schulkomödien, Sitten und Gebräuche am Harz bis in's 17. Jahrhundert, Graf Heinrich's zu Stolberg Meerfahrt nach Jerusalem, Harzische Glodenkunde, die Best der Jahre 1680—83. Hand= und Kunftthätigkeit im Stift S. Silvestri zu Wern, ber Raland zu Wern, Heming Remba und die Stadtvögte zu Wern, Heming Calvör, Geschichte des Schriftthums und Bücherwesens in der Graffchaft Wern, Stolbergische Sochzeit 1541, Hierographia Wernigerodensis, Gräflich Stolbergische Schauftude). Rawerau (Rur Rirchen= und Schulgeschichte Eislebens), Mühlbacher (Urkunde König Ludwig's III. für Drübed), v. Mülverstebt (Die zahlreichen Beiträge geboren den oben bezeichneten Rategorien an. Außerdem ift hervorzuheben: Über den Kirchenschat bes Stifts Quedlindurg u. f. w. und über ein von dort stammendes Itala-Fragment), v. Münch haufen (Teppiche bes Jungfrauenklofters Marienberg und Helmstedt), Graf v. Dennhausen (Die Basallen des Fürstenthums Stifts | Salber= ftabt), Bacht (Entwicklung bes Stadtregiments zu Silbesheim bis zum Jahre 1300), Berichmann (Mittelalterliche Runftbenkmaler Nordhaufens), v. Quaft (Abtissinnengraber in der Schloftirche zu Quedlinburg), Sad (Herzog Julius zu Braunschweig), Schmibt in Halberstadt (Nordhausen und König Heinrich IV. von Frantreich, die beweglichen Feste und die Synoden der Halberstädter Diocese, Necrol. s. Bonifacii in Halberstadt, Chronologie Halberstädter Bischöfe), v. Schmidt-Phiselbeck (Der Rampf um die Herrschaft im Harzgau in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, Geschichte der Ebeln von Biwende und ihrer Herrschaft), v. Strombed (Eva v. Trott, Heinrich's b. J. von Braunschweig Geliebte und Nachkommenichaft), Boges (Dorffirchen im Braunschweigischen), L. Beiland (Chronologie der älteren Übtissinnen von Quedlinburg und Ganders= heim), Franz Binter (Diöcesanspnoden des Halberftädter Sprengels), B. Bimmermann (Die Sage von Hadelberg, bem wilben Jäger).

Da die leichte Findbarkeit des in der Zeitschrift aufgespeicherten mannigfaltigen Stoffes für eine fruchtbare Benutung besonders wichtig ist, so sind nicht nur am Schluß von Jahrg. XII alle Aufsätze der ersten zwölf Bände sachlich zusammengestellt und die Verfasser in alphas

betischer Reihenfolge aufgeführt, sondern es befindet sich auch bereits ein besonderer Registerband für jene zwölf Jahrgänge im Druck.

Die von dem Bereine oder mit seiner Unterstützung heraussgegebenen sechs Bände harzischer Urkundenbücher gehören zu dem von Dümmler in Halle in's Leben gerusenen Unternehmen der "Geschichtssquellen der Provinz Sachsen", das seit 1876 von der Historischen Rommission der Provinz Sachsen in die Hand genommen ist. Es sind die Urkundenbücher der Stadt Duedlindurg, Klöster Stötterslingendurg, Drübed und Ilsendurg, Stadt Halberstadt I.

Wir schließen hieran eine Notiz über den 13. Jahrgang. Der= felbe enthält: Racobs, Graf Elgar von Honstein der Dominikaner. Das Leben des 1242 verstorbenen verdienstvollen Begründers des Dominikanerordens in Thuringen wird hier, außer im Anschluß an die von Michelsen in der Zeitschrift für thuringische Geschichte zuerft veröffentlichten Legenda, auf Grund aller erreichbaren Urkunden möglichst ficher gestellt. Zwei bisher ungedruckte Urtunden von 1229 und 1238 find als Anlage mitgetheilt. — R. Heine, Erhaltene Nachrichten über die Pfarrkirche S. Lamperti zu Querfurt. Eingehende historische Topographie und Presbyterologie dieser Rirche mit ihren Altaren, Stiftungen und Berbruderungen. — Bopfen, bas Bot ber Bebechtnisse und bes Rades Bot zu Hilbesheim. Der mit ber Berfassungsgeschichte seiner Baterstadt vertraute Berausgeber fährt hier fort, im Anschluß an frühere Mittheilungen über das Hilbesheimer Holting und Mühlending die Quellen des hildesheimischen Rechts im Mittelalter bis in's 16. Kahrhundert zu veröffentlichen. — Toepte, die Harzer und deren Nachbarn auf der Universität Heidelberg in den Jahren 1386—1662. Dieser landsmannschaftliche Auszug aus der Beibelberger Matrikel, wobei eine ähnliche Mittheilung in den Magdeburger Geschichts= blättern 1879 S. 331 ff. berücksichtigt ist, wird von einem sehr ein= gehenden Kommentar begleitet. — Bernh. Seuffert, die Karschin und die Grafen zu Stolberg = Wernigerode. Aus Materialien in seinem eigenen und im Besitz der Grafen zu Stolberg in Wern gibt der Bf. einen sorgfältig urkundlichen neuen Beitrag zur Geschichte der naturwüchsigen, mehr kulturgeschichtlich interessanten als literarisch be= beutenden Rhapsodie. — G. Nebe, Konrad v. Krofigt, Bischof von Halberstadt 1201—1209, † 1225. Diefer aus einem Vortrage hervor= gegangene Beitrag beabsichtigt nicht, neues Material über das Leben des Bischofs beizubringen, sondern ein lebendiges Charatterbild des wackeren patriotischen Mannes den Lesern und Hörern vor Augen zu

führen. — v. Mülverftedt, das Salberftädter Infanterie=Regiment. Notizen zu seiner Geschichte in den Jahren 1713—1763. Dankenswerther Beitrag zur Geschichte bes besonders im Siebenjährigen Rriege burch Tapferkeit hervorleuchtenden Regiments. — Jacobs, Beter ber Große am Barz und die gräflichen Hüttenwerke zu Ilsenburg. Auf seiner denkwürdigen Ausbildungsreise im Jahre 1697 besuchte der Bar auch den Broden und die berühmten Issenburger Eisenhüttenwerke, über welche hier nähere urfundliche Nachricht gegeben wird. Cl. Menzel, die Herren von Sangerhausen und ihre Besitzungen. Schluß. Mit Siegelabbildungen und Stammtafeln. Eingehende Nachrichten über ein durch fünf Jahrhunderte (bis 1670) zu verfolgendes fübharzisches Geschlecht. — v. Mülverstedt, bes Minnesangers heinrich von Morungen heimat und Geschlecht. Die zuerft bestimmter von Mor. Haupt, bann Bech, Zurborg u. a. nachgewiesene subharzisch= mansfeldische Hertunft wird hier besonders auf Grund der Heraldik gegen jeden Zweifel ficher gestellt. Weiteres über die Familie des Dichters, auch Abbildungen bes Familienwappens nach Siegeln und bem Wappen bes Dichters in ber Monrassischen Handschrift zu Baris. foll der nächste Band ber Zeitschrift bringen. — Größler, über die Siegel der Ortschaften des Mansfelder Seekreises. Behandelt in anziehender Beise ein wenig bearbeitetes Feld der Heraldik an der Hand erhaltener bzw. neuer Siegelftempel. — Der Münzfund zu Güntersberge und zu Wallhausen. Bon Th. Stenzel. — Aus der Abtheilung "Bermischtes" ift zu erwähnen ein "Talisman und Anpreisung der Heilthümer zu S. Salvador in Oviedo für einen harzischen Wallfahrer (um 1500)." "Schenkung von Reliquien an Die St. Elisabeth-Rapelle zu Nordhausen 1430", wo die mittelasterliche Sitte bes Rusammenkaufens von Reliquien im Mittelalter besonders durch Abliche urkundlich bezeugt wird. Beiträge zur Geschichte des Rlofters stürmens 1525 (Naundorf, Neuhelfte, Holzzelle). Der beweibte Kleriker Balthafar Zeiger zu Batterode 1521 und seine Verfolgung. Harzische u. s. f. Studenten zu Bologna 1490-1500. Jacobs.

Die Geschichtsquellen des Bisthums Münster. IV. A. u. d. T.: Die Vitae Sancti Liudgeri. Herausgegeben von Wilhelm Diekamp. Münster, Theissing. 1881.

Der nach langer Pause neu erscheinende Band der Münfterischen Geschichtsquellen enthält das gesammte historische Material über den h. Liudger, Bischof von Münfter und Stifter der Abtei Werden: eine

stattliche und recht dankenswerthe Sammlung, da durch des Herausgebers aufopfernde Mühe hier durchaus faubere und mannigfach erläuterte Texte geboten werden, aufopfernd namentlich, weil der Umfang der Sammlung weit größer ift als ihre hiftorische Ausbeute. Das wichtigste Stud ift die alteste Bita, von Bischof Altfrid verfaßt, welche den Band eröffnet. Wie es das einzig richtige war, ift der Text hier faft ganzlich, nur mit Beseitigung ber wenigen offenbaren Fehler, aus der ältesten Leidener Handschrift (s. X ex. bis XI in.) abgedruckt, welche zwar schon dem guten Druck der Bollandisten zu Grunde lag, die aber von Pert für seine Ausgabe im 2. Bande der Monumenta nicht benutt war, welcher vielmehr im wesentlichen nur Leibniz' aus ber vielfach entstellten Wolfenbütteler Handschrift (s. XIII—XIV) geflossenem Drud folgte. Beide hat Diekamp sorgfältig benutt, dazu auch spätere, freilich werthlose, Fragmente und die Handschriften der späteren Viten herangezogen, woraus zur Genüge erhellt, um wie viel seine Edition die vorlette übertrifft. Doch hatte er der alteren Handschrift nicht so weit folgen sollen, daß er z. B. I, 27 monasteria defuncta für destructa bes zweiten Cober aufnimmt, bas überbem noch burch bie dritte Bita I, 25 bestätigt wird. Auch für die Orthographie brauchte sie nicht allein maßgebend zu sein, sondern da konnte wohl etwas mehr Bleichmäßigkeit bergeftellt werben. Im Berhaltnis zu ber febr einfachen Textüberlieferung nimmt der kritische Apparat großen Raum ein und hatte bequem um die Salfte verkurzt werden konnen. Es brauchte 3. B. nicht bei bem jedesmaligen Borkommen des Namens Liudger wiederholt zu werden, daß die zweite Handschrift konstant Lutger, Pert aber ohne handschriftliche Begründung Liutger hat. Orthographische Barianten aber, welche von neueren Editoren willfürlich gesetzt find, wie coniux bei Leibniz für coniunx der Handschriften und viele ähnliche, find mahrlich überflüssig.

Die folgenden beiden Viten sind in Werden noch beide im 9. Jahrshundert, wie der Herausgeber des näheren nachweist, verfaßt, weil Altsrid den Heiligen zu wenig als Wönch und Begründer dieser Abtei aufgefaßt hatte. Obgleich sie natürlich auf der ersten beruhen, haben sie beide noch einigen historischen Werth, und zwar die zweite mehr als die dritte, welche am nieisten erbaulichen Zweden dienen sollte und gedient hat. Den zweiten Theil, Mirakel enthaltend, die man früher mit der zweiten Vita verband, weist der Editor mit Recht der dritten hinzu; den zweiten Theil der zweiten hält er für verloren; doch glaube ich, daß er nichts anders war als die Mirakel der Vita Alt-

fridi, da der Verfasser, wo er von diesem Anhang spricht, ihn sehr deutlich scheint mir, seiner eigenen Arbeit als Produkt eines Fremden gegenüberstellt. Der Ausgabe bieser Bita ift die einzige alte Berliner Sandschrift (s. XI—XII) zu Grunde gelegt, doch diese durch Brower's aus einer verlorenen alten Fulder Handschrift geflossene Druck und eine neuere Abschrift, welche mit diesem im wesentlichen übereinkommt, verständig emendirt. Freilich glaube ich, daß das noch häufiger geschehen mußte, als es geschehen ist. So wird z. B. S. 63 n. v. illic dieser Aberlieferung durch ibi der Quelle, wofür aber deren zweite Handschrift auch illic hat, als echt erwiesen. Kurz vorher war, meine ich, auch insulanos in den Text aufzunehmen, da die ältere Handschrift häufig Worte ausläßt. Die britte Bita, welche allein weit verbreitet war, ist von dem Herausgeber nach sehr reichem handschriftlichem Material mit großer Afribie und großem Aufwand von Mühe bearbeitet. Es folgt dann eine gegen Mitte des 12. Sahrhunderts ebenfalls in Werden verfaßte, bisher ungedruckte, metrische Bearbeitung der Biten in rhythmischen, innen gereimten Versen, die in sachlicher Beziehung, abgesehen von einer Fabel von Karl dem Großen und Silbebold von Köln, geringes Interesse in Anspruch nimmt. Sie ift aus einer alten guten, in Privatbefit befindlichen Handschrift edirt. In den beiden späteren Biten und seltsamerweise sogar in der metrischen ist zur Kenntlichmachung der abgeleiteten Stude die durch die Monumenta aufgekommene Satmethode angewandt, hier aber mit der Bariation, daß was wörtlich abgeschrieben ist petit gesperrt, was dagegen frei umgearbeitet ist in gewöhnlichem Betitsatz gegeben ist. Das ist boch eine höchst wunderliche Neuerunc! Sperrdruck wird immer angewandt um etwas hervorzuheben und be= balt in den Augen des Lesers diese Bedeutung trot aller Borbemerkungen. Der Herausgeber hat sich dazu veranlaßt gesehen, weil, wie er sagt, die entlehnten Stude in den späteren Viten so frei bearbeitet find, daß fie nach bem bisherigen Prinzip größtentheils hatten ge= sperrt gesett werden muffen, und das hatte unschon ausgesehen. Daraus ware aber ber natürliche Schluß gewesen, daß man alles in gewöhn= licher Betit gab, worin der Sinn der Quelle nicht wesentlich geandert war, und nur sachliche Abweichungen und Zusätze sperren ließ. Auch zwischen größerem und kleinerem Druck ist zu häufig gewechselt, mitten im Betitsat einzelne sachlich ganz unwesentliche Worte wie ut dictum est, et alias, etiam, ja sogar einzelne Silben burch größere Lettern ausgezeichnet, was nun namentlich in dem Gedicht ganz abscheulich

aussieht, besonders da hinzukommt, daß die Offizin auf diese Satzmischung nicht eingerichtet war und die verschiedenen Then in verschiedener Linienhöhe stehen. Ein Liudger in Petit, hinter welchem die Silben ule (nämlich Liudgerule) in Corpus hoch in der Luft schweben, sieht gar zu komisch aus. Es ist das um so bedauerlicher, als das Buch sonst sehr hübsch ausgestattet ist.

Es folgen noch Uffing's Lobgebicht auf Werben, Miratel, Stude noch späterer Biographien bes Heiligen, wie Fragmente einer nieder= deutschen Ubersetzung der dritten Bita und andere kleinere auf den= selben bezügliche Stude, endlich Regesten zum Leben Liudger's und eine Zusammenstellung aller Stellen mittelasterlicher Autoren, in benen seiner Erwähnung geschieht. Die Benutzung des Ganzen erleichtert ein guter Inder. In sehr ausführlicher Vorrede bespricht ber Herausgeber alle Stude sehr eingehend und theilt alles irgend Wiffenswerthe darüber mit. Ru den sachlichen Noten muß ich wenigstens bemerken. daß das monasterium S. Petri in Lotusa in pago Brabante ber Vita Altfridi gang gewiß nicht Rele, sondern gang gewiß Leuze ift: benn bort exiftirte ein St. Petersklofter, es lag im Brabantgau und hieß das ganze Mittelalter hindurch Lotusa, dagegen Bele liegt in Flandern, hatte meines Wiffens tein monasterium S. Petri und heißt eben Rele, nicht Lotusa. Drudfehler find leiber viele stehen geblieben, weit mehr als im Berzeichnis der Errata verbeffert. Da ich einzeln hervorgehoben habe, was mir zu tabeln schien, muß ich ausbrücklich aussprechen, daß mir das Ganze als eine äußerft sorgfältige und portreffliche Arbeit erscheint, an der hingebendste Mühe und ausgebreitetste Gelehrsamkeit gleichen Theil haben.

O. Holder-Egger.

Annalen des hiftorischen Bereins für den Riederrhein. Seft 33-35. Köln, DuMont-Schauberg. 1879-1880.

Herlo: Benceslaus Hollar und sein Aufenthalt zu Köln in den Jahren 1632—1636. Floß: Lieber von ber h. Ursula. Wiscellen.

Heft 34. R. Untel: Die Homilien des Casarius von Heisterbach, ihre Bedeutung für die Kultur- und Sittengeschichte des 12. und 13. Jahrhunderts. Das Lütticher Stift St. Wartin und dessen Güter und Einkünste am Rhein. B. Birnich: Recrologium und Memorienbuch der Franziskaner zu Brühl, nebst urkundlichen Nachrichten über die Gründung und Geschichte bes dortigen Franziskanerklosters "Maria von den Engeln". Miscellen.

Heft 35. H. Carbauns: Regesten des Kölner Erzbischofs Konrad von Hostaden (1210) 1238—1261. A. di Miranda: Richard von Cornwallis und sein Verhältnis zur Krönungsstadt Aachen. Floß: J. C. Kraß, geb. zu Goltheim 14. Sept. 1698, als Martyrer gest. in Tong-King 12. Jan. 1737. L. Ennen: Blankenheimer Hosordnungen. E. v. Didtmann: Schloß und Amt Godesberg verpfändet 1469. Derselbe: Haus Erzelbach. Koch: Über das Lehnsverhältnis der Eschweiler Burg. G. A. Stein: Die Familie von Siegen in Köln. Miscellen.

Bon diesen Arbeiten ift die bei weitem bedeutenoste die von H. Cardauns im 35. heft; fie gibt die Regesten Ronrad's von hostaden mit jener Vollständigkeit, welche überhaupt bei der unendlichen Berstreuung des rheinischen Urkundenmaterials erreicht werden kann. Daß eben der Ruftand der rheinischen Archivalien des 13. und der folgenden Jahrhunderte freilich einen auch nur annähernden Abschluß nicht ermöglicht, wird im vorliegenden Falle schlagend durch den Umstand erwiesen, daß fich noch in Köln im Privatbesit Urkunden Konrad's befinden, welche C. nicht gekannt und aufgezählt hat. Allein folche Lüden können die große Berdienftlichkeit dieser Regesten nicht schmälern. Bekanntlich dienen sie als Unterlage zur Schilderung Konrad's von Hoftaben in dem Buche von C., welches die Görres : Gefellschaft zur Rölner Dommeihe hat erscheinen laffen; fie find daher auch im Berein mit jenem genauer zu besprechen'). In dieselbe Beit fast wie die Arbeit von C. führt die recht gelungene Zusammenfassung bes kulturhiftorischen Inhalts ber Casarischen Homilien durch R. Untel. Gerade eine solche im ganzen sich nur an den gegebenen Stoff haltende Übersicht ohne weitere subjektive Ruthaten und besondere Auffassungsweise gewährt den besten Einblick in die außerordentlich reiche Kundarube, welche die Werke des Casarius für das Leben unter ben letten Staufern bilben. Und babei find die meiften Berte des Heisterbacher Mönches, welche in massenhaften Sandschriften der rheinischen öffentlichen und privaten Bibliotheken erhalten find. noch gar nicht edirt, und die vorhandene Edition der Homilien ift geradezu, die des Dialogus nahezu ohne jeden wiffenschaftlichen Werth. von den Volumen minus miraculorum ist bisher so gut wie nichts

<sup>1)</sup> Eine ausführliche Anzeige von Cardauns' "Konrad von Hostaben" seitens des Reserenten ist in den Gött. Gel. Anzeigen 1881 Stück 32 u. 33, S. 1010—1031 erschienen.

bekannt! Wann werden wir endlich eine gute Ausgabe der Opera Caesarii Heisterbacensis vor uns haben?') — Während in der Unkel'schen Arbeit entsprechend der Richtung des Cäsarius mehr die geistige Kultur geschildert wird, führen auf das Gebiet der realen Kultur zwei recht wichtige Aussafen und Publikationen vom Grasen v. Mirbach über den Kottenforst und von Ennen, Blankenheimer Hospordnungen. Namentlich die letztere ist von Bedeutung durch die Wasse des publizirten Waterials, welches jetzt im Kölner Stadtarchiv ausbewahrt wird. Die publizirten Hospordnungen führen in die an ähnlichen Stücken so arme Wendezeit des 16. und 17. Jahrhunderts; sie lassen es bedauern, daß das Blankenheimer Archiv jetzt in alle Winde zerstreut ist; es scheint außer sehr reichen und wichtigen Archiv vallen auch eine große Anzahl französischer und illustrirter deutscher Handschriften besessen zu haben; einiges davon ist jetzt in Köln (Stadtsarchiv) und Vonn (Universitätsbibliothet).

Von den übrigen Auffähen der drei Hefte scheinen mir noch besonders erwähnenswerth der von Merlo über Wenceslaus Hollar und, wenn auch nur entfernt mit rheinischer Lokalgeschichte zusammenhängend, derjenige des verstordenen Professors Floß, des eifrigen und geswandten rheinischen Forschers, über J. E. Krah. Die sonst noch vorshandenen Arbeiten sind von geringerer Tragweite. Was Ennen in seinem Aufsah über die Deuter und Kölner Festungswerke gibt, enthält gegenüber früheren Arbeiten desselben Versassers kaum etwas Neues; der Aufsah von B. Huhstens behandelt ein Thema von untergeordeneter Bedeutung mit einer sast endlosen Aussührlichkeit; bei Virnich's Arbeit schließt das Thema einer weitere Bedeutung aus. Auch die noch nicht genannten Aufsähe des 35. Heftes sind entweder nur notizenhaft oder bieten keine größeren neuen Resultate.

Quellen zur Geschichte ber Stadt Köln. VI Herausgegeben von Leonard Ennen. Köln, DuMont-Schauberg. 1879.

Der vorliegende 6. Band der Kölner Geschichtsquellen umfaßt die Jahre 1390—1397; er ist der letzte, den der im Sommer 1880 verstorbene, um die rheinische Provinzialgeschichte so hochverdiente Ennen bearbeitet hat. Wie die früheren Bände, so bringt auch diese neue Publikation wieder eine Menge von Aufklärungen und Berich=

<sup>1)</sup> Ich werde im 3. Heft der Westdeutschen Zeitschrift I. eine Übersicht über die Werte des Casarius und die erhaltenen HSS. zu geben suchen.

tigungen nicht minder der Ennen'schen Darstellung dieser Zeit in der Geschichte der Stadt Köln Band 2 und 3, wie der in den Chroniken der Stadt Köln veröffentlichten bistorischen Aufzeichnungen. Es mag ber Detailforschung vorbehalten bleiben, den reichen Stoff des neuen Bandes nach dieser Richtung zu verarbeiten; hier soll nur die Wichtigkeit einzelner Nummern (z. B. 26. 207. 270: neuer Abdruck ber in Röln befindlichen Verbundbriefsausstellungen) für die Verfassungs= geschichte der Stadt hervorgehoben werden. Neben diesen mehr die konstitutive Seite ber kölnischen Geschichte berührenden Rummern laufen eine große Anzahl von Urkunden ber, welche die allgemeinen politischen Verhältnisse des Niederrheins am Schluß des 14. Rahrhunderts recht durchschlagend zeichnen, vor allem jene große Maffe von Fehderegiftern, welche die Rahl der in den Städtechroniken von Cardauns angegebenen Fehden als faft noch zu gering genommen erscheinen lassen und eigentlich den ganzen kleinen Abel bes Rieberrheins im Streite mit ber mächtigen Sandelsstadt zeigen.

Für die Geschichte der deutschen Kultur überhaupt sind besonders die Austlärungen dieses Bandes zur Wirthschaftsgeschichte zu erswähnen. Namentlich für die Geschichte der wirthschaftlichen Werthe sind eine Reihe interessanter Urtunden gegeben, so die Nr. 17 vgl. 41; 29 vgl. 111; 30. Die wichtigste unter ihnen ist die Auszeichnung Hermann's von Goch über seinen Haushalt vom 24. Januar 1391 dis 31. Januar 1394, von der leider nur das Stück vom 24. Januar bis 13. April 1391 zum Abdruck gebracht ist. Neben der Preissgeschichte werden wir namentlich noch über die wirthschaftliche Seite des Psandrechtes, dann in einer sehr lehrreichen Urtunde (Nr. 260) über das Institut der Unterkäuser unterrichtet. Die Dokumente der letzterwähnten Art sühren schon zur Rechtsgeschichte über; hier werden besonders die Urkunden über den Instanzenzug Freiburg's i. B. nach Köln (Nr. 23. 24) interessiren.

Gleich wichtig für die Geschichte der Genossenschaft wie die wirthsichaftliche Entwicklung des Gewerkes sind die unter Ar. 334 (vgl. 376) veröffentlichten Bruderschaftsbriefe der Zünfte, wie sie nach dem Bersbundbriefe von 1396 ausgestellt wurden; berührt der Berbundbrief nur die politische Seite der neuen in die verfassungsmäßigen Institute einsrangirten Zünfte, so tritt in diesen Bruderschaftsbriefen die gewerkliche vor Augen: sie sind das wirthschaftsgeschichtliche Korrelat des Bersbundbriefes. Weniger Material als für die Geschichte der Zünfte und Gewerke ist für die Handelsgeschichte, namentlich die Geschichte

ides äußeren, interurbanen Berkehrs im Bande enthalten. Es genüge in dieser Richtung die Bemerkung, daß sich im ganzen Bande nur eine Urkunde (Nr. 362) zur Geschichte der Hansa befindet. Gleichwohl mag für diese Seite der wirthschaftlichen Entwicklung noch besonders auf die Nr. 50. 67. 351. 357. 374 hingewiesen werden.

Dagegen findet sich in der großen Masse der Urkunden, die speziell die Stadt betreffen, ein Element vertreten, das man in einem Urkundbuch mit am wenigsten erwartet, das perfönliche. Der Borzug ber stadtkölnischen Geschichte des 15. und 16. Jahrhunderts, daß der Forscher die buchstäbliche, fast darf man sagen photographisch fixirte Darftellung ber bedeutenbsten Ereignisse in einer Masse von versönlichen Aufzeichnungen, von Konzepten, Brotofollen und Tagebüchern vor sich hat, beginnt sich schon am Schluß des 14. Jahrhunderts geltend zu machen. Perfönlichkeiten wie Hermann von Goch, Hilger von ber Steffe fteben nach ber Durcharbeitung biefes Bandes leibhaftig vor uns, wir kennen sie in ihrem täglichen Leben bis auf ihr Effen und Trinken, wir verfteben fie in ihrem Denken und Fühlen. Und neben den vielen Einzelurkunden, welche in die Berhältnisse des Privatlebens einführen, stehen schon jest Prototolle und Aufzeichnungen, welche alle Einzelheiten der öffentlichen Borgange, alle geheimen Bege revolutionärer Plane enthüllen. Hierher gehören z. B. die unter Nr. 265 abgebruckten Bekenntnisse der bei der Revolution des Rahres 1396 gefangenen Bürger, welche in mehr als einem Betracht als Vorläufer der ausgedehnten Protofolle über die Revolution des Jahres 1513 gelten konnen, wie fie Edert in ben Annalen bes Siftorischen Bereins f. d. Niederrhein Heft 26 u. 27 veröffentlicht hat.

Aber diese Gegenständlichkeit der urkundlichen Mittheilungen paßt allerdings kaum noch in den Rahmen eines Urkundenbuchs in dem Sinne, in welchem die Quellen zur Geschichte der Stadt Köln ursprünglich geplant waren. In diesem Bande kommen durchschnittlich 90 Seiten auf ein Jahr; da im 15. Jahrhundert noch viel massenshaftere Archivalien zu verarbeiten sind, namentlich die ausgedehnten Rathsprotokolle hinzukommen, so würde man für die nächsten Bersöffentlichungen ruhig einen Umsang von 7—8 Bogen für das Jahr als nöthig bezeichnen müssen. Eine derartige Aussicht wäre der Anfang vom Ende; es ist klar, daß eine Reorganisation des ganzen kölnischen Quellenwerkes wird eintreten müssen. Glücklicherweise steht zu hoffen, daß dieselbe für die Zukunft in einer den heutigen Ansprüchen der Wissenschaft entsprechenden Weise sich vollziehen wird.

Über die Editionsmethode des letzten von E. bearbeiteten Bandesift Neues nicht zu bemerken, die an den früheren Bänden gerügten Wängel finden sich auch hier konsequent wieder. Eine Einleitung vermißt man gänzlich, das Register ist wenig geschickt und vollständig und reicht kaum zur ersten Orientirung aus. Lpt.

Konrad von Hostaden, Erzbischof von Köln (1238 —1261). Bon Hermannt Cardauns. Köln, J. B. Bachem. 1880.

"Festschrift ber Borres-Gesellschaft zur Pflege ber Wiffenschaft im katholischen Deutschland" anläglich der Bollendung des Kölner Doms im Berbst 1880 und "Sr. Erzbischöflichen Gnaben bem Sochwürdigften Herrn Erzbischof von Köln Dr. Baulus Melchers zur Vollendung seiner Kathedrale" gewidmet, charakterisirt sich die vorliegende Monographie schon hiernach als das Werk eines Hiftorikers von ftreng klerikaler Gefinnung. Gleichwohl ift anzuerkennen, daß die Darftellung des Bf. im ganzen und großen eine objektive, seine Auffassung ber Bersonen und Dinge eine durchweg masvolle, auf exatte Forschung gestütte ist. Der Bf. hat es verstanden, Licht und Schatten in der Beurtheilung. seines Helben in richtiger Beise zu vertheilen; er hat ein zutreffendes. keineswegs geschmeicheltes Bilb Konrad's als die Frucht langjähriger Studien und unter so fleißiger Berücksichtigung und Verwerthung bes vorhandenen Materials geliefert, daß sein Text an manchen Stellen faft den Eindruck einer Mosaikarbeit macht. Als eine abschließende Leiftung, als ein Lebensbild im großen Rahmen will ber Bf. selbst seine Arbeit nicht angesehen wissen, vielmehr betont er deren provinzial= geschichtliche Tendenz und daß er nur Baufteine für den Reichs= und Rirchenhistoriker der Zukunft herbeigetragen habe.

Konrad von Köln, der Letzte des alten Dynastengeschlechts der Grafen von Are = Hostaden, war unzweiselhaft einer der herrschgewaltigsten Fürsten seiner Zeit. Könige ein = und absehend, den Nachbarfürsten überlegen und die stolze Metropole des Niederrheins mit eiserner Fanst niederbeugend, hat er wie wenige vor und nach ihm Ansehen und Umsang des Erzstistes gewahrt. In ihm, der keineswegs wählerisch in der Wahl der Mittel zum Zweck war, erscheint das Kingen und Kämpsen der Periode des Untergangs des hohenstausischen Kaiser hauses in zwiesacher Hinsicht verkörpert: einmal insosern er der Vorstämpser war des in der Entwicklung begriffenen, im engen Sonders interesse der Verwirklichung einer starken Centralgewalt mit allen Kräften widerstrebenden und selbst vor dem Elende einer fremden

Doppelherrschaft über Deutschland nicht zurückscheuenden Territorials fürstenthums, dann und besonders auch vermöge jenes tiefgreisenden Konslikts zwischen Fürstengewalt und bürgerlicher Freiheit, in dem der Grund zu der politischen und kommunalen Unabhängigkeit der "freien Reichsstädte" gelegt wurde und der in Köln zwar zunächst zu glänzenden Triumphen des Erzbischofs führte, in der Folge aber mit einer völligen Niederlage der fürstlichen Macht abschloß (S. 88).

Die eine und andere Seite dieser Thätigkeit Konrad's von Ho= ftaben find in neuerer Zeit mehrfach zum Gegenstand hiftorischer Forschung geworden. Um von dem auf ungenügenden Quellenftudien beruhenden Buche J. Burchardt's (Konrad von Hochstaben, Erzbischof von Köln. 1843) hier abzusehen, sei nur an die Abhandlung Beinrich's v. Sphel "Erzbischof Konrad von Hochstaden und die Burgerschaft von Köln", in Lersch's Niederrheinischem Sahrbuch 1, 120 ff. die provinzialgeschichtlichen Werke von Seibert und Ennen, die Darstellungen von Ottokar Lorenz und Busson über die Reichsverhältnisse während des Interregnums und namentlich über die traurige und schmachvolle Doppelwahl des Jahres 1257 erinnert. An diese Borgänger hat der Bf. sich in dem Streben möglichst eingehender und allseitiger Behandlung seines Gegenstandes angeschlossen, ebenso wie an die neueren Darsteller der kolnischen Verfassung des Mittelalters und ber Rämpfe bes Erzbischofs mit ber aufftrebenden ftabtischen Bevol= kerung: Arnold, Nitsich, Heuster und zulett Hegel, zumal an den Letztgenannten, bessen treffliche Einleitung zu den "Chroniken der Stadt Köln" zugleich von Carbauns mehrfach ergänzt und spezialisirt wird. Insonderheit ift es demselben gelungen, die Theilnahme Albert's des Großen an den verschiedenen Versöhnungsversuchen zwischen Erzbischof und Stadt (1252. 1258) an der Hand ber urkundlichen Überlieferung in ein Kareres Licht zu stellen. Manches Neue bietet nicht minder. vielleicht in noch höherem Grabe als der Abschnitt über Köln, der erste, die Reichspolitik Konrad's betreffende Theil. Das Auftreten des Erzbischofs gegen Friedrich II., seine Wirksamkeit für die Bahl Wilhelm's von Holland und bann wieder sein plötzlicher Abfall von diesem erscheinen zum ersten Mal in motivirtem und verständlichem Zusammen= bange. Endlich ift das Walten Konrad's als Landes = und Kirchen= fürst, welches ihn wohl von der verhältnismäßig vortheilhaftesten Seite erscheihen läßt, unter Berwerthung bisher ungebruckter Urtunden, von benen eine Anzahl in der Anlage publizirt ist, in scharfer und richtiaer Beise gezeichnet; in bem den firchlichen Verhältniffen gewidmeten vierten Theil ift das letzte Kapitel (Rheinische Kirchenbauten) mit sichtlicher Borsliebe behandelt und schon wegen der darin erörterten Dombaufrage — wosür auch noch ein Aussatz von C. über "die Ansänze des Kölner Doms" im neuesten Historischen Jahrbuche des GörressBereins zu vergleichen ist — von allgemeinerem Interesse. Wie der Bf. bemerkt, und gewiß mit vollem Recht, war Konrad nicht der Gründer des Kölner Doms; "er hat den Grundstein gelegt und zu Beiträgen aussgesordert; das ist alles, was wir über seine Verdienste um die Domsbausache wissen, und daß er nicht der Bauherr war, sondern das Kapitel, sagen die Berichte mit vollster Bestimmtheit".

Ohne über Einzelheiten mit dem Bf. hier rechten zu wollen, wie z. B. hinsichtlich der S. 66 Anm. 3 von ihm supponirten Identität des Schlosses Neu-Sahn mit Neu-Jsenburg an der Ruhr um 1247, schließen wir diese Anzeige mit dem Wunsche, daß es demselben beschieden sein möchte, die provinzialgeschichtliche Literatur durch weitere gleich tüchtige Erzeugnisse seiner Muße zu bereichern. Y.

Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtssorschung. Unter Mitwirtung von Th. Sidel, M. Thausing und H. v. Zeißberg redigirt von E. Rühlbacher. I. Innsbrud, Wagner. 1880.

Das Institut für österreichische Geschichtsforschung, als bessen Organ die eben genannten "Mittheilungen" auftreten, besteht, wie wir der einleitenden Darftellung Sidel's entnehmen, in seiner gegen= wärtigen Organisation erst seit dem September 1874, geht aber in seinen Anfängen bis Oftern 1855 jurud, mahrend ber erfte Gedanke an eine Unternehmung bereits seit 1847 in den historisch interessirten Preisen Wiens auftauchte. Dabei hatte J. A. v. Helsert, damals Unterstaatssekretar im Unterrichtsministerium unter Graf Leo Thun, als Borbild die École des Chartes im Auge. Die Idee der Bermirklichung entgegengeführt zu haben ift aber wesentlich das Berdienft A. Sager's, Briefters bes Benedittinerorbens, beffen Leiftungen auf dem Felde der öfterreichischen Geschichtsforschung bekannt sind. Da= mals Professor der öfterreichischen Geschichte in Wien und seit 1852 mit der Leitung der einen Abtheilung des Historisch = philologischen Seminars an der Universität betraut, dessen Aufgabe sich damals im wesentlichen auf Beranbilbung von Geschichtslehrern für Symnafien u. s. f. beschränkte, erhielt Räger im Rahre 1854 den Auftrag, einen Statutenentwurf für bas längst geplante Institut auszuarbeiten. Rad Genehmigung desselben durch kaiserliche Entschließung vom 20. Oftober

1854 trat benn auch das Inftitut zu Oftern 1855 in's Leben, doch war die erste Anlage so großartig, daß die Ausführung zunächst nicht an die Ibee hinanreichte, da es namentlich an den geeigneten Lehrfraften noch fehlte. So blieb Rager wie ber Leiter so auch ber einzige Lehrer. Seine Hauptaufgabe fah er in der Anleitung der Mitglieder des Inftituts, deren Rahl fich zunächft auf sechs belief, zum quellenmäßigen Studium ber öfterreichischen Geschichte und forgfältiger Busammenfassung der Ergebnisse. Eine weitere Ausdehnung und zugleich festere Begründung erhielt das Institut, als Th. Sidel, zunächst im Interesse archivalischer Studien nach Wien gekommen, im Sommer 1856 ein Brivatissimum über Baläographie im Lokale des Institutes las. bann seit September besselben Rahres als Dozent, seit Oftern 1857 als außerorbentlicher Professor ber historischen Sulfswissenschaften förmlich in die Leitung besselben eintrat. Die revidirten Statuten ftellten ber Anstalt zwei Aufgaben: bas Studium ber hiftorischen Hülfswissenschaften, insbesondere ber Urtundenlehre einerseits, der erzählenden Quellen andrerseits, bas eine unter Sidel's, bas andere unter Jäger's Leitung, jenes ohne, dieses mit Beschräntung auf die öfterreichische Geschichte. Als orbentliche Mitglieder wurden nur folche aufgenommen, die ihre Universitätsstudien schon absolvirt hatten; sie erhielten jährliche ansehnliche Stipendien, auch wurde für Bilbung eines Dehrapparates reichlich geforgt. Um die künftige Anstellungsfähigkeit ber Mitglieder für Archive, Bibliotheken u. f. f. zu fichern, wurden seit 1861 amtliche Brüfungen veranstaltet und Reugnisse ausgestellt. Nach dem Rücktritt Jäger's 1869 beschränkten fich die Arbeiten des Instituts auf das von Sidel vertretene Gebiet, bald aber gestattete der Eintritt Thaufing's, Zeigberg's und Rurschners, an deffen Stelle 1876 Rieger trat, die Erweiterung der Aufgaben noch über die seit 1857 gezogenen Linien hinaus. Seit ber abermaligen Reorganisation vom September 1874 zerfällt das Institut in drei Abtheilungen, zwischen denen im 3. Jahre der Mitgliedschaft die Bahl freisteht, nämlich für das Studium der historischen Sulfswissenschaften, der erzählenden Quellen vornehmlich der öfterreichischen Geschichte, und der Runftgeschichte. Die Brufungen find in etwas abgeanderter Form beibehalten, ihre Erstehung befähigt befonders zu Anstellungen in Archiven, Bibliotheten und Museer.

Aus dem Kreise der früheren und gegenwärtigen Mitglieder ist mun allmählich die freie Genossenschaft herausgenachsen, die zur Heraussgabe eines besondern Organs sich vereinigt hat. Die Redaktion übersnahm E. Mühlbacher.

Nach den drei Abtheilungen des Inftituts zerfallen auch die grösseren Arbeiten, welche die "Mittheilungen" bringen, in drei Gruppen. Für die der historischen Hülfswissenschaften liefert J. Fider "neue Beiträge zur Urkundenlehre", K. Rieger bespricht "die Urkunden K. Heinrich's II. für das Kloster Michelsberg bei Bamberg", Th. Sidel behandelt zwei Urkunden K. Heinrich's I. und Otto's I. für das Kloster Herford (vom 18. März 927 bzw. 2. April 940), V. Joppi und Mühlbacher veröffentlichen 17 "unedirte Diplome aus Aquileja (799—1082)", von denen mehrere auf die langobardischen Aufstandssversuche nach 773 interessante Streislichter wersen, E. Kaltenbrunner handelt über die äußeren Merkmale der Papsturkunden des 12. Jahrshunderts.

In der zweiten Abtheilung (für erzählende Geschichtsquellen) aibt Reißberg eine Aufzeichnung über die Stiftung des Klofters Stams vollständig heraus, von der Hormagr in seiner Geschichte von Tirol nur ein Bruchftud edirt hatte. 3. Fider erörtert "die gesetzliche Ginführung der Todesftrafe für Reperei", die für Stalien zuerft 1231 durch papstliches Statut auf Grund einer kaiserlichen Konstitution von 1224 verlangt wurde. F. Krones theilt das Bruchftud einer bisher un= bekannten beutschen Chronik Ungarns mit, die von der sog, hunnischen Urgeschichte an bis 1191 reichend außer auf dem Chronicon Budenso (1473) und Thurócap's Chronik (1488) noch auf einer britten kompilatorischen Darstellung verwandter Art beruht und mit Sicherheit Jakob Unreft zuzuweisen ift. Dem Gebiete ber neueren Geschichte geboren die beiden größeren Auffage von F. Ralten brunner und Fr. Mares an: jener schildert den mit großer Erbitterung geführten "Augsburger Ralenderftreit" um die Ginführung bes Gregorianischen Ralenders. dieser die vielbesprochene "maritime Politik der Habsburger in den Nahren 1625—1628".

Dazu gesellen sich endlich vier kunsthistorische Arbeiten: Thausing und Folz behandeln "das goldene Buch von Prüm mit um das Jahr 1105 gestochenen Kupserplatten", A. Horčička "die Sage von Susanna und König Wenzel (IV.)" mit Kücksicht auf die Darstellungen (Miniaturen) dreier Wiener Bilderhandschriften aus der Zeit desselben, F. Widshoff "Dürer's Studium nach der Antike" als einen Beitrag zu seinem ersten Ausenthalt in Benedig, F. Hard "das Original von Dürer's Postreiter", das er der Zeit zuweist, in welcher D. nach seiner ersten Kückehr aus Benedig noch in Wohlgemut's Werkstatt arbeitete.

Abgesehen von "kleinen Wittheilungen", sind jedem der vier Hefte des Jahrgangs Besprechungen wichtiger literarischer Erscheinungen ohne Beschränkung auf die österreichische Geschichte und vollständige Übersichten über die reiche periodische Literatur Österreich ungarns, soweit sie historisches Interesse hat, beigegeben, die den besonderen Dank des außerösterreichischen Forschers verdienen, zuweilen aber auch das Bedauern erwecken, daß so manches Beachtenswerthe in wenig verstreiteten Sprachen geschrieben und somit der wissenschaftlichen Welt so gut wie versoren ist.

Wir wünschen dem jungen Unternehmen, das nach so umfassendem Plane begonnen so zahlreiche und tüchtige Leistungen in seinem ersten Jahrgange aufzuweisen hat und auch in seiner äußeren Ausstattung das Institut würdig repräsentirt, von Herzen das beste Gedeihen zum Segen deutscher Wissenschaft in Österreich, der es eine neue Centralsstätte bietet.

Mittheilungen bes t. t. Kriegsarchivs. V. (Separatbeilage zu ber Hiterreichischen Militärischen Beitschrift.) Wien, Berlag bes Generalftabs. 1880.

Die im 4. Jahrgang der Mittheilungen des k. k. Kriegsarchivs begonnene "Geschichte der Occupation Bosniens und der Herzegowina durch die k. k. Truppen 1878" (siehe darüber H. Z. 44, 338) hat in bem nun abgeschloffen vorliegenden 5. Rahrgange ihre Beendigung gefunden. Die Darstellung beginnt mit den gefahrvollen Rämpfen um Doboj, behandelt dann u. a. den anfangs so unglücklichen Angriff auf Bihač und schließt mit bem Einmarsch bes 4. Armeecorps und mit ber Erzählung der Ereignisse bis zur völligen Beruhigung bes Landes. Auch über die Neuorganisirung ber Regierung Bosniens werden einige Daten gegeben, aus denen wir entnehmen, daß öfterreichische Offiziere und Unteroffiziere nicht bloß als Verwaltungsbeamte, sondern auch als Steuereinnehmer, als Richter und sogar — als Schullehrer verwendet wurden. In einer Art Nachlese, welche auf den Berichten muhammedanischer Gewährsmänner beruht, wird unter der Überschrift "Die Insurrektion" ber Versuch gemacht, die Entstehung des bosnischen Aufftandes pragmatisch barzustellen. Der eigentliche Urheber und Leiter Des Rampfes ware hiernach nicht ber so viel genannte Habschi-Loja (Diesen hatten wir vielmehr als einen gemeinen Rauber zu betrachten, ber sich vor dem anderen Gesindel nur durch seine Rörpergröße und Wildheit auszeichnete), sondern der Mufti von Taslida gewesen, von welchem u. a. auch jene Angriffe auf Tusla und Doboj geleitet wurden,

welche die öfterreichischen Rudzugs= und Verbindungelinien eine Zeit lang so empfindlich bedrohten. Außerdem wird behauptet, daß die Insurrettion in Bosnien in erster Linie nicht gegen ben Ginmarsch ber fremden Truppen gerichtet war, sondern daß sie zunächst nur den Umfturz der von Omer=Bascha durchgeführten, den Begs verhaßten agrarischen Neuerungen bezweckt habe; aus biesem sozialen Grundzuge ber Bewegung leiten auch die Verfasser die Zerfahrenheit und Kraftlofigkeit in den Vertheidigungsanstalten ab. Das Schlufwort polemifirt gegen die Angriffe, welche gegen die Occupation gerichtet wurden; originell ist darin die Behauptung, daß eine unblutige Durchführung ber Occupation nicht einmal wünschenswerth gewesen wäre, weil die öfterreichische Regierung es in diesem Falle voraussichtlich nicht gewagt hätte, ber störrischen Bevölkerung die Baffen abzunehmen. Dadurch aber würde Bosnien — so argumentiren die Verfasser — zum Algerien Ofterreichs geworden sein: eine bedeutende Truppenmacht hatte ununterbrochen im Lande fteben muffen, um Aufftande zu verhüten oder icon ausgebrochene wieder niederzuschlagen. Th. Tupetz.

Bibliographie zur Geschichte ber beiden Türkenbelagerungen Wiens (1529 und 1683). Bon Heinrich Kabbebo. Wien, Fäst u. Frid. 1876.

Der Bf. beabsichtigt, eine Bibliographie zur Geschichte der Stadt Wien herauszugeben, und sendet die vorliegende Arbeit gleichsam als eine Brobe voraus, um die Unterstützung der Fachmänner auch für das in Aussicht gestellte größere Wert zu erlangen. Für die erste Belagerung Biens hat ber Bf., während die Bibliographie zur Ge= schichte des österreichischen Raiserstaates von Karl Schmit, R. v. Tavera (erschienen 1858) nur 43 Nummern ausweift, ihrer nicht weniger als 135 zusammengebracht; allerdings find dabei neue Ausgaben, Rach= brude. Übersetzungen u. bal. als selbständige Nummern gezählt, bafür find neuere Darstellungen in Romanen, Novellen, belletristischen Reit= schriften u. f. w. mit gutem Grund ausgeschlossen. Für die zweite Belagerung steigt die Bahl der verzeichneten literarischen und Runft= werke sogar auf 341, also ungefähr zehnmal so viel als Hammer= Burgstall aufzuzählen vermochte. Ein so beträchtlicher Zuwachs konnte natürlich nur burch langbauernde und eifrige Forschung in den verschiedensten Bibliotheken des In- und Auslandes erzielt werden; der Bf. nennt nabezu 40 theils öffentliche, theils private Sammlungen, beren Schätze er benutt hat, barunter auch die Bibliothet bes British Museum in London, die Bibliothèque nationale in Paris und die Biblioteca nacional in Madrid. Angeordnet sind die in dem vorliegenden Werke verzeichneten Schristen und Kunstwerke so, daß die
ältesten und werthvollsten voranstehen; bei ihnen solgt auch dem Titel
häusig eine genauere Beschreibung, eine Nachricht über die Zahl und
den Ausbewahrungsort der noch vorhandenen Exemplare, dann der
etwaigen Nachdrucke, der neuen Ausgaben und Bearbeitungen. Ein
Register sührt sämmtliche Werke und ebenso die Namen der Verfasser
noch einmal in alphabetischer Ordnung auf. Im Anhange sind 71
auf die beiden Türkenbelagerungen geschlagene Medaillen beschrieben,
48 davon auch abgebildet; dazu kommt als künstlerischer Schmuck das
Titelblatt, welches nach einem Holzschnitte Guldenmundt's den Sultan
Suleiman darstellt, wie er, hoch zu Roß, zum Kriege gegen den Kaiser
auszieht.

Feldzüge bes Prinzen Eugen von Savoyen. Rach den Feldsatten und andern authentischen Quellen herausgegeben von der Abtheilung für Priegsgeschichte des t. t. Priegsarchivs. I—VII. Wien, Berlag des Generalsstabs. 1876 ff.

Dem Andenken bes Prinzen Eugen von Savohen, des größten Staatsmannes und Feldherrn, welchen Öfterreich jemals besessen, ist bekanntlich eine umfangreiche Arbeit des hervorragendsten österreichischen Geschichtschreibers der Gegenwart, A. Ritter v. Arneth, gewidmet; ein noch großartigeres Denkmal ist das vorliegende Werk, welches im Auftrage des österreichisch = ungarischen Reichskriegsministers von dem k. k. Generalstade herausgegeben wird. Seit 1876 sind 7 starke Bände erschienen, welche gleichwohl die Erzählung nur dis zum Jahre 1705 einschließlich führen; der bei weitem größere Theil des Werkes also steht noch aus.

Was die einzelnen Bände betrifft, so enthält der erste, welcher von verschiedenen Versasser bearbeitet wurde und als "Einleitung zur Darstellung der Feldzüge des Prinzen Eugen von Savohen" bezeichnet wird, in etwas bunter und willfürlicher Anordnung Folgendes: 1. eine Übersicht über den politischen Zustand Europas in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts; 2. eine Abhandlung über "das Machtzgebiet des Kaisers"; 3. eine Charakteristik Leopold's I. (8 Seiten); 4. die Jugendgeschichte des Prinzen Eugen dis zur Übernahme des Oberbesehls im Jahre 1697 (auffallend kurz, bloß 10 Seiten); 5. eine geographischzstatistische Übersicht der europäischen Staaten zu Beginn des 18. Jahrhunderts; 6. eine militärgeographische Übersicht der

Ariegsschauplätze in den Niederlanden, Oberitalien und Ungarn (aussführlich und interessant, 70 Seiten); 7. eine Darstellung der Organissation des österreichischen Heerwesens zur Zeit Eugen's (der Hauptscheil des Bandes und höchst lehrreich; er umsaßt 282 Seiten); 8. eine Schilderung des deutschen Reichsheeres, serner der niederländischen, britischen, savohischen, spanischen, französischen und osmanischen Armee; 9. ein Kapitel über Kriegsührung und Besesstigungsweise jener Zeit; endlich 10. Notizen über das Münzwesen und die Preisverhältnisse des Verpslegss und Kriegsmaterials.

Bon ben folgenden Bänden ift je ein Band ber Darftellung ber militärischen Operationen eines Rriegsjahres gewidmet; eine politische Drientirung geht jedesmal voran. Den Feldzug von 1697 und in einem Anhange die weiteren Ereignisse bes Türkenkrieges bis zum Frieden von Carlowit schildert Major Morit v. Angeli, deffen kriegs= geschichtliche Arbeiten in den "Mittheilungen des t. t. Kriegsgrchips" schon an einer anderen Stelle gewürdigt worden find (5. 3. 42, 344); auch in dem vorliegenden Werke zeichnet sich der von ihm bearbeitete Band durch Lebendigkeit und Anappheit vortheilhaft aus. Die übrigen Bande find von verschiedenen, zum Theil, wie es scheint, auf hiftorischem Gebiete noch weniger erprobten Rräften verfaßt; ber britte und vierte, das erfte und zweite Jahr des Spanischen Erbfolgekrieges behandelnd. rühren von dem t. t. Hauptmann Weper, der fünfte (Feldzug 1703) von Oberlieutenant Danzer, der sechste (Feldzug 1704) von dem t. t. Hauptmann Gustav Ratenhofer, der siebente (Feldzug 1705) von Joseph Rechberger E. v. Rechencron her. Die meisten dieser Offiziere find übrigens Mitarbeiter der Öfterreichischen Militarischen Reitschrift und der Mittheilungen des t. t. Kriegsarchivs.

Worin die Bedeutung des Werkes vornehmlich besteht, das ist zur Genüge schon in dem Besehle ausgesprochen, durch welchen der Ariegsminister die Herausgabe desselben anordnete; in erster Linie, heißt es darin, "sollen diese Publikationen dem militärischen Fachmann für das Studium des Ariegswesens dienen"; nur "in gewisser Besgrenzung sollen sie auch dem Geschichtssorscher als Quellenwerke Nuzen gewähren". Dem entspricht auch die Anlage des Werkes. In Bezug auf politische und diplomatische Verhältnisse beschränken sich die Versschlichten auf allgemeine Übersichten, welche, ohne gerade durch neue Gessichtspunkte oder gewandte Gruppirung sich auszuzeichnen, doch das Verdienst haben, dem militärischen Leser das Nachschlagen anderer einschlägiger Verke zu ersparen. Witunter kann man in Bezug auf

Diese Partien auch abweichender Meinung sein. So dürfte die Charatteriftik Leopold's I. bei Arneth, Prinz Eugen von Savoyen 1, 189 im guten und bosen zutreffender erscheinen, als die gar zu panegprische. welche im Einleitungsbande gegeben wird; der Werth der sonst allerdings höchst lehrreichen Berichte ber venetianischen Botschafter wird in diesem Falle von dem betreffenden Verfasser offenbar zu hoch angeschlagen. Ebenso werden bem Berfasser bes 3. Bandes nur wenige beistimmen, wenn er die Anerkennung Jakob's III. als Königs von England, durch welche Ludwig XIV. den Krieg mit Großbritannien unvermeiblich machte, einer sympathischen Besprechung würdigt, weil es "eine hochherzige Handlung" gewesen sei. Endlich wird man auch Marlborough nicht schon 1701 geradehin als Whig bezeichnen burfen, da er im Gegentheil ursprünglich zu den gemäßigten Tories gehörte und eine Regierung "über den Parteien" zu begründen suchte. Diesen und ahnlichen Einzelheiten abgesehen, ift jedoch die politischhistorische Orientirung ganz zweckentsprechend und namentlich durch eine anerkennenswerthe Rube und Objektivität ausgezeichnet.

Der wichtigste und interessanteste Theil des Werkes ist jedoch auch für ben Siftoriter ber rein militarifche. Es ift zwar nicht zu leugnen, daß die Fülle militärischer Details für ben nicht militärisch gebildeten Beser etwas Ermübendes hat, zumal da auch die Kriegführung zu Beginn bes 18. Jahrhunderts vorwiegend eine schleppende und eben darum resultatiose war; aber gerade auf diesem etwas kleinlichen Hintergrunde erscheint die Feldherrngröße des Prinzen von Savopen erst in ihrem rechten Lichte. Man kann geradezu sagen: wenn es bas Merkmal mahrer Größe ift, daß sie fich auch im kleinen und kleinsten kundgibt und daß unsere Bewunderung um so größer wird, je genauer wir einen hervorragenden Mann kennen lernen, so ist durch das vorliegende Wert biefer Beweis für den "Feldherrn" Eugen von Savopen — an der Größe des "Menschen" tonnte ohnehin niemand aweifeln — in unwiderleglicher Weise erbracht. Die Schlacht bei Rentha, an fich schon ein Meisterstück, wird doch erst dann völlig gewürdigt, wenn man die resultatiosen Märsche vor und den jammer= vollen Ruftand bes heeres nach der Schlacht näher kennen gelernt bat: ber Alpenübergang erscheint in ber betaillirten Darftellung Weger's viel großartiger als in der kürzer und eben darum auch allgemeiner gehaltenen Arneth's: die Treffen von Carpi und Chiari endlich find weniger bewunderungswürdig als die Art, wie der Prinz um dieselbe Reit dem überlegenen Feinde gegenüber die kaiserliche Reiterei im

kleinen Kriege verwerthet und wie er sich durch einen vootrefflich einsgerichteten Kundschafterdienst von den Bewegungen des Feindes meist schon um dieselbe Zeit Kenntnis zu verschaffen weiß, wenn die französischen Generale darüber an den König berichten.

Doch es ift unmöglich, bei einem so umfangreichen Werke alle Einzelheiten hervorzuheben, welche etwa der Beachtung werth sein möchten; es genüge daher hinzuzufügen, daß auch dem vorliegenden Werke, wie den meisten historischen Arbeiten des k. k. Generalstades, eine große Fülle von sorgfältig ausgeführten und höchst lehrreichen Karten und Plänen beigegeben ist. Th. Tupetz.

Der serbisch-ungarische Aufstand vom Jahre 1735. Von Emil Szavit &. Leipzig, Schmaler u. Pech. 1876.

Bekannt ist der tiefe, fast tödliche Haß, welcher Serben und Magharen von einander scheibet und welcher nicht bloß im politischen Barteigetriebe, sondern auch in mannigfachen literarischen Fehden seinen Ausdruck findet. Auch die vorliegende Schrift, obwohl in gemäßigtem Tone gehalten, ift aus dieser nationalen Gegnerschaft hervorgegangen. Im Jahre 1865 hat nämlich Nikolaus Bapp, ein magyarischer Hiftorifer, über ben Aufstand von 1735 eine Arbeit veröffentlicht, in welcher er als das Hauptmotiv desselben die religiöse Bedrückung darstellt: die Wiener Regierung habe mit Sülfe des serbischen Metropoliten Fovanovits die Serben zum Aufgeben des griechisch-orthodoren Glaubens und zur Union mit der katholischen Rirche bewegen wollen; die Entrüftung darüber habe den Aufruhr erzeugt. Ihm antworteten die Serben Gabriel Vittovits und etwas gemäßigter der Bf. Die Behauptung, daß die Serben für den orthodoxen Glauben die Waffen ergriffen hatten, erscheint ihnen als eine Berunglimpfung bes serbischen Bolkes, das man nicht als ein Bolk von religiösen Fanatikern hinftellen bürfe; ber Grund des Aufftandes fei vielmehr die Bedrohung der serbischen Nationalität durch die damals geplante, freilich erft viel sväter (1751) ausgeführte Einverleibung der serbischen Theiß-Maros-Grenze in das ungarische Staatsgebiet gewesen. Für lettere Anficht spricht allerdings der Umstand, daß die Unruhen eben nur in der Theiß=Maros=Gegend entstanden; sonst aber hat Ref. in der vorliegenden Schrift einen bundigen Beweis für die Richtigkeit derfelben nicht finden können, es steht eben einfach Behauptung der Behauptung gegenüber. Wenn man zudem erwägt, daß nicht bloß ferbische, sondern auch magharische Bauern an dem Aufstande theilnahmen, daß die Erhebung hauptsächlich gegen die magyarischen Ebelleute gerichtet war, daß bei berselben auch der Name Franz Ragoczy's laut wurde, daß der Tumult in einer Gegend fich erhob, welche schon wiederholt der Schauplat ähnlicher Borgange gewesen war, daß endlich die ferbischen Grenzer ober — wie sie damals häufiger genannt wurden — die Raizen ziemlich unwiffend, dafür aber an Krieg und den Gebrauch ber Waffen gewöhnt, zu handeln und Tumulten immer geneigt waren, so wird man weder die Anficht des magnarischen, noch die des serbischen Hiftoriters für völlig zutreffend halten, sondern vermuthen, daß sozialer Druck, Abneigung gegen die durch deutsche Beamte ausgeübte öfterreichische Herrschaft, angeborene Neigung zu Aufruhr und Kampf minbeftens eine ebenso große Rolle babei spielten, als einerseits ber nationale, andrerseits der religiöse Awiespalt. Übrigens war der Aufftand von 1735 ein unbedeutendes Ereignis im Bergleich ju ben revolutionären Zudungen, welche wenige Jahrzehnte früher, von denfelben Gegenden aus, ben Beftand ber öfterreichischen Monarcie auf's äußerste gefährdet hatten. Die Rahl der Verschworenen war überhaupt nicht groß, der Kührer berselben, der taiserliche Oberft Segedinat (ber Nationalität nach ein Serbe), wurde in Arab, noch ehe er die Maste der Loyalität abwerfen konnte, gefangen genommen, von ben übrigen Anführern halfen einige, an dem Erfolge verzweifelnd und nur noch von dem Gedanken erfüllt, sich selbst Beanadigung zu erwirken, zur Bersprengung bes einzigen bereits versammelten Bauernbaufens mit. Ref. vermag daber dem Bf. nicht beizustimmen, wenn er, um die Bedeutung des Aufstandes aufzubauschen, behauptet, eine der Hauptursachen an dem unglücklichen Ausgange des folgenden Türkenkrieges und des Belgrader Friedens sei dieser miklungene Butsch gewesen. Th. Tupetz.

Ein Accisestreit in England. Bon Emanuel Lefer. Heibelberg, C. Winter 1879.

Die literarische Fehbe der beutschen Finanztheoretiker des 17. und 18. Jahrhunderts, wie sie bei der Einführung der Accise in der Kurmark Brandendurg im Jahre 1640 ausdrach, hat vor Jahren Jnamas Sternegg in einer längeren Abhandlung (Beitschr. f. d. ges. Staatsswissenschaft 1865) eingehend geschildert, und neuerdings hat auch Roscher's Geschichte der Nationalökonomik in Deutschland in kürzerer Darstellung diesen Kampf berührt. Leser's dankenswerthe Schrift — als Festgabe zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum des Herrn Geheims

rath Professor Bluntschli gedruckt — weist nun eine ähnliche Bewegung in England nach. Sie behandelt das Projekt des Ministers Balvole in den ersten Regierungsjahren Georg's II. eine Accise auf Wein und Tabak durchzuseten, welches wegen der geharnischten Opposition der Bevölkerung fallen gelassen werben mußte. Dieser Borichlag bat da= mals eine ganze Reihe heute längst vergessener Broschüren hervorgerufen, die, nicht selten in ihrer Gedankenfolge recht beachtenswerth, dem Bf. den Stoff zu seiner Untersuchung boten. In drei Abschnitten: Entstehung bes Streites (S. 6-20), die Streitschriften (S. 20-55), der Ausgang (S. 55-75), werden dieselben besprochen. L. gibt klare und übersichtlich gehaltene Auszüge aus ihnen und zeigt, in welchem Rusammenhange sie stehen. Die bedeutendsten unter den 12, auf die näher eingegangen wird, find der das Accisespstem der Regierung vertheidigende "Brief an einen Grundbesitzer" vom Jahre 1732, dessen Berfasser unbekannt geblieben, und die darauf antwortende "Beweisführung gegen die Accise" vom Juristen Caleb d'Anvers. Der Umstand, auf den L. hinweist, daß bei den Barlamentsberathungen die Majorität, welche Walpole anfangs für sich hatte, immer mehr zusammenschrumpft, macht den Rückzug des Ministers, der bisher nicht recht begründet erschien, verständlicher. Die verdienstliche Arbeit ist mit großer Gewissenhaftigkeit und augenscheinlicher Borliebe für berartige Studien abgefaßt. Wilh. Stieda.

Geschichte Englands seit den Friedensschlüssen von 1814 und 1815. Bon Reinhold Pauli. II. III. Leipzig, S. Hirzel. 1867. A. u. d. T.: Staatensgeschichte der neuesten Zeit.

A history of our own times by Justin Mc Carthy. 5 Vols. Leipzic, Tauchnitz edition. 1879, 1880.

Der erste Band von Pauli's Geschichte Englands umfaßt die Beit dis zum Tode Georg's III., der zweite "die Bhigperioden von 1830 dis 1841", der dritte eine Periode, die bezeichnet ist "der Freishandel und die Manchesterschule 1841—1852". Mac Carthy's Erzählung beginnt mit dem Regierungsantritt der Königin Viktoria im Jahre 1837 und führt dis zum Sturz des Ministeriums Distraesi im Jahre 1880. Für einen erheblichen Theil der Ereignisse lausen die beiden Geschichtswerke also parallel neben einander her und fordern durch die Behandlung genau desselben Gegenstandes naturgemäß zu einer Zusammenstellung und Vergleichung aus. Freilich nicht in dem Sinne, daß man fragen könnte: welches ist das bessere? Für eine eins

fache Bergleichung nach ber Qualität geben fie in ihrer ganzen Anlage und Tendenz gar zu weit aus einander. Wenn es fich barum handelt, eines von den beiden Buchern zur Letture zu empfehlen, so ift erft zu fragen, von wem und zu welchem Zwed es gelesen werden soll. Will ein Laie fich im allgemeinen und in müheloser Beise einen Einblick in die jüngste Geschichte Englands und zugleich in moderne englische Denkweise verschaffen, so wird er finden, daß das Mac Carthy'sche Buch einem solchen Bedürfnis in einer gang vortrefflichen Beise entspricht. Obgleich ber Bf. ein Englander ift und englische Leser voraussett, die mit den Grundbegriffen, um welche die Darftellung fich dreht, von Jugend auf vertraut find, so ift seine Darstellung doch auch für Kontinentale, bie fich bis dahin niemals mit englischen Dingen beschäftigt haben, burchaus faklich und verftandlich. Der Historiker bagegen, ber fich ein eigenes und bis an's Ende gehendes Urtheil über die Geschichte Englands in diesem Jahrhundert zu erarbeiten wünscht, wird fich immer in erster Linie an Bauli wenden.

Legt man an jedes von den beiden Büchern seinen eigenen Daß= stab und fragt, welcher von beiden Autoren ift dem selbst gesetzten Biel am nachften gekommen, so ist kein Zweifel, daß ber Preis dem Englander zuerkannt werden muß. Bunachft aus dem einfachen Grunde, weil er sich ein viel niedrigeres Ziel gesteckt hat als der deutsche Autor. Für dieses reichten seine Kräfte und sein Talent volltommen aus, und wenn man das einmal gewählte Genre der Geschichtschreibung als ein gegebenes nimmt, so kann man nicht umbin zu sagen, daß Mac-Carthy seine Aufgabe in einer geradezu glanzenden Beise erfüllt hat. Wenn man von Pauli nicht dasselbe fagen kann, fo liegt das nicht allein an ihm. Die englischen Geschichten von Mac Carthy und Bauli find in ihrer Rusammenstellung in vieler Beziehung typisch nicht allein für ben Unterschied ber englischen und ber beutschen Geschichtschreibung, sondern, wenn man die zu Grunde liegenden Tendenzen verallgemeinert, für manche Seiten bes englischen und deutschen Beiftes, bes englischen und beutschen Nationalcharatters. Einen Historiker ersten Ranges hat England nicht aufzuweisen. Man mag Macaulay noch so hoch stellen, man wird ihn als Historiker niemals neben Ranke und Thucydides nennen konnen. Dafür befitt England aber viele von talentvollen und gelehrten oder doch durchaus gebildeten Männern geschriebene Bücher, die wirklich vom Bolke — Bolk in dem Sinne der Maffe der Gebildeten — gelesen werden können und gelesen werden. Das kann leiber von den deutschen hiftorischen Werken sehr felten gesagt werden. In dem Bestreben, Dauerndes zu schaffen, versehlt man bei uns die breite Wirkung auf die Gegenwart, ohne doch jenes wirklich erreichen zu können.

Mac Carthy äußert bei Gelegenheit der Charakteristik Macaulay's, daß der Einfluß desselben auf den öffentlichen Geist in England nicht so sehr tief gewesen sei oder noch sei. Er schlägt z. B. den Einfluß Carlyle's viel höher an und vergleicht des letteren Einführung der deutschen Literatur in England mit der Einführung der Renntnis Shakespeare's in Deutschland im vorigen Jahrhundert. Es ist gewagt für einen Ausländer, über folche Fragen geistigen Bestandes, beren Beantwortung nicht einzelne Kenntnisse, sondern die Nachempfindung des gesammten nationalen Lebens voraussett, ein Urtheil abgeben zu wollen. Aber wenn es erlaubt ift, eine subjektive Beobachtung auszusprechen, so scheint es dem Ref., daß man auf dem gesammten Gebiet der englischen Literatur, die täglichen Leitartikel der Reitungen eingeschlossen, kaum ein paar Schritte machen kann, ohne auf irgend eine Beise Macaulay zu spüren. Ginschließen muß man dabei freilich zweierlei. Man muß nicht bloß positive, sondern auch negative Wirkungen gelten lassen, Reaktion und Opposition gegen die Dent- und Sprechweise Macaulay's, die naturgemäß nirgends umfassender auftreten wird als da, wo, wie eben hier ein so ungeheures Talent mit ebenso ungeheuren Schwächen gepaart sich der Herrschaft bemächtigt hatte. Man muß ferner in Betracht ziehen, daß Macaulay in seinem Talent wie in seinen Schwächen so spezifisch englisch ift, daß man in ihm selber nichts als den vollkommensten Ausdruck des englischen Nationalgeistes oder wenigstens gewisser Seiten des englischen Nationalgeistes zu erblicken hat und Mac Carthy's Urtheil in dem Moment außer allen Zweifel gesetzt wird, wo man die Frage ausschließlich auf das wahrhaft Individuelle und Originelle Macaulay's stellt. Das war bei Macaulay an sich gering und jedenfalls viel geringer als etwa bei Carlyle, und man kann deshalb in diesem Sinne auch nicht von einer tiefen Wirkung Macaulay's sprechen

Mac Carthy ift sich über das Wesen von Macaulay's Schwäche durchs aus klar. Es wird berichtet, sagt er, daß Macaulay auch habe einmal einen Roman schreiben wollen. Wenn er das gethan hätte, fährt MacsCarthy fort, so kann man sicher sein, daß beim ersten Lesen viele gescheite Leute ihn mit Scott auf eine Stuse gestellt haben würden. Erst allmählich, nachdem die ersten Eindrücke verslogen, bei wiederholtem Studium würden sie dahintergesommen sein, daß Macaulay so wenig ein Scott in der Roesie, wie ein Burke in der Rede oder ein

Sibbon in ber Geschichte sei. Nach allem bem möchte Mac Carthy vielleicht einigermaßen erstaunen, wenn wir in ihm selbst doch im wesent= Licen nichts als einen kleinen Macaulay sehen. Wac Carthy thut sich ohne Ameifel etwas barauf zu gute, daß sein historisch-politisches Urtheil tiefer und gediegener ist als dasjenige Macaulay's. Wir gestehen das zu. Aber es ist nicht sein Berdienst. Macaulay repräsentirt das englifde historisch-politische Urtheil einer Richtung seiner Reit, und Mac-Carthy repräsentirt das englische historisch=politische Urtheil einer Rich= tung seiner Zeit — das lettere ift sehr erheblich fortgeschritten gegen bas erstere, also auch Mac Carthy gegen Macaulay: aber was will das sagen? Das eine ist so gut vorübergehend wie das andere, das eine ist so aut subjettiv wie das andere, und wenn zulest Macaulay's Urtheil noch um einige Grabe trivialer ift als basjenige Mac Carthy's, so tritt es dafür wenigstens auf in einem von königlicher Bracht schim= mernben Gewande, gegen das fich zulett Mac Carthy's irischer Redefluß doch nur wie ein elegantes Salonkleid ausnimmt. D.

Bor der Bartholomäusnacht. Bon Hermann Baumgarten. Strafburg, Trübner. 1882.

Nach dem heftigen Kampf, der in den letzten Jahren um die Deutung der Bariser Mordnacht geführt worden und nicht selten an die fturmische Polemik jener blutigen Zeit gemahnte, war eine besonnene Kritik bes Quellenmaterials und der neueren Erklärungsversuche unabweisbares Bedürfnis. Je weniger die mit so großer Prätention auftretende Arbeit Buttke's ') dieses Bedürfnis befriedigt, um so sicherer hat Baumgarten sein Riel erreicht, indem er vor Allem die Frage, um sie losen zu konnen. richtig gestellt hat. Und er spricht nicht nur für jest und wohl für längere Reit das entscheibende Wort in Sachen der premeditation, sondern gibt zugleich im Gewand einer fesselnden Darstellung das Muster kritischer Untersuchung, welches die bei allem Schematismus verwirrende Quellen= übersicht Wuttke's zu liefern versprach, aber nicht vermochte. B. er= kannte den allein richtigen Weg, statt der meist beliebten Rombination von Einzelheiten, für die eben der Zusammenhang erst künftlich geschaffen werden mußte, den Gang der frangösischen Politik vom Frieden von S. Germain (1570) bis zum August 1572 Schritt für Schritt und an der Hand der vertrauenswürdigsten Zeugen zu verfolgen. Daß solche Beugen nicht die Berfasser von tendenziösen Flugschriften und Memoiren,

<sup>1)</sup> Bur Borgeschichte ber Bartholomäusnacht. Leipzig, T. O. Weigel. 1879.

sondern nur die leitenden Persönlichkeiten des Hofs und ihre nächstem Buschauer, die fremden Gesandten, sein können, scheint wohl selbstversständlich, ist jedoch z. B. von Wuttke, der sie an letzter Stelle aufführt, und von Bordier (La S. Barthélemy et la critique moderne, 1879) völlig verkannt worden. Freilich, unmittelbar vor und während der Katastrophe selbst zeigen sich die Depeschen der Gesandten entweder lückenhaft oder weniger zuverlässig; "dagegen besitzen wir die Berichte der spanischen, slorentinischen, venetianischen und englischen Diplomaten über die vorhergehende Zeit in beneidenswerther Vollständigkeit" (S. VIII), außerdem den Briefwechsel des französsischen Hofs mit seinen Gesandten in Spanien, England und den Niederlanden.

Was bisher von diesen wichtigen Quellen zugänglich war, hat B. durch Beiziehung der französisch-spanischen Korrespondenzen, namentlich der bisher sehr vernachlässigten Berichte der Vertreter Philipp's II. an ihren Herrn wesentlich ergänzt. Bei der dominirenden Stellung der ersten europäischen Macht und ihrem lebhaften Interesse an dem politischen Treiben des Nachbarstaats sind die Beobachtungen dieser scharfblidenden und rücksichtslosen Diplomaten vom höchsten Werth. Außerdem ist der Ton, in dem ein Alaba mit den französischen Majestäten verkehrt und über sie schreibt, an und für sich bedeutsam; kaum wird sich ein schlagenderes Bild von der souveranen Unausstehlichkeit der spanischen Segemonie ausweisen lassen. Ginen eigenthum= lichen Gegensat bilden die Depeschen des gewandten Toskaners Petrucci, mit dem seine Landsmännin Königin Katharina jahrelang fast freundschaftlich verkehrte. Nehmen wir die umfassenden Mittheilungen eines Balfingham, die geistvollen Briefe einer Jeanne d'Albret hinzu, so rechtfertigt sich B.'s Urtheil, daß wir kaum über irgend eine wichtige Epoche des 16. Jahrhunderts so vorzüglich unterrichtet seien. Und gewiß mit gutem Grund erklärt er es für "sehr viel lehrreicher, sich mit dem Rampf der Europa beherrschenden Mächte in dieser Zeit zu beschäftigen, als immer nur an dem blutigen Rathsel der Bartholo= mäusnacht herumzupflücken" (S. IX). In der That gewinnt, wenn wir uns vorurtheilslos an die Aussagen der Bestunterrichteten halten, das wechselnde Schauspiel der französischen Ereignisse, Projette und Stimmungen immer mehr Licht und Zusammenhang, ohne der Boraussetzung eines teuflischen geheimen Plans zu bedürfen. Die mahren zwingenden Ursachen des Friedens von S. Germain treten in den Schreiben Ratharina's, Alava's, Betrucci's so einleuchtend zu Tage, daß die Annahme eines nur auf Täuschung der Hugenotten berechneten

Scheinmanövers für jeden Unbefangenen ausgeschloffen ift. Und wer könnte sich gegen die Thatsache verschließen, daß damals zwischen bem französischen und spanischen Hof eine sehr ernstliche Spannung eintrat, die sich nicht allein auf das veränderte Berhältnis Ratharina's und Karl's IX. zu den Hugenotten bezog, sondern die auch auf ganz per= fönliche Motive zuruckführte? Indem die spanischen Depeschen sich hierüber verbreiten, geben fie — und das ift gleichfalls von hoher Bebeutung — in sprechenden Zügen ein Charafterbild der Medicäerin und ihrer Söhne, das zu dem nachmaligen Glauben an ihre Meisterschaft in der Runft der Berftellung fehr wenig paßt. Die maßlose Heftigkeit Ratharina's und die wilden Zornesausbrüche Rarl's find übrigens auch fonst hinreichend belegt, und daß fie Spanien gegenüber ihre Entruftung nicht nur aus Berechnung spielen ließen, bafür hatte schon bas Benehmen Alava's gesorgt, der über seine ganz abnorme Unverschämtheit mit großem Behagen Bericht erstattet (vgl. S. 18 ff. 59). Es macht einen kläglichen Eindruck, wie die französischen Majestäten sich immer wieder vergebens bemühen, die Abberufung dieses verhaften Menschen durchzuseten; als Philipp sich endlich dazu verstand, geschah es mit einem nachbrudlichen Protest gegen die seinem Gesandten gemachten Borwürfe, und Alava verließ den Hof, ohne sich zu verabschieden. Dieser scharfe Beobachter schilbert ben jungen König, den er einmal in's Geficht zu verhöhnen wagte, als einen durchaus unreifen, leicht zu durchschauenden Anaben; "fie haben ihn", schreibt er, "noch nicht so weit im Lügen gebracht, daß man es ihm nicht anfieht, wenn er lügt" (S. 33). Auch der gepriesene Anjou, für den König der Gegenftand bitterer Gifersucht, erscheint ihm höchst unbedeutend; "man versichert mich, er habe keinen Geist; ich spure auch keinen bei ihm" (S. 29). Dagegen sieht er die Urheberin alles Übels in Katharina; "diese Königin glaubt nicht an Gott, auch keiner von denen, welche jest in ihrer ober bes Königs Umgebung sind" (S. 33). Es ist sehr interessant, die geringschätzigen Urtheile des Spaniers mit den draftischen Schilderungen der Königin von Navarra zusammenzuhalten, die sich über Ratharina und ihren Hof, "die verwünschteste und verdorbenfte Gesellschaft, welche je existirte", mit größter Offenheit ausläßt. Da aber diese Rlagen über die unglaubliche Unzuverlässigkeit und Gemissenlofigkeit der Königin-Mutter nicht etwa alleinstehen, sondern bei allen, die mit ihr näher zu verkehren hatten, sich wiederholen, so sind wir gewiß berechtigt, die gegentheilige Auffaffung ber ihr ferner ftebenden und leidenschaftlich erregten Hugenotten zurückzuweisen und sie mit

B. für "ein den Aufgaben der Leitung eines großen Reichs in so stürmischen Zeiten keineswegs gewachsenes Weib" zu erklären, das in der Politik sozusagen von der Hand in den Mund lebte, von Stimmungen abhing, die Interessen der Parteien gegen einander ausspielte, ohne sie wirklich zu beherrschen. Schon im Jahre 1562 urtheilt der venetianische Botschafter so; "vom Abend dis zum Morgen wechselt sie dreimal täglich ihren Entschluß" (S. 263). Es läßt sich begreisen, daß Alava ihre Andeutung vom Februar 1570, als denke sie an eine Beseitigung der Hugenottenhäupter, nicht ernst zu nehmen wagte (S. 23). Um so näher liegt freilich die Vermuthung, daß in der Seele dieser von sittlichen Bedenken nicht gestörten Italienerin der Gedanke an die Ermordung Coligny's, des keherischen Rebellen, mehr als einmal aufgetaucht ist, ohne sich zum Entschluß zu gestalten.

"An diesem Hofe", sagt B. einmal, "war auch ein aufmerksamer Diplomat vor Täuschungen nicht sicher" (S. 134). Die spanischen Gesandten sind hiervon gleichfalls nicht verschont geblieben, und außerbem nuß man insbesondere Alava's Neigung, stets das Schlimmste vorauszuseten, in Anschlag bringen. Doch ift ihm wie seinen Rachfolgern selten eine Wendung der politischen und perfonlichen Intriquen entgangen, die ben frangösischen Sof unausgeset in Athem erhielten. Ich will nur an Alava's Mittheilungen über das Berhältnis der Prinzessin Margaretha zum jungen Guise und bas Auftauchen bes navarrischen Heiratsplans erinnern (S. 17 ff.); selbst von fehr geheim gehaltenen Beziehungen, wie von dem Projekt einer Berschwägerung mit Kursachsen ober von dem biplomatischen Berkehr mit der Pforte (S. 31 ff. 50 ff. 96), hat er wenigstens unbeftimmte Runde. gegen ift er über bie Florentiner Intrigue, welcher B. einen eigenen Abschnitt widmet, offenbar fehr ungenügend unterrichtet. Diese Sache bedarf übrigens noch weiterer Aufklärung, und wenn B. (S. 72) meiner Auffassung von Petrucci's Berichten entgegentritt, möchte ich nur barauf hinweisen, daß eine ftarke Mißstimmung des Raisers und Spaniens gegen ben Papft und Tostana zweifellos bestand und baß der papftliche Nuntius am französischen Hof sogar ausdrücklich von Umtrieben Alava's in biefer Richtung spricht. Daß freilich weber Philipp noch ber Raiser ober gar die beutschen Protestanten ernstlich an einen Krieg gegen ben Papft gebacht haben, barin ftimme ich B. volltommen zu. Geradezu meifterhaft ift feine Charafteriftit biefer "dogmatisch verfinsterten" Reichsfürsten, bei denen "von Politik nur vermittelft eines ftarten Euphemismus gerebet werben tann" (S. 105. 193). Freilich thaten sie sich nach der Ratastrophe nicht wenig darauf zu gute. wie richtig sie den schlimmen Ausgang geahnt hätten und wie die Hugenotten sür ihre Theilnahme an dem frevelhaften Spiel des welschen Machiavellismus von Gott gestraft worden seien. Wer freilich das Uhnungsvermögen der frommen deutschen Herren den angestrengten Beobachtungen der am französischen Hofe lebenden Diplomaten vorzieht, der muß jene als die allein klar Sehenden rühmen und nach dem Ausdruck eines Benetianers Coligny für "einen großen Esel" halten.

Bas die französische Regierung im Sommer 1572 von der eingeschlagenen antispanischen Richtung ganzlich zurückgebracht hat, das enthüllen die uns zugänglichen Quellen nunmehr zur vollen Genüge. Gang abgesehen von der zweideutigen Saltung der Rönigin Elisabeth und von der Entschluflofigkeit der deutschen Protestanten, die jedenfalls am wenigsten in's Gewicht fiel, bezeichnet die Riederlage des huge= nottischen Sulfscorps in ben Niederlanden einen Bendepunkt. Sehr bedeutsam sind ferner die entschiedenen Abmahnungen vor einem spa= nischen Krieg, welche Karl IX. bamals von seinem Bertreter in Konftantinopel, Roailles, zu hören betam; daß diefelben "aus dem Munde eines so entschiedenen und entschlossenen Gegners Spaniens einen tiefen Eindruck in berselben Richtung machen mußten, in welcher alles, was man von England und Deutschland hörte, gleichmäßig wirkte", hat B. mit vollem Recht nachdrucklich geltend gemacht (S. 198 ff.). Dazu tam auf ber einen Seite Stimmung und Charatter Katharina's, die einen wirklichen Bruch mit Svanien niemals ernstlich gewünscht hatte und ihren Einfluß auf ben jungen Rönig burch Coligny schwer bedroht fah, auf ber andern Seite das verzweifelte Andrängen des Admirals und seiner Freunde, die allen widrigen Berhältnissen zum Trot sich beim König zu halten und den niederländischen Krieg so oder so durch= auschen suchten. Daß selbst Coligny nach dem Scheitern jener hugenottischen Ervedition sich zu Drohungen gegen die in Frankreich befindlichen Spanier hinreißen ließ (S. 204 ff.), tennzeichnet am besten Die furchtbare Aufregung, die sich in Augenblicken der Krisis auch der ruhigsten und unerschrodensten Gemuther bemachtigt.

B. hat sich übrigens nicht darauf beschränkt, die zuverlässigsten Beugen eindringlich genug reden zu lassen, sondern auch durch seine kritischen Ausführungen den Vorbedachtshypothesen ein paar besonders werthgehaltene Stüpen weggezogen. Dies gilt einmal von der viels berusenen Andeutung, die Karl IX. im Februar 1572 dem Kardinal Alessandrino gegeben haben soll; B. erklärt eine hierauf bezogene

Außerung des Kardinals in überzeugender Beise ganz anders und fest die fehr fragliche Beweiskraft eines von Lord Acton aufgefundenen Schriftstücks in das richtige Licht. In einem Anhang, der speziell gegen Wuttke und Bordier gerichtet ist, wird der Befehl Katharina's an den Gouverneur in Lyon, vor dem 18. August keinen Kurier aus Italien passiren zu lassen, durch den Hinweis auf den gefälschten papstlichen Dispens erläutert, auf Grund bessen die Trauung am 18. vollzogen wurde. Aber auch bei dem Befehl des Königs vom 18. August, bis zum 24. niemanden nach Italien durchzulassen, scheint mir trop B.'s Bedenken die Beziehung auf die Hochzeit vorzuliegen. Erst am 24. beauftragt nämlich Rarl IX. seinen Gesandten in Rom, den Bapft vom Vollzug derfelben in Kenntnis zu setzen. In einem Bunkt gelangt allerdings B. zu dem nämlichen Resultat wie Bordier; den berühmten Diskurs Heinrich's III. über die Bartholomausnacht erklären beide für ein im 17. Kahrhundert und zwar im Interesse der Kamilie Ret entstandenes Machwert. Um so schonungsloser durfte B., dessen Auffassung berartiger Hülfsmittel leicht entrathen kann, die bedauerlichen kritischen Blößen seiner Borganger aufdeden und namentlich Bordier's unberufenes Eifern gegen die "angeblich unparteiische Forschung" ber Neuzeit zurudweisen. Sein eigenes Resultat faßt er in die Schlußworte zusammen: "Die Meinung, alles, was die französische Krone seit dem August 1570 gethan habe, sei nur Borbereitung für den 24. August 1572 gewesen, diese Ansicht hoffe ich definitiv beseitigt zu haben." Bezold.

Storia delle dominazioni germaniche in Italia dal V all' XI secolo. Per Francesco Bertolini. Milano, Fr. Vallardi. 1880.

Das vorliegende, Ferdinand Gregorovius zugeeignete Werk F. Bertolini's, Professors der Geschichte an der Universität von Neapel, behandelt die Geschichte Italiens unter der deutschen Herzschaft vom Untergange des Weströmischen Reiches dis zum Ausgange des sächsischen Kaiserhauses. In einem ersten einleitenden Buche stellt der Bf. die Zustände und Verfassungsverhältnisse der Germanen, sowie deren Kriege mit dem Kömischen Keiche dar, das zweite Buch behandelt den Untergang des Weströmischen Keiches und die Herrschaften Odoaser's und der Ostgothen, das dritte die langobardische Zeit dis zum Tode König Liutprand's, das vierte die fränkische Zeit und die Herrschaft der deutschen Kaiser aus dem sächsischen Hause. Warum der Vf. mit diesem Zeitpunkte, dem Tode Heinrich's II., abgebrochen hat, ob er auch noch die Zeit der fränkischen Kaiser und der Staufer zu besarbeiten gedenkt, ist nicht ersichtlich. Das Buch beruht auf einem sleißigen Studium sowohl der Quellen als auch der neueren, naments

lich der deutschen hiftorischen Literatur bis zu der Mitte der sechziger Rahre. Freilich möchten wir bezweifeln, daß der Bf. alle die älteren Werke und die monographischen Arbeiten, welche er aufführt, wirklich gelesen hat; aber mit den Hauptwerken, wie Gregorovius, Hegel, Dahn, Giesebrecht, Wattenbach, den früheren Theilen von Waig's deutscher Berfassungsgeschichte, bem 1. Bande von Dummler's Geschichte bes Oftfränkischen Reiches u. s. w., ist er wohl vertraut, und er hat die Ergebnisse dieser Arbeiten sorgfältig und geschickt verwerthet. Das Buch ist gut geschrieben: ber Bf. zeigt ein besonnenes Urtheil (sein nationaler Standpunkt, von welchem aus er ebenso die papstliche Politik wie das karolingische und deutsche Raiserthum verurtheilt, wird in masvoller Beise geäußert), neben der äußeren Geschichte werben auch die inneren Buftande Italiens wenigstens in den alteren Beiten (für die frankliche und deutsche Periode kann das freilich nicht mehr gesagt werden) eingehend behandelt. Den einzelnen Büchern sind besondere Abschnitte beigegeben, in denen die Hauptquellen und ihre Ausgaben aufgeführt, an dieselben sich anknüpfende kritische Fragen besprochen und die neuere historische Literatur namhaft gemacht wird. Wenn das Buch im Jahre 1865 erschienen wäre, so dürfte es, wenn es auch nicht viele neue Ergebnisse enthält, doch als ein ben bamaligen Stand der Wiffenschaft repräsentirendes und die Resultate derselben zusammenfassendes Handbuch einen nicht unbedeutenden Werth beanspruchen und würde namentlich den Landsleuten des Bf. willkommen sein muffen. Allein dasselbe ist Ende 1880 erschienen, und da muß es allerdings fehr auffallen, daß ber Bf. das, was in den letzten 15 Jahren über die Geschichte Staliens in der von ihm behandelten Beit in Deutschland und in Italien gearbeitet worden ift, nicht nur nicht benutt hat, sondern daß er nicht einmal von der Existenz dieser Arbeiten Kenntnis zu haben scheint. (S. 218 bemerkt er, nachbem er die verschiedenen Ausgaben der langobardischen Gesetze bis zu denen von Baudi di Besme, Troja und Neigebauer aufgezählt hat: Una decima edizione degli Editti è in procinto di comparire nei Monumenta Germaniae, vi lavorano Bluhme e Boretius, ed è aspettata da gran tempo: Bluhme's große Ausgabe in den Monumenta ist 1868. die kleine des Edictus 1869 erschienen!) Zur Erklärung theilt uns ber 2f. mit, daß ber Drud dieser Arbeit schon 1866 begonnen, daß derselbe aber infolge von allerhand äußeren Ursachen lange unter= brochen und erst jest beendigt worden ist, daß er seinen Bunfc. berselben einen Exturs, enthaltend eine Uberschau über die neueren Publikationen beizugeben, jest nicht hat ausführen können, daß er dieses aber bald nachzuholen gedenkt. F. Hirsch.

(Pietro Desiderio Pasolini) Giuseppe Pasolini, Memorie raccolte da suo figlio. Imola, Ignazio Galeati e Fo. 1880. Ediz. 2. 1881.

Dieses Memoirenwerk, welches der Graf P. D. Pasolini aus Ravenna zu Ehren seines Baters, des als Präsidenten des italienischen Senates verstorbenen Grafen Einseppe Pasolini, herausgegeben bat. ist ein sehr werthvoller Beitrag zur neueren italienischen Geschichte. Wir lernen durch sie einen ganz vortrefflichen Menschen kennen, welcher in wechselvollen hohen Stellungen stets die reinste und uneigennütigste Liebe für seine Heimat wie für sein großes Baterland bewährt, als Freund zahlreicher ausgezeichneter Männer und als Haupt seiner Familie sich durch Treue, Hingebung und Aflichtgefühl ausgezeichnet hat. Da G. Pasolini in wichtigen Krisen des öffentlichen Lebens Italiens vielen leitenden Männern seiner Zeit nahe gestanden und selbst als Mithandelnber mit eingegriffen hat in die Geschicke seines Vaterlandes, so erhalten wir durch unser Buch zwar vielfach Bestätigung von Bekannterem, hier und da aber auch ganz neue Aufschlüsse über wichtige Vorgange. Die zahlreichen hier abgedruckten intimen Briefe hervorragender italienischer Staatsmänner und Patrioten, wie z. B. die von Massimo d'Azeglio, Gino Capponi, Bettino Ricafoli und vor allem die zahlreichen von Marco Minghetti, führen uns in das Empfinden und Wollen diefer Manner deutlicher ein als ausführliche Schilderungen berselben. Die Antwortschreiben Pasolini's, die reichlich aufgenommenen Auszüge aus seiner Familienkorrespondenz sowie die aus seinen geheimen Aufzeichnungen und Tagebüchern eröffnen uns Einblicke in ein italienisches Familienleben, wie uns dieselben nur sehr selten geboten werden, und find kulturgeschichtlich von dem höchsten Interesse.

G. Pasolini ist am 8. Februar 1815 zu Ravenna geboren. römisch=ravennatische Familic Pasolini dall'Onda, die ihren Stammbaum bis in's 13. Jahrhundert hinauf verfolgen kann1), ist begütert in der Romagna. Bon einem Ontel G. Pasolini's, dem Erzbischof Codronchi von Ravenna, der unter Napoleon I. eine Rolle gespielt hatte, ererbte die Familie zu den Gütern in Ravenna noch andere in der Nähe von Imola. Der Bater G. Pasolini bestimmte seinen einzigen Sohn deshalb zum Studium der Landwirthschaft, auf das sich derselbe auch mit allem Gifer warf und zu diesem Behufe in Neapel Naturwissenschaften ftudirte und sich dann auf größeren Reisen durch die Schweiz, Frantreich, England und Deutschland zu seinem praktischen Berufe vorbereitete. Die Bekanntschaft vieler hervorragender Männer machte der junge, lernbegierige, vornehme Landwirth schon damals. Nachdem er sich am 22. Ottober 1843 mit Antonia Bassi, der Tochter eines bekannten Professors der Mathematik zu Mailand, verheiratet hatte, übernahm er die Bewirthschaftung seiner Güter und wohnte in Coccolia bei Imola. Bischof dieser Stadt war damals der Kardinal Maftai Ferretti, der nachherige Papst Bius IX. Da sowohl Pasolini als seine

<sup>1)</sup> B. D. Pasolini hat die Familiengeschichte in seinen 1867 in Benedig erschienenen Memorie istoriche della famiglia Pasolini erzählt. Bon ihm rührt u. a. auch eine Geschichte der fürstlichen Familie Rasponi-Wurat her. Im Jahre 1868 hat derselbe auch "Glistatuti di Ravenna" in Florenz heraus-gegeben, und 1881 zu Imola "Documenti riguardanti antiche relazioni fra Venezia e Ravenna", welche für die Handelsgeschichte wichtig sind.

ausgezeichnete Frau streng katholisch erzoge worden waren, was sie aber nicht verhinderte, für die nationale Gestaltung ihres Vaterlandes die heißesten Wünsche zu hegen, kamen sie bald in intimen Verkehr mit dem wohlwollenden, pflichteifrigen Vischose. Dieser erhielt von dem Chepaare die patriotischen Schriften C. Balbo's, Gioberti's u. a., von denen er sich kaum wieder trennen konnte. Als der Vischose Rardinal 1846 zum Konklave nach Rom reiste, nahm er diese Schriften in seinem Reisekosser mit, um sie dem Nachsolger Gregor's XVI. zu empsehlen!

Bei diesen intimen Beziehungen kann es nicht Wunder nehmen, wenn Pasolini bald darauf als Staatsrath und dann als Minister nach Rom berusen wurde. Er war und blieb der Vertrauensmann Pius' IX., selbst als er sich schon aus dem Ministerium zurückgezogen hatte. Den Eintritt von Warco Minghetti und Farini in das Ministerium, sowie den des unglücklichen Grasen Rossi hat Pasolini versmittelt. Bis an sein Lebensende war Pius IX. den Grasen Pasolini, selbst als dieser im Pasazzo Wadama zu Kom dem italienischen

Senate prafidirte, perfonlich hochft gewogen.

Sehr interessant ist der Aufschluß, der uns in diesen Memoiren über die Entstehung der bekannten papstlichen Allokution vom 29. April 1848, die man mit Recht als den Anfang der Reaktion in Italien bezeichnet hat, gegeben wird. Der Papft, der fie auf Eingebung des öfterreichischen Botschafters, hinter dem Ruden seines Ministeriums an das Rarbinaltolleg erlaffen hatte, wollte die Bedeutung derfelben gar nicht erkennen, obwohl er in ihr seine Betheiligung an dem italienischen Unabhängigkeitskampfe gegen Osterreich ablehnte, nachdem fein Beer schon den Bo überschritten hatte. Er meinte, die lateinischen Bhrasen der Allofution hatten das Migverständnis zu verantworten, als fein Ministerium die Entlassung verlangte; er wolle eine italienisch geschriebene Ansprache an sein Bolk erlassen, durch die alles klar werden und der Argwohn verschwinden solle. In der That ent= warf Pius IX. mit Hülfe des Kardinals Pentini eine solche Ansprache. Dieselbe wurde am 1. Mai in die Druckerei des Quirinals geschickt. Um Abend diefes Tages ging Bius IX. mit ben Ministern Bafolini und Recchi in ben Garten biefes Palaftes spazieren und schickte in die Druckerei, um die Abzüge der Proklamation seinen Ministern zu zeigen und fie dadurch zu beruhigen. Obwohl ber Bote dreimal hingeschickt wurde, erhielt der Papst die Abzüge nicht, bis Recchi seiner Heiligkeit bemerkte, sie würden auch morgen noch diese Wirkung thun. Wie groß war aber das Erstaunen dieser Männer, als sie am fol= genden Tage früh eine Ansprache angeschlagen sahen, die lediglich die Allokution an die Kardinäle bestätigte. Da der Kardinalsekretär Antonelli nicht mude murde zu versichern, wie sehr er bedauere, daß bie Hoffnungen der Minifter nicht in Erfüllung gegangen feien und daß sie in ihren Erwartungen durch den Papst enttäuscht seien, so konnten fie nicht annehmen, daß Antonelli selbst an jenem Abend die papstliche Ansprache eigenmächtig wesentlich umgeandert und in dieser

veränderten Form hatte proklamiren lassen. So war aber der Verlauf der Dinge gewesen, den Pius IX. dann ruhig über sich ergehen ließ! Das ergibt sich jetzt mit Sicherheit aus den Papieren des Kardinals Pentini, der das Original des ursprünglichen Entwurfs gerettet hat, wie mir schon 1872 der Marchese Campana erzählte. Die Papiere Pentini's, welche für das Pontisikat Pius' IX. überhaupt nicht ohne Interesse sind und auf die sich auch Pasolini beruft, sind, wenn ich nicht irre, von der italienischen Archivverwaltung angekauft worden.

nicht irre, von der italienischen Archiwverwaltung angekauft worden. ) Pasolini siedelte im Frühjahr 1849 nach Toscana über, wo er ganz in der Nähe von Florenz die Villa Fontallerta erwarb. Hier mit vielseitigen Studien, auf seinen Gutern mit Meliorationen berselben eifrigst beschäftigt, lebte er als Privatmann bis zum Jahre 1859, wenn wir ihn für die letzten Jahre, welche er als Gonfaloniere von Ravenna verlebte, noch als folchen ansehen wollen. Im Jahre 1859 hielt sich Pasolini mit Rucksicht auf seine Stellung zu Pius IX. anfänglich zurud, nahm aber dann doch den lebhaftesten Antheil an dem Zustandekommen der Vereinigung Toscanas und der Emilia mit dem Königreich Italien. Im folgenden Jahre (1860) nahm er die Stelle eines Civilgouverneurs von Mailand an, wurde dann Brafett von Turin und 1862 nach dem Sturze Ratazzi's im Ministerium Farini= Minghetti Minister der auswärtigen Angelegenheiten. Nach dem Burudtritte dieses Ministeriums zog er sich wieder in's Privatleben zurud, nachdem er noch turze Zeit abermals die Präfettur von Turin verwaltet hatte. Auf den Wunsch Napoleon's III. versuchte er es, die erkalteten Beziehungen zwischen den Tuilerien und seinen enalischen Freunden, dem Lord J. Russel und Lord Palmerston, vergeblich zu beffern, und folgte bann 1866 bem Rufe feines Ronigs, Die Administration von Benedig bis zur definitiven Ginverleibung in das Königreich Italien zu übernehmen. Als diese glücklich von statten gegangen war, zog er sich wieder auf seine Güter zurud, bis er auf Befehl seines Königs die Präsidentschaft des italienischen Senates 1876 übernahm. Bei Erfüllung einer mit diesem Amte verbundenen Obliegenheit holte er sich die tödliche Krankheit, ber er schon am 4. Dezember 1876 erlag. — Dieses Leben ift es, bas uns in ben Memorie fehr eingehend und mit pietätsvoller Barme erzählt wird.

<sup>1)</sup> Nachtrag. Karl Hillebrand (Zeiten, Völler und Menschen 6, 224 Anm. 1) erzählt, daß er das Manustript selbst geschen habe; dasselbe sei von Pentini's Hand geschrieben, enthalte aber mehrere Korrekturen von der Hand Pius' IX. und stehe in direktem Widerspruche mit dem am 2. Mai angeschlagenen Texte.

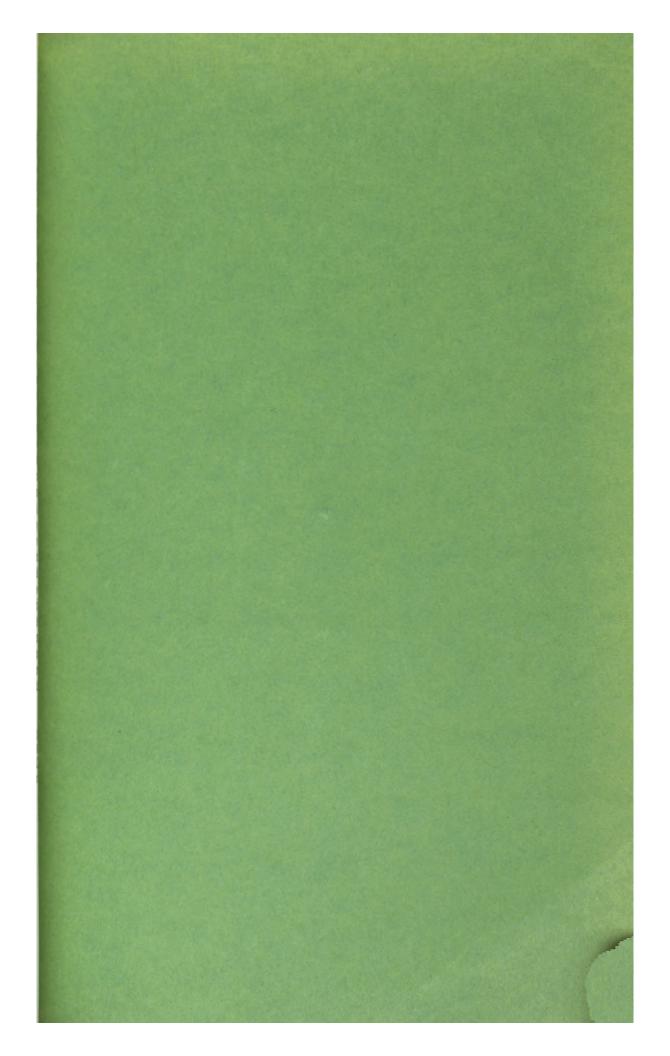

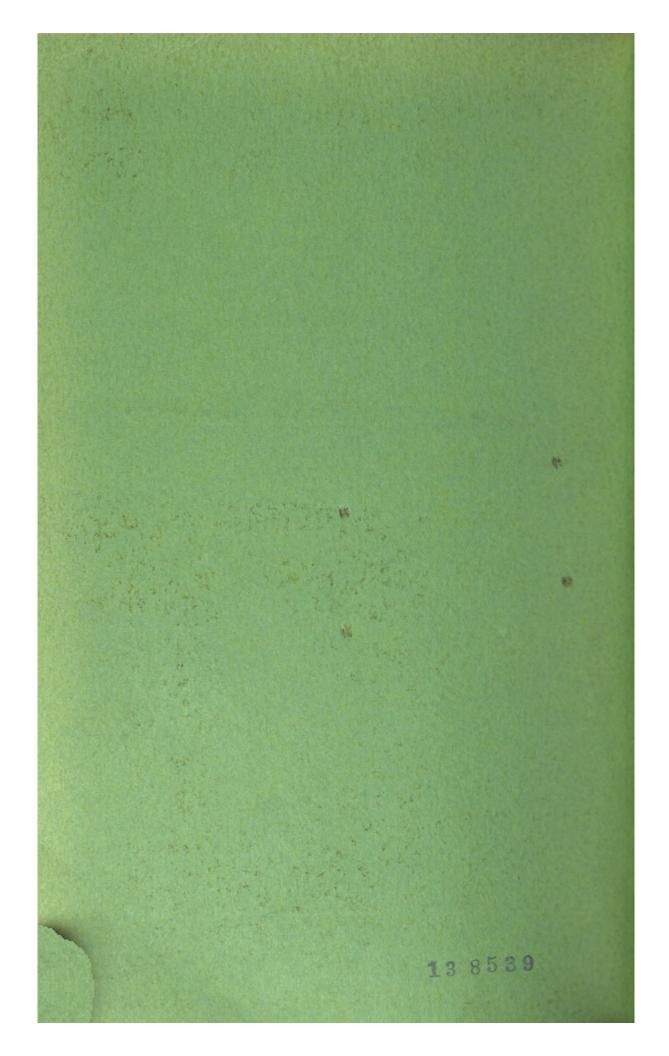

|  |  | - | - |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |

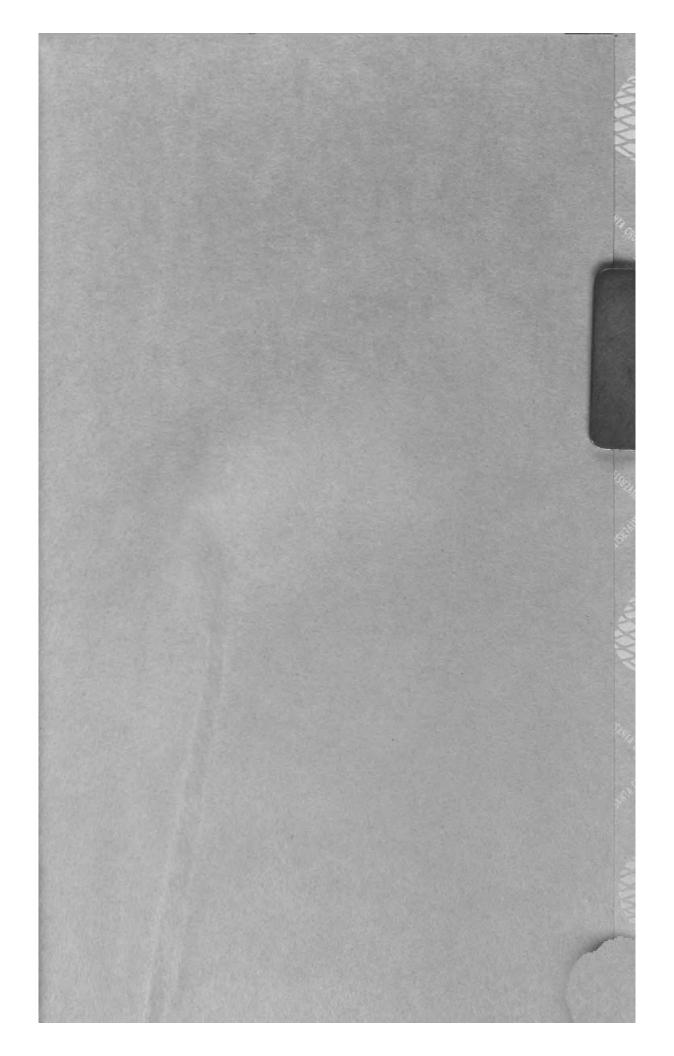

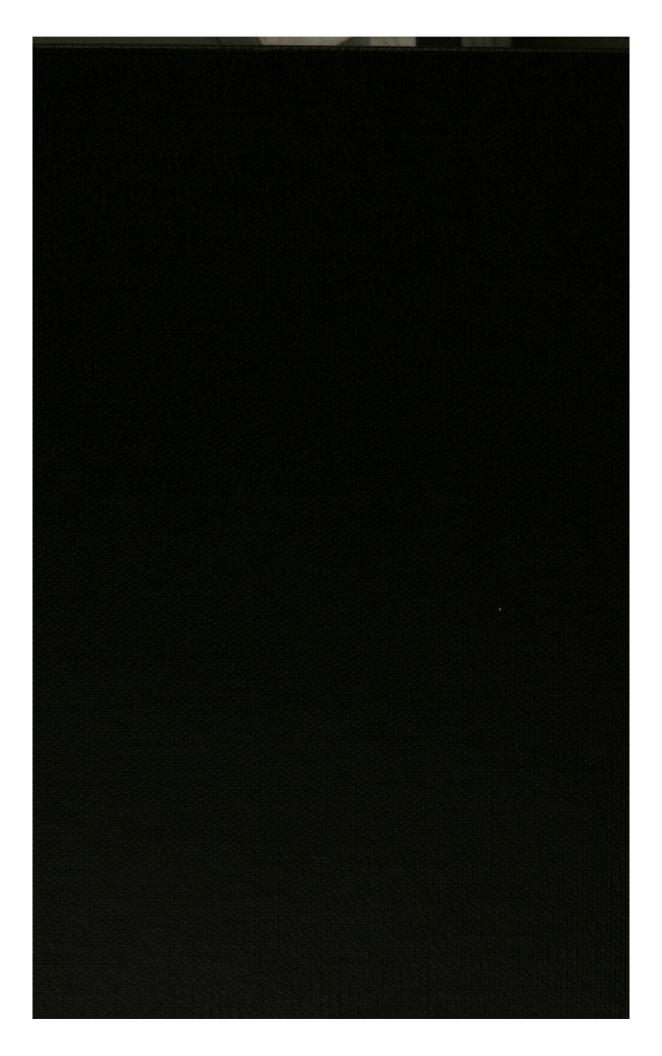